# Zeitschrift

ber

Gesellschaft

für

Schleswig=Holsteinische Geschichte

0

Achtundvierzigster Band



Eeipzig 3n Kommission bei H. Haessel Verlag 1918 Tauschsendungen werden erbeten unter der Adresse
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Gebäude der Provinzial-Verwaltung.
Kiel.

# Zeitschrift

der

Gesellschaft

für

Schleswig = Holsteinische Geschichte

 $\odot$ 

Achtundvierzigster Band



2. 7.53

Ceipzig In Kommission bei H. Haessel Verlag 1918



### Vorstand der Gesellschaft.

Landeshauptmann Reichsgraf Carl Platen zu Hallermund, Borfizender.

Dr. & Ahlmann, stellvertr. Borfitenber.

Landesrat Mohr, Rechnungsführer.

Universitatsprofessor Dr. Mener, Schriftsihrer.

Gutsbesiger v. Dedemann = geespen.

Universitätsprosessor Dr. Fider.

Beitritt und veränderte Wohnung bittet man dem Rechnungsführer, Heirn Landesrat Mohr, Kiel, Landesveisicherungsanstalt, Garienstr. 7, anzumelden.

Abhandlungen für die Gesellschaftsschriften bittet man an einen ber Unterzeichneten zu senden.

Die Grundfage für Quellenarbeiten find im 44. Bande mit- geteilt.

Die Herren Mitarbeiter werben höslichst ersucht, ihre Manuskripte vollständig drucksertig abzuliesern. Die Rosten für Textänderungen, die Umbruch des Sates erfordern, können nicht von der Geschlichaft getragen werden, sondern fallen lau Borstandsbeschluß vom 30. Mai 1916 in Zukunft den Herren Verfassern zur Last.

Beiträge, die der Schriftleitung erst nach dem 1. April zu= gehen, haben keine Aussicht, in den laufenden Jahrgang aufge= nommen zu werden, mögen sie auch vorher angemeldet worden sein.

### Der Redaktionsausschuß der Gesellschaft für schleswig=holsteinische Geschichte

Univ = Prof. A. D. Meyer in Riel, Herausgeber. Gutsbesitzer v. Bebemann = Beespen auf Deutsch- Nienhof bei Westenfee.

## Inhalt.

| 1.  | Ein Garg burch bas Gemerbe unferer Bergangenheit. Bon Paul            |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|     | v. Sedemann= Seespen                                                  | I   |
| 2.  | Die Reformation bes abeligen Rlofters Preet. Bon Friedrich            |     |
|     | Bertheau                                                              | 196 |
| 3.  | Bur atteren Geschichte bes hofes humptruphof. Bon Lubmig              |     |
|     | Andrejen                                                              | 254 |
| 4.  | Bergeichnis ber landesherrlichen Oberbeamten in Tonbern. Bon Lub:     |     |
|     | mig Undresen                                                          | 270 |
| 5.  | Die bildlichen Darfiellungen bes Ranglers Johann Abolf von Riel-      |     |
|     | mannsed. Bon Db. richrer Dr. Barry Edmidt                             | 282 |
| 6.  | Die Glüdstädter Regierungs: und Juftigkanglei bes foniglichen Unteils |     |
|     | in ben Bergogtumern Schleswig und So.ftein 1648-1774. Bon Ber=        |     |
|     | mann Schmidt                                                          | 297 |
| 7.  | Die Beterstüre am Schl swiger Dome. Bon Richard Saupt                 | 382 |
| 8.  | Rleine Mitteilungen. Bon Baul v. Debemann : Seespen                   |     |
|     | 1. Bouerliche Cheverträge                                             | 383 |
|     | 2. Wildstand                                                          | 384 |
|     | 3. Dänen und Deutsche im 16. Jahrhundert                              | 384 |
|     | 4. Bur Geichichte von Wiese und Anick                                 | 384 |
| 9.  | Bufațe zu dem Auffat über das Gewerbe der Bergangenheit               | 586 |
| 10. | Radrichten über die Gesellichafft                                     | 388 |
| 11. | Stlesmig-Solftein und der Zusammenbruch der "Neuzeit". Bon Baul       |     |
|     | v. hedemann=heespen                                                   | 391 |

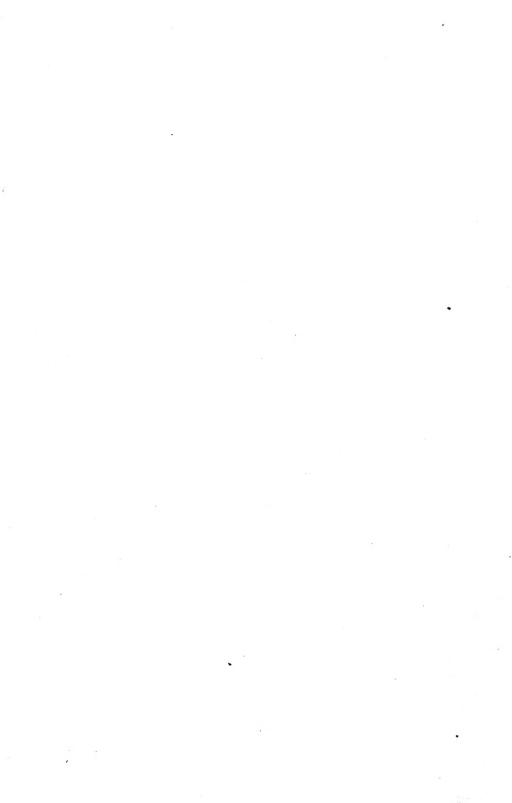

## Ein Gang durch das Gewerbe unserer Vergangenheit.

Von

Paul v. Hedemann : Heespen.

Inhalt.

Grenzen der Aufgabe S. 2.

I. Allgemeiner Teil S. 3.

Die Bedürfnisse des Volkes S. 3 — Der Handel S. 4 Handel und Gewerbe, Einfuhr und Inlandsfleiß S. 5 — Der handel der letten merkantilistischen Zeit S. 6 - Der Binnenhandel S. 8 — Seefahrt und Fischerei im Wettbewerb S. 9 Land- und Forstwirtschaft mit dem Gewerbe in Gegensat S. 9 Die Bevölkerungsfrage. Gewerbe und Armut E. 10 — Die Zeitfolge der Rohstoffreihen. Die Steingewerbe (Maurer, Ziegler) spät S. 11 — Die Frau im alten Gewerbe S. 12 — Handwerkermangel, Rohftoffausfuhr S. 13 - Städtische Anfänge im Frohndienst S. 13 — Lage zum Absatmarkt und Bezugsort. Reklame S. 14 — Gelegenheit des Rohftoffs, und Betriebs, mittelbezuges. Die Holzfrage. Die Flachsbaufrage S. 15 -Großstädte S. 17 - Geographisch unabhängige Gewerbe S. 17 — Zug ber Gewerbe zueinander S. 17 — Stadt und Land. Bannmeile und erlaubtes Landhandwerk, Ausbau der städtischen Gewerbe S. 18 — Gewerbeschut, Die Zünfte S. 19 - Unehrlichkeit (Müller, Wenden, Weber uiw.) Gründe S. 20 — Beitherzige Zunftform S. 22 — Jahrmärfte, Zünfte in Landorten S. 22 — Gesellen S. 23 — Der Gewerbebann. Die Mühlen S. 26 — Die Konzessionen S. 26 — Schranken bes Zwanges S. 27 — Realberechtigte. Fener-

polizei S. 27 — Merkantilismus und Gewerbefreiheit. Staat und Stadt. Hindernisse der Freiheit S. 28 — Das staatliche Hilfswerk des 17. und 18. Jahrhunderts. Fesseln und Mißerfolge S. 32 - Die Spinnschulen und der handarbeitsunterricht S. 34 — Wolle und Zucker und die Zollpolitik S. 34 — Aufsicht über die Warengüte S. 35 — Schleichhandel S. 35 Fremde Verfahren und Handwerker eingeführt S. 35 - Führer zum gewerblichen Fortschritt--Heinrich Rankau und spätere S.37 Geschmack, Moden, Lurusverbote S. 38 — Volksart als Anlage oder Hemmis zur Gewerbeblüte. Verschiedener Volksichlag (Mordschleswig, Dithmarschen) S. 39 — Sturz bes Merkantilismus Rückehr zu Ackerbau- und Handelsstaat 1813 S. 40 — Übergang zur Regel des Befähigungsnachweises. Moderner Zunftbetrieb S. 45 — Aufstieg der Industrie, Rückgang bes Handwerkes S. 46 — Arbeitsverfassung im Gewerbe (Hauswerk, Lohnwerk, Handwerk, Verlag, Fabrik) S. 46 — Arbeitseinheit und Arbeitsteilung S. 48 — Dampf und Großgewerbe. Gleichheit und Freiheit S. 50 - Bettbewerb auf dem Beltmarkt S. 51 - Löhne S. 52 -

### II. Besonderer Teil S. 53

Quellennachweis zu den beiden Listen S. 53 — Die einzelnen Gewerbe (alphabetisch) S. 57 — Übersichten über einige Gewerbeorte und Gegenden (alphabetisch) S. 103 — Liste über den Bestand der einzelnen Gewerbe an den einzelnen Orten, zeitlich verschieden S. 106 — Liste über den Bestand an Zünsten in den einzelnen Orten S. 182 — Register S. 186.

Der Zweck dieser Arbeit ist bescheiden; ich beabsichtige nichts weiter, als den gedruckten Stoff übersichtlich hinzubreiten; Außzgeschöpft werden diese Quellen nicht; aber es soll möglichst kein Sinzweis sehlen. Die Zeitschriften sind mit den Abkürzungen angeführt, die ich Bd. XXXXV 436 gewählt habe. SHU. ist unsere Urk. Sammulung, UR. unsere Regesten und Urkunden, Top. die Schroedersche Topographie, Holm seine beiden dänischen Werke über die dänischen werke über die dänischen vorwegische Reichsgeschichte 1660—1720 und von da die innere dis 1799. Archive zu benutzen, hat mir die Zeit gesehlt; auf das Aunsthandwerk ist nur hingedeutet; das Meisterregister in Haupts Bau-

und Kunstdenkmälern und seine unendlich reichhaltigere handschriftliche Neugestalt von Biernatki (vergl Z. XXXXVII S. 470) hat ebenfalls beshalb nicht ausgenutt werden fonnen, weil es mir an Beit und Kraft bagu fehlt. Bieles aus ihm in B. Schmidt, Bottorffische Künftler QF. IV. V. Die Arbeiten ber Gesellschaft für Rieler Stadtgeschichte enthalten einen reichen, wohl den bisher zeichhaltigiten veröffentlichten Stoff für unfer mittelolterliches Sandwerf. Gine Doktorarbeit von Sähnsen über die Rieler Zünfte liegt druckfertig. Unter diesen Umständen habe ich jenen Stoff kaum mit verarbeitet, um mir keine Mühe zu machen, die vielleicht eben schon ein anderer hinter sich hat. Zeitangaben hobe ich der Kürze wegen oft unterlassen, wo die angeführte Quelle die Zeit sicher angab. Es ist öfters nur die Anfangsseite eines Zeitschriftaufsates angegeben und nicht die Einzelstelle. Die Gegenwart ift faum berüchsichtigt. Gie fann und muß völlig anders bearbeitet werden auf Grund der gedruckten Berichte der Fachkörperichaften, des unendlichen statistischen Stoffes und der Fachzeitschriften. Die allgemeinen Gesichtspunfte der Dorstellung verdanke ich den Werken von Roscher und Bücher.

### I. Allgemeiner Teil.

Che man an die Zweige der Volkswirtschaft denkt, die unsere Bedürfnisse befriedigen, sollte man von diesen selber sprechen, Nach Volksschichten, Gegenden und Zeiten unendlich verschieden. dienen jene Tätigkeiten dem Bedürfnis der Landeseinwohner. Die Geschichte ihrer äußeren Kultur hätte also der ihrer Erwerbswirtschaft vorauszugehen. Eine Arbeit aber, wie Schurg' Urgeschichte der Kultur oder Steinkausens Deutsche Kulturgeschichte, fehlt für unser Land.

Bertvolle, ja reiche Angaben über Bedürfnisse der Alöster enthält z. B. Hasse: Urk. u. Reg. II. Ar. 686 für 1286 und der Aufsatz Bertheaus im letzten Bande dieser Zeitschrift; Bobe: Slaegten Mhleseldts Historie I. Anm. S. 26. IV. 28 u. Anm. S. 34f. 44f. über adlige Ausstenen im 17. Jahrhdt. Pastor Lamp hat Inventare fürstlichsonderburgischer Häuser von 1587 handschriftlich, Pastor Biernatztisch schwidt ein Ovensinventar QS.VII. vervielfältigt. Solche von bäuerlich en Einrichtungen findet

man aus Damp 1737 Z. XXXI. 76. vgl. Städtisches Museum in Altona, Lehmann in Museumskunde XIII. — Aus dem Grünlande 1660, Z. XXXVII 24 — aus Schönkirchen bei Wiese S. 103 und 104 (Geräte und Möbel), die Geräte einer Gilbe ebenda S. 93. Meiborgs Werk S. 193 erzählt von dem Wechsel in der bäuerlichen Ginrichtung; auch Erinn. einer alten Schleste. Holsteinerin S. 15: Der bunte Geschmack der Überseefahrer. Meiborgs Werk mit seinem vortrefflichen Register ist überhaupt eine Fundgrube für den bäuerlichen Bedarf in Schleswig. Der Freude an schöner Ginrichtung bei den Bauern, die ihre roten, gelben, blauen Zimmer hatten, entsprach von jeher die in den Gasthöfen. In kleinen Orten am Aaröfund fand der Fremde viele und schön ausgestattete Zimmer, FA. II. 321. Das ist bis heute so geblieben. Erbteilungsschriften in unseren Archiven würden noch viel zutage fördern.1) Auch die Nachrichten von den Trachten zeigen, was verlangt wurde. Ich verweise auf die Rupfer zu Dandwerths und Heinrich Rangaus Werken, auf die in den Bibliothekkatologen und Literaturberichten und Z. XXXXV. 452 verzeichneten Schriften, auf Jensen, Angeln S. 307, Rähler, Stör-Bramantal S. 274, Haafes Vierlande, Brandts Kührer S. 84, 97, 109., auf Meiborg S. 71 Ann. 2, für Tuche des Mittelalters beim Zoll in Trena QS. VI. 191. Ovens-Inventar QS. VII. Alle diese Auskünfte würden zeigen, wie viele von unseren Bedürfnissen von jeher nicht durch das eigene Gewerbe haben befriedigt werden können, wie der Einfuhrhandel sich von vornherein neben das Gewerbe stellt. Ja, er geht ihm voraus. Zu einer Zeit, wo das Gewerbe noch im Hanswerk verstecktist, entfaltet sich der Handel zu seiner ersten Blüte und gründet die ersten Städte. Sändler vom Süden gaben mit den ersten lockenden Formen den Austoß zur Bronzezeit; Händler vermittelten dem Altertum die erste Runde von unseren Gegenden, ein Handelsplat war Schleswig in seiner reichen und frühen Blüte; für die Kauflente führten die Schauenburger in Itzehoe 1238 bas lübische Recht ein, UR. I N. 577. Handelsfreiheit soll 1317 zwischen Hamburg und Holstein, 1355 zwischen der Edonisharde und Flandern, 1386 zwischen Schlestwig und Flensburg bestehen, UR. III. N. 346.

<sup>1)</sup> In alten Strafberichten findet man gelegentlich mittelalterliche Gesbrauchsgegenstände 3. B. Prahl: Chronik von Kiel S. 75 (1432).

SHU. II. N. 367. 273. Zollfreiheit in Dänemark bekamen 1323 Heiligenhasen und Reinfeld, ebenda III N. 505. 551. 640. Kiel bekam um dieselbe Zeit von Christoph II. wertvolle Einsuhrrechte FA. I. 521. Noch 1526 setzte Siderstedt Zollfreiheit durch, PB. 90. 127. Es ist bekannt, wie nacheinander Schleswig (Z. XXXVII. 141), Kiel, 1) Lübeck und Hamburg unsere wichtigsten Handelshäfen geworden sind.

Rrämer und Handwerker find meist Feinde (Rojcher II. 539.). Raufen ift beguemer als felber machen; eine mangelhafte Bare fann durch Billigkeit bestechen. Die Berrichaft der Saufierer, Die billige Spiken wollten, hat die Büte ber ichleswigichen Erzeugnisse im 19. Jahrh. herabdrücken helfen, Hannover, Aniplinger S. 22. Für die Anfänge eines Große, eines Ausfuhrgewerbes ift ber Schutz gegen ben Ginfuhrhandel geradezu Lebensgebot, foll es nicht im Reim ersticken. Und dies Großgewerbe strebte der Merfantilismus, berauscht durch die Blüte der Länder des Westens, durch 2 Jahrhunderte an. Sat die Sandelsfreiheit vordem ihre Pflicht getan, ein robes Bolf zu Bedürfniffen anzuregen, jo muß jie weichen, insoweit das eigene Gewerbe beginnt, diese Bedürfnisse zu befriedigen. So wurde ichon 1617 den fremden Riamern verboten, mehr als dreimal auf den Schleswiger Jahrmartt zu kommen, SM. X. 239. Schon im 15. Jahrhundert wurden in Riel Wismarer und anderes fremdes Bier, auch Lövelbeer verboten, NSM. VII. 93. 96. Später war wenigstens Erlaubnis des Rates nötig Z. XIV. 321. In Schleswig war im 15. Jahrhundert die Zunftbuße in wismarichem, im 16. aber nur in heimischem Bier festgesett, Schroeder S. 268, 270. In Glüchtadt nahm die Afzise von fremdem Bier 1636 in 11/2 Jahren 5000 Mf. ein, was für den hohen Gewerbeschutz, für die Trunffucht des Zeitalters und für die Vorzüge des fremden Gastes vor dem holsteinischen Bier zugleich spricht. Wie alle seefahrenden Bölker, wie alle ichmalen Bölkerbrücken, jo hat auch die eimbrische Halbinfel immer eine Borliebe für Gegerstände aus der Fremde gehabt. Wie die Salligfriesen ihre Stuben mit allem möglichen fremden Zierrat ausstatteten und nach sudfändischem Muster in allen Farben schwelgten, so liebten es die

<sup>1)</sup> Brandt: Führer durch das Thaulowmuseum, S. 40.

Fehmaraner, ihr Bettzeug aus Flandern, ihr Leinen aus Schlessen zu holen, und die Haderslebener Frauen machten es nicht anders, Meiborg S. 21. 187. In Nordstrand trugen die Wohlhabenden Seide und nur die Geringen schönes eigengemachtes Zeug, ebenda S. 71.

Im Verein mit den übrigen Schntvorschriften werde ich später die Handelsschranken weiter besprechen. Es versteht sich aber, daß-Umjat und Verkehr, soweit sie nicht in das heimische Gewerbe eingriffen, auch nicht seinethalben beschränkt zu werden brauchen. Beide haben gerade im merkantilistischen Zeitalter auch Blütezeiten bei uns erlebt. 1727 scheiterte freilich am englisch-holländischen Widerspruch der Plan, stott bes vom Raifer aufgegebenen Oftende in Altona auf Aktien eine Handelskammer für Oftindienfahrt zu gründen (Holm I. 214); aber später gedieh die Afiatische Compagnie, und als wir im glücklichen Augenblick, zur Zeit des englisch-amerikanischen Krieges den Eiderkanal bauten, blühte unser Außenhandel ähnlich auf wie jest im Kriege der standinavische. Was wurde nicht alles in den ersten Jahren auf dem Kanal verladen! Erstens und vor allem Gerste, aber auch Hafer aus Rendsburg, Hen, Kartoffeln, Feldbohnen nach Kopenhagen, einzeln Apfel und Kirschen, felten Meiereiwaren, viel Eichen- und Buchenholz, auch für die Marschen Holz aller Arten, Baumpflanzen und Rüböl aus Riel, Rapsfaat und Borke, Kalmank, Talg und Sohlleder aus Friedrichstadt, Heringe und Meerrettig aus Altona, dieser auch aus Dland, schwarze Töpfe aus Mittelholftein und Wahrde. Steingut, Cement und Mühlfteine aus Rendsburg, Klinkers aus Rendsburg und Tönning, Bauftoffe, Iran und Teer aus Kappeln und Flensburg, Ziegel, auch blauglafierte, aus Rnoop, Löschen oder durchfahren sah man Erbsen aus Breußen, Schiffsgerät und Töpfergut aus Bremen, schwarze Töpfe aus Westjütland, Vorzellan aus Ropenhagen, Zuder und Sandschuhe aus Kjerteminde nach Umsterdam, oftindische Waren von Ropenhagen nach Oftende, Segel aus Bremen, Schiffsbauholz aus Wismar nach Umsterdam, Aus Hamburg holten wir Ofen und Töpfergut, Salz und Zuder, Rosinen und Drogen, Wein, Essig und Raffee, Baumöl und Blanholz: Betersburg lieferte Flachs, Gifen und Seife, Schweben Teer, Bech, Gifen, Kalf und Stahl; Flachs, Leinen und Bretter gab Miga, lettere auch Calmar und Wisby, Danzig und Raumo, Stettin

Stabholz, Wisby Schleiffteine, Calmar Fliejen, Anklam Glaswaren, Prefton Kaltsteine, Rjoge Kreide. Ropenhagen brachte uns oftund westindische und isländische Waren, Coda, Tran, Salzfische, Steinfohlen und Genfterglas und nahm eifrig Pfannen wieder, PB. 87. 1, 114, 330, 612, 88. I. 290, 89 II. 180, 271, Selten nahmen die Kanalschiffe über 10 Last auf, vereinzelt streiften sie an 100, so wenn sie unser Eichenholz bis Cadir fahren follten. Der Kanalhandel ichwang sich 1785-87 um 1/3 auf, man fühlte ihn empfindlich in den Offieestädten beim Transit; ber Handel zur Elbe litt baburch, daß es an Paketbovten, geeignet für diesen Flug, fehlte, die man aus ben Packhäusern in Rendsburg und Friedrichstadt unmittelbar statt erst in Samburg hätte beladen können. In Altona baute man Schiffe aller Größen bis 150 Commerglaft; ber eigene Schiffbau befriedigte den halben Bedarf; der Bestand hob sich von 1777-84 von 73 auf 146; die Sälfte diente dem Gijchfang, PB. 87. 346, Rieler Spediteure haben 1789 von Altona nach Ropenhagen 2000 Sch a à 14 L a 3u 6511 Mf. Fracht, gurud über 2600 Ed # 3u 10000 Mf. befördert, PB. 89. I. 227. In das Königreich durften aus den Herzogtumern nach den Zollgeseigen von 1742 und 1762 nur selbsterzeugte, aber keine Fabrikwaren geführt werden, um die hochbelasteten dänischen Städte zu ichonen; im übrigen war der Zwijchenzoll gering. Flensburg hatte Vorzüge, Altona war Bollausland. Vieh und Pferde, einen Hauptausfuhrzweig von Schlestvig und Friedrichstadt, Tönning und Hufum, durfte man nicht ins Königreich bringen, Flensburg holte viel Wein und Branntwein ans Frankreich, brachte 1765 halb jo viel Zoll wie Altona mit 25000 .F. Flensburg, Sonderburg und Apenrade hatten um die Mitte des Jahrhunderts je 75-85 Schiffe, meist kleine, doch auch bis zu 100 Lasten. Atonc hatte damals 8 Schiffe von 100-270, 18 über 50 Last, die genannten 3 fleineren Städte 45 joldje, 250 über 5 Laft. Der Scefrieg im Westen 1739-48 hatte günftig gewirkt. Heiligenhafen brachte wegen seines Rollvorzugs viel Kornins Königreich.

1776 hatte Folftein für 250000, (1763:150000) Schleswig für 450000 & Ginfuhr; Ausfuhr 360000 (1763:170000 &) und 525000 &, 1789 Holftein 1 Mill. & Ausfuhr und 11/4 Ginfuhr ohne Altona. In Flensburg hatten 160 Auslandskaufleute auf 90 großen Schiffen 1786:300000 & Ginfuhr, 1763 nur 200000 &, die Hälfte des Her-

zogtums; die Ausfuhr hatte sich mehr als verdoppelt. Altona verviersachte in 6 Jahren seinen Schiffsraum (Holm II. 530. III. 230. 271. V. 535. VI. 1. S. 171.). Apenrade konnte zwar im Warenhandel nicht mitkommen, aber seine Schiffer galten als besser besahren denn die Flensburger; man suhr meist auf Hamburger, Altonaer oder Flensburger Nechnung, PB. 89. I. 251. Mit dem Ende des amerikanischen Krieges brach manche Herrlichkeit rasch zusammen, so die der Glückstädter Handelsgesellschaft, die plötzlich für europäische Waren keinen Absah mehr in Westindien sand und sich entschließen mußte, 3/4 ihres Kapitals zurückzuzahlen und sich noch einige Jahre kümmerlich mit Robben- und Walfsichsang durchzuschlagen, PB. 87. 166.

Wie sah es im Binnenlande während der Handelsblüte aus? Hier und da lebhaft genug. So kümmerlich Oldesloe sonst war, man zählte doch 1784 3600 Frachtwagen, die von der Trave die Lübecker Waren nach Hamburg abnahmen. Dabei gingen die Landeserzeugnisse meist unmittelbar von den Häfen nach Hamburg. Die Wege waren 1760 noch so schlecht gewesen, daß man zu 1/4 Meile 1/2 Tag brauchen konnte. Die Stadt nahm nur 1 & Brückenzoll von jedem Wagen; so hatte sie große Lasten von der Landstraße. Mit dem Eiderfanal und dem Weltfrieden hörte ihr Verdienst immer mehr auf. Übrigens war die Stadt leidlicher Abnehmer für Altonaer Seidentuch und Neumünftersche Friese. PB. 90. 387. Selbst Riels Handel war sehr unbedeutend. Die Krämerkompagnie hatte 32 Läden offen, wovon 7 kaum zu cechnen; 20 handeln mit Gewürzen, daneben mit Gifen und Stangen, Steinkohlen, ichwedischen Waren (Gifen, Fichtenhelz, Brettern), 1 mit Rattun- und Bandwaren, 1 mit Radlerwaren, 5 mit Ellenwaren aus preußischen, sächsischen, niederländischen und englischen Fabriken, aber auch aus Neumünster (Friese, Boje, Decken), Friedrichstadt (Ralmank und Strümpfe), Wandsbeck (Hüte und Kattun), Altona (goldene und filberne Treffen, Gold- und Silberwaren, Samt, Spigen und Kattun) und Tondern (Spiten). Den Absat drückte in Riel der hohe Ginfuhrzoll; die zollfreien Vornehmen und die vielen Schleichhändler waren ein unerträglicher Wettbewerb, PB. 90. 194. Wie die Schiffahrt an der See, so blühte im Lande das Rollfuhrwerk. Selbst das kleine Garding hatte 2 Unternehmer, PB. 91 II. 128. In Menstadt wacen sie

jogar zünftig wie die Handwerfer, aber erst in später Zeit, PB. 93 II. 55. vergl. Z. XXIX. 196.

Hatte in grauen Zeiten ber Sandel neue Bedürinisse geweckt, so sah sich, als er mit den napoleonischen Kriegen plöglich einging, die Bevölkerung genötigt, für jene Bedürsnisse zum Haussteiß zurückzukehren. Not führt zu primitiven Umständen zurück, PB. 14. 149.

Blühende Gewerbe bedürfen vieler Menichen, der Seeverfehr aber verbraucht viele Leben; gang bejonders in Zeiten fremder Seefriege, jo dem englijd hollandijchen PB. 87. 437. In der Blüte der Grönlandfahrt waren auf unseren Nordseeinseln die Menschen jo gesucht, daß die Mutte: ichon, um früh den Saushalt begründen zu könner, auf das Rind in der Wiege Darlehn erhielt; es wurde ein sicherer Verdiener, Als dann die Seefahrt an Stelle bes Fijchereigewerbes trat, und jich die Paare viele Jahre trennten, ging die Bevölkerung Föhrs gurud, PB 96. 1. Die Seefahrt lohnte. die Fischerei verschwand (Niemann Landeskunde I. 115) und war noch 1840 tot, NSM. IX. 720. Röm hatte um 1770 noch 40 Commandöre zum Walfischfang, teils auf eigene Rechnung, SM. IV. 662. Einst hatte es 12 Austernschiffe, jest feine mehr, ebenda E. 657. In neuer Zeit sieht man bort nur Wattenzischer, SA. IV. 259 Geit Geschlechtern herrichte auf den Halligen ichon im ersten Trittel des 19. Jahrhunderts eine wahre Abneigung gegen die Berufstischerei; es ging joweit, daß die Dländer ihre Fische von auswärts bezogen, PB. 32. 318 Müller, Halligen I. 3731. Über die Blüte der Seefahrt dort, ebenda S. 3491f. Wo Gewerbe und Bertehr, Fischerei und Seefahrt zugleich an den Leuten zerrten, wuchs das Bolf nur langjam wie in Helgoland, PB. 90, 229. So fonnen beide Wirtichajt& zweige Feinde jein. Wo aber eine hohe Blüte des Gewerbes jich befestigt hat, wird fie dem Sandel Freund; die Itzehoer Schiffahrt ift von 1840-1900 auf das viersache gestiegen. (Hansen: Itzehoe S. 209).

Auch der Ackerbau kann mit dem Gewerde in unfreundlichen Wettbewerd treten. Als man in der Presse — PB. 87. 599. — den Syltern riet, sich von der Seefahrt dem Fischfang zuzuwenden, fügte man hinzu: dem Spinnen und Weben, dem Andau von Patatveß, Müben und Kümmel; im nahen Tondern hatte man 1781 nicht weniger als 1217 # meist ansländischen Kümmel verbraucht

PB. 87. 607. Während in der Probstei die geschlossene Hute den Bewölkerungszuwachs ins Handwerk trieb, hat in Nordsriesland der emporkommende Ackerdan die Salzgewinnung zerstören helfen, MN. V. 45. und die reichangebanten sriesischen Marschen verachteten die Spitzenklöppelei nordwestlich von ihnen PB. 12. 529. Eine ganze Neihe einst blühender Gewerbe ist dem Gegenfatz mit den Bedürfznissen des Waldbaues unterlegen, weil sie verschwenderisch Feuerung verlangten; so auch das Friesensalz, so die Torstöhlerei Ch. 00. II. 42., so besonders die Glashütten. 1776 bestimmte die Fideirommississtung von Deutsch-Nienhof, das der Besitzer in ewigen Zeiten keine Ziegel brennen, keinen Kalk verkausen, keine Fanzencesabriken, Glashütten oder Kohlenmeiler anlegen dürfe. — Den Wasserbedarf bedroht bestanntlich das Flachs- und Hanfröten, in Oldenburg 1801 verboten, Ch. 01. IX. 9.

Mitunter ist es nicht das Gewerbe, sondern umgekehrt der Ackerbau, der die Schwierigkeiten macht; wenn die Weiden so fett sind wie in den Eiderstedter Marschen, ist beim besten Willen für den Mückstand der Ölmühlen, die Ölkuchen, kein naher Absat zu finden, PB. 87. 567. Erft eine viel höhere Stufe ber Landwirtschaft, die der Gewerbeblüte zu folgen pflegt, ist fost unbeschränkt aufnahmefähig. Erst auf dieser Stufe braucht eine reiche Pflege ber-Gewerbe nicht mehr zu dem in früheren Zeitaltern notwendigen Ergebnis zu führen, grundbesitzfeindlich zu wirken. Auch erst in dieser Stufe sichert die Blüte der Gewerbe der dichteren Bevölkerung, die jie erzielt, ein auskömmliches Leben. Wo sich in bloß landwirtschaftlichen Gegenden das Bolk stark vermehrt, entsteht nur zu leicht Armut. Die Bettler waren um 1790 eine schwere Landplage, PB. 91 I. 76. Der Pastor in Flintbeck zählte monatlich 100, ja 160 fremde Bettler, Soldaten, Sandwerksburschen, fahrende Müßigganger, die Kinder der ärmeren Bauern erbettelten sich ihr Brot und lernten diese Runft fürs Leben, PB. 87. 110. Das mildtätige Tondern hatte einen wahren Schwarm von Bettelvolk, man ichrie nach Arbeitshäusern, PB. 88 I. 308. Die Landschaften Everschop und Utholm hatten 18000 Mt. jährliche Armenkoften für wohlberechtigte Müßiggänger, bazu teure Arbeitskräfte neben Deichlaft und Brennholzmangel. Grade im Sinblick auf diese Zustände verlangte die Presse lebhaft, in der Gegend die Gewerbe einzuführen. Man verlangte den Arbeits. zwang gegen die Armen PB. 87. 559.

Run zu der inneren Entwicklung des Gewerbes. Auch bei und sehen wir, wie es seine ersten Blüten für das Bedürfnis ber Bornehmen, in toftbaren Stoffen, edlen Formen, vorbildlicher Echtheit treibt. Bahrend die Masse sich weiter ihre Steinwerfzeuge felber fertigt, führt der Reichtum goldene und tupferne Berate ein und läßt fie im Lande bald ichoner herftellen, als es die fernen Gudländer je gekonnt haben; die Sehnsucht der Gefamtbevolkerung nach jo glänzendem Besit bringt zuerst geringere Formen der Bconzetultur, bann aber als gemeinsames Bolksgut bas eiferne Gerät hervor. Die Freude am blanken Metall, jest allen zugänglich, begräbt für ein Sahrtausend den ferneren Aufschwung der einst so vollendeten Töpferkunft, obichon es felbst am Rohftoffmangel leibet. (Brandt in H. XII. 135. Brindmann, Führer S. 191). Die Schmiede werden gefeierte Männer; es scheint, daß sie auch in leibeigenen Gegenden vorzugsweise freie Seuerlinge geblieben find. - Auch bei uns hat ber Zwang, daß tierische Stoffe sich leichter als die feineren pflanglichen und am ichwierigsten die irdenen verarbeiten laffen, seine Folgen gehabt. Noch bis ins 19. Jahrhundert trug auf bem Lande jedermann lederne Hojen, PG. V.2 u. 3. S. 77, die Schufter, die felbst Leberjaden mit fertigten (Dittmann, Reumunfter S. 91), waren das weitaus verbreitetste Gewerbe in Stadt und Land; wie viel Schuhmacher, nicht Schneider oder Schroederstraßen gibt es! Noch heute zeichnet sich der uralte Zimmermann vor dem vielerorts erst im 19. Jahrhundert abgezweigten Maurer in Überlieferung und Geschmad, Geghaftigkeit und Lebenshaltung aus, wie jeder sieht. Als der Zimmermann längst allenthalben ein selbständiges und geregeltes Handwerk war, betreiben in Apbüll die Landleute des Maurergewerbe nebenher, PB. 92. I. 337. Rellingen fannte 1690 keinen Manermann, Z. XXXVII 51. 3m hardweikerreichen Flintbeck gab es doch keinen Maurer PB. 87, 513, In Bredstedt mauern die Zimmerleute mit, verstehen aber wenig davon und wissen mit Stein und Kalk nicht umzugehen, PG. III. 2. S. 209. In Ballum sind die Tischler meist Zimmer- und Mauerleute mit, die Mauern der Bäuser sollen meist schief stehen (Bauffen: Statist. aus Schleswig I. 52.)1). In Westlingburen gab es an Tijchtern am

<sup>1)</sup> Natürlich konnte man auch aus anderen Ursachen ein vielseitiger Handwerker werden, so wenn in Friedrichstadt der Goldschmied Caspersen auch Schnikwerk machte und dekorative Muster für den Maler und Kattundrucker zeichnete. PB. 87 554.

meisten, die Manerleute sind am weitesten zurück. Das merkten die Einwohner, die nach dem großen Brande gezwungen wurden, ihre Bäufer hart beden zu laffen, PB. 90. 280. Daher kommt es auch. man findet so wenig Mauermannszünfte; in Bredstedt fand man (f. oben) ihr Berlangen, Zunft zu werden, lächerlich. Die Biegelhütten haben es freilich zu einer hohen Blüte gebracht, aber erst ipat zur Selbständigkeit. Massive Gebäude verlangte ursprünglich fast nur die Kirche, Die Rieler Kirche hielt 1609 eine Ziegelei, zu der die Flintbeder 6 Fuder Holz liefern mußten NSM. IV. 846. St Marien in Rendsburg verhandelte sogar Steine nach auswärts. als die Gutsbauten in der Spätgothik begannen, ihrer reichlich zu bedürfen (Höft, St. Marien S. 29. Meine Geschichte von Deutsch-Nienhof III. 170. Z. XXXVIII. 106). Das Preeker Kloster hatte noch 1389 seine Ziegelsteine von einem selbständigen Meister ber Gegend faufen muffen, 1434 betrieb es eine eigene Biegelei: 1472 mußte es freilich für einen großen Bau noch aus Riel zukaufen. Um 1490 aber hatte es einen Absatz nach Zehntausenden; besonders an fremde Kirchen und Landleute. Die Herrenhäuser müssen damals entstanden sein, Z XXXXVII 111. 143. 173. Im Tonderschen brannten die Leute im 17. Jahrhundert ihren Bedarf meist felbst, Z. V. 291. Ziegelhütten haben etwas unftetes. Hört das Holz auf, fo verschwirden sie, wie der herrschaftliche Ziegelhofin Tondern, Z.V. 252 oder die Reinfelder Ziegeleien bis auf eine PC 00. II. 191. —

Auch bei uns geht der Gewerbesteiß vom Weibe aus. Auf den Tongefäßen der Vorzeit sieht man die gewebten Muster als Zierde abgedrückt. Gewerbe, die sich neuerdings vom Haussleißablösen und selbst heute noch oft Lohnwerksind, bleibenlange in Frauenhänden; zahlreich halten sich die "Näherinnen" noch jett neben dem Schneider, dem der Anstrich des Weibischen bleibt; wie anders der Schuster! In Dithmarschen waren es meist Frauen, die Leinwand zu Hemden webten, PB 92. II. 165. Noch 1772 befräftigte Kaiser Foseph II. ausdrücklich für das Neich, daß Webermeister Frauen einstellen dürften zur Arbeit; und man verzeichnete es vor 100 Jahren als auffällig, daß die 46 Weber des Antes Neinfeld alle Männer waren, PC 00. II. 195.

In einem Lande mit bescheibener Bevölkerungszunahme konnte man leicht an einem Orte empfindlichen Handwerkermangel

haben. Die Stätten bes Berdienstes waren, wie heute bei ben Land. handwerkern, lange nicht alle ausgefüllt. In Blankenese schienen 4 Bäder viel zu wenig, wenn alle die Fifder auf einmal vom Fange zu furzer Rast und neuer Ausrustung heimkehrten, die Regierung bewilligte aber feine mehr PB 87. 547. Während bas nahe Föhr viele Sandwerker gablte, klagte man im fellereichen Sujum über die Not an Gerbern, ebenda S. 231. Auch im Amt mangelte es an Handwerkern (Niemann: Landest. I. 149, 116). In Nortorf vermißte man je einen Färber, Blechichläger, Aupfergießer, Korbmacher, Zinngießer, Seifenfieder und Töpfer, PB 94. I. 182. In Garding Brauer, Brenner, Alempner, Reepichläger und Seiler, Farber und Gerber, Sandschuh-, But- und Hosenmacher PB. 91. II. 129. (Miemann, Landest. I. 628). In Krempe vermiste man Aupferschmiede und Uhrmacher, Töpfer und Frijeure, PB 97 I. 30. In gang Itehoe gab es nur einen einzigen Buchbinder 1818, H XIX. 39, 3m Bordesholmer Umt fehlte es an Maurern, Zimmerleuten, Sattlern, Böttdern und Rabemachern, Sanffen S. 122. Ja, man beklagte in ben 1780er Jahren als Urfache bes gangen im Berhältnis zu England jo beidjeidenen Wohlstandes, daß aus dem Lande joviel Rohitoff herausginge, der mit Nuten vom heimischen Gewerbefleiß hätte verarbeitet werden können; selbst bei Rohstoffmangel blühe Holland durch seine gahlreichen Gewerbe, selbst beim hamburgischen Wettbewerb sei es doch gerade Altona, das allein in Holstein blühe. Was der Landmann an Rohstoff verdiene gebe er leicht für die fremde Fertigware wieder aus, PB 87, 563, 89, II 136.

Auch bei uns hat sich das Gewerbe, soweit es in einem Lande mit wenigen und wenigen bedeutenden Städten möglich gewesen ist, den Schutz und die Volksdichte in den Stadtmauern zunutze gemocht; auch bei uns ist es in ihnen in ältester Zeit wenigstensteilweise auf dem Boden des Frohndienstes entstanden. In der Stadt Schleswig, auf altem Königsgut, lag solcher auf den Zünsten (Sach.: Stadt Schleswig S. 141); in Flensburg hatten die Zimmermeister Dienste an die Stadt zu leisten (Unsere Heinat Nordschleswig S. 315); auf den Gütern war die Dienstpflicht selbstwerständlich; es war eine Freiheit, wenn schon im 18. Jahrhundert die Gutsfischer in Damp auf bestimmte Buttlieserungen an die Herrschaft gesetzt waren, Z. XXXI. 59.

Überall spielt beim Aufkommen der Gewerbe die Rähe des Berbrauches oder der Rohstoffe oder der Betriebsmittel eine entscheibende Rolle. Bei schwerfälligen oder wenig haltbaren Waren. ober wo die Arbeitsteilung gering ist, sucht man die Nähe des Berbrauches. In Zeiten, wo höhere Bedürfnisse noch wenig verbreitet find, spielten die wenigen Orte eines starken Verbrauches eine beherrschende Rolle für große Gebiete, Bertheaus Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte des Preeter Mosters (Z. XXXXVII) geben folgendes Bild: Zu seinen umfangreichen, nie abreißenden Bauten. zu denen feuerfeste Stoffe in einem damals dem platten Lande noch ziemlich fremden Maße verbraucht wurden, war das Aloster auf Stoffe und Handwerk von auswärts angewiesen. Kalk bekam es 1389 und 1434 aus Segeberg, 1472 aus Riel, 1500 gotländischen. Es kann ihn aber schon 1389 in Preet brennen laffen. Ziegelsteine muß es zu einem großen Bau 1472 aus Riel zukaufen, Karbe, Gold, Silber, Öl und Firniß kauft der Preeter Maler in Lübeck, Blei fommt um 1450 aus Lübeck, Glas zentnerweise und Latten 1465 aus Kiel. Man beschäftigt aus Kiel 1462 Hutfilter, Belter, um 1430 cinen Aleinichmied. Ein Kieler Baumeister fertigt um 1500 das ganze Bimmerwerk eines Rrankenhauses, ein Aleinschmied vie! Schlofferwerk au. Aus Lübeck wurden 1434 Steinfäulen fertig geliefert. 1445 ebenso, ein lübischer Mauermann leat den Grund zu ihnen, ein Kavitälschneider macht sie in Preet fertig; Maurer und Pfannenbeder aus Lübed arbeiten 1465 im Rloster, 1490 Maurer, Dammeister und Säger, lettere beiden an einer großen Stauung; aus Ploen fommt auch damals ein Meinschmied (S. 111. 134, 139, 143-145. 148, 175, 176, 180, 181, 185). Gehen wir 400 Jahre weiter, Auf der Nahe des Verbrauches beruhte die Blüte der Bcauerei (und in Hufunt der Brennerei, deren Hefe in Tondern die Viehmast abnahm, PB 89. II. 245) (Spüel-Hefe) im 18. Jahrhundert für Pinneberg und Hufum (Chronif von Vinneberg S. 31. Riemann, Landeskunde I. 674). Die Hamburger Zuckersiedereien verbrauchten den neuentdeckten Breitenburger Bergkalk, den die Stör ihnen zuführte, PB 89. II. 134. Me das nahe Schleswig feine Größe als Handelsplat verlor, schwand auch das Gewerbe des Friesensalzes dahin, MN. V. 45. Bon allen Baviergewerben blüht in Holstein keines wie die Tapetenmacherei, die ihren Markt in der Nähe findet, an ihr liegt es, wenn

das Papiergewerbe sich von 1882 bis 1907 verdreisacht hat (Unsere meerumicht. Nordmark II. 302.) Man jagte sich gang richtig in ben 1780er Jahren, als man mit Gewalt die Elmühlen hochbringen und den Landorten einen Kaufzwang für die Abfälle auferlegen wollte, daß das nur anginge, wenn man ihnen die Niederlagen auf 1/4 Meile nahebringen tonne, PB. 87. 236. Bei dem Holzmangel in Föhr waren die Kinnbadfnochen ber Bale als Baune, ja als Sporren und Pfosten der Säuser willkommen, PB 96. 24. Es trug stark zum Verdienste der Neuftädter Fischer bei, dagihnen eine blühende Schweinemast die Tobiassen, den vielen unverkäuflichen Fischschund, abnehmen konnte, PB. 90. 477, Dafür ließ fich ichon mit eisecnem Fleiß der Absatz der Hauptfänge im weiten Lübed mit jeinem lohnenden Markt durchjühren. Im Wagen, der 6 Mt. und die Rost wert war, ober nachts nach dem Fange in der Riebe der Frauen brachte man das frijche Gut in die große Stadt, ebenda und SM. IV. 66. Es gehört zu ben Mitteln, eine ungünstige Lage bes Berbrauches zu überwinden, wenn man in der Presse öffentlich feine Waren anfündigt, wie es fruh ichon die Wollfabrif in Bienebed und die Tapetenfabrif in Stockelsborf tun, A. 62. 29. 81. 463.

Ein plumper Rohitoff, ein nahes Betriebsfavital, eine Sandelsstadt, gelegen für Sinfuhr fremden Rohstoffs, eine breite Arbeitsteilung, eine haltbare Ware find Gründe, die Rähe des Robstoffs ober der Betriebsmittel zu bevorzugen. Was die Betriebsmittel bedeuteten, jah man, als das Altonaer Fischerinstitut zusammenfiel, nachdem die Engländer 1807 die holbe Herings- und Walfischflotte, 18 Schiffe, vor Selgoland geraubt hatten. Ober wenn in Burg auf Fehmarn die Handwerker von 1706-12 auf 3/4 schwanden, weil der Stenerdruck ihnen die Betriebsnittel entzog (Hanssen S. 42. 49.). Die Holzwaren, die massenhaft auf den Beider Markt kamen und den Landmann mit allem und jedem Gerät aus diesem Stoff fertig verjorgten, wurden von weither aus Waldgegenden eingeführt, PB 92. II. 40; eine wirfliche Holzinduftrie aber hat in einem jo forstarmen Lande, wie Schleswig-Holstein, sich nie entwickeln fonnen (Unjere meerumicht. Heimat II 302). Majjenhaft wurde der Umjat der ichleswigschen Spikenmacherei erft. als in Tondern und Lügumkloster Zwirnsabriken entstanden, Hannover Aniplinger S. 16f. In St. Margarethen begünstigt die Muschel-

fischerei außerordentlich das Ralkbrennen (Jenfen S. 113), in geringerem Maße das Watt bei den Halligen, Müller I. 376. Daß in Pinneberg und Rangan, sowie bei Kellinghusen reichlich Tonerde war, hat die Steinzengwerke in Altona und Rellinghusen scrvorgebracht, PB. 93. II. 67. 76. 98. I. 63. Blei und Pottafche konnten aus hamburg, das Zinn aber mußte aus England bezogen werden, und so kämpfte Altona doch von vornherein schwer mit dem Wettbewerb Englands und Hollands. Das Rendsburger Steingut ging ohne weiteres ein, als die Seesperre im Rriege den Rohstoff fernhielt, SM. III. 314. Nicht nur der nahe Ton, sondern der reichliche Torf und das genügende Holz in der Gegend sind die Grundlage der blühenden Ziegelhütten am Edenfund gewefen; bei ihnen kam noch der begueme Absatz zur Gee nach Ropenhagen hinzu, PB. 87. 568. Wo die Natur nicht wollte, half man möglichst nach. In Breitenburg baute Seinrich Rangan Ölbäume an, PC. 99. I. 103. Die Clausenheimsche Berwaltung im 18. Sahrhundert suchte in Schlestwig Edernölmühlen in Bang zu bringen, NSM. II. 445; man ist versucht, an die heutigen Kriegenöte zu benken. In Riel legte ein tatkräftiger Unternehmer Berensen, da jährlich 7—800 ₽ für Bandholz nach Holland, Hannover und den Marschen gingen, für die Böttcher eine Pflanzung von 150000 Beiden an, SM. III. 508, verol, wie die Frage sich im Mittelalter löste KSt. XXIX. 56. Gin Versuch bagegen, ben Tabak an Ort und Stelle gu gewinnen, scheiterte am Klima; ein Apenrader, dem die Regierung Land dazu abgabenfrei dorgeboten hatte, gab es unverrichtet zu-ud, PB. 23 I 144. Wie empfindlich Betriebsmittel an Ort und Stelle fehlen konnten, merkten die Flensburger Ölmühlen am Mangel schwerer Granitmühlsteine, PB. 11. 602. Wie waren die Hollander Ölmüller bevorzugt, der Wind umsonst, das Geld billig, der Raps zu Schiff bis voc die Tür, PB. 87. 235. Die Zuckersiederei in Altona krankte lange schwer boran, daß die Betriebsgeräte aus der Ferne teuer und mitunter zerbrochen aufamen, PB. 87. 237. Die Karlshütte in Rendsburg mußte, weil das heimische Rosenerz nicht lohnte und die Einfuhr zu viel kostete, trots ihres Namens zu einer Eisengießerei werden (Uniere meerumicht, Nordmark II. 299). Urter den vielen Gründen, die dem Friesensalz den Garans machen, war auch der, daß Deiche die Rohstoffzufuhr sperrten, und das Holz wie bei sovielen

Gewerben als Betriebsstoff ansging, MN. V. 45. Als um Neustabt herum das Holz snapper wurde, gingen dort elle drei Schiffswersten ein, PB. 98. II. 417. Ja, blühende Gewerbe, wie die Papiermühlen, gingen ein, als Holzstoff die Nohware und Dampf statt Wasser die Kraft wurde (Unsere meerumschl. Nordmark II. 302). Das Sorgenstind aber des gewerbesrendigen 18. Jahrhunderts blieb die Leinensindustrie. Wie unnatürlich schien es, daß es nicht gelingen wollte, den Riesenverbrauch des Landes in heimischer Ware zu decken; alle Bemühungen brachten es nicht dahin, den Flachs- und Hansbau im Lande auf die nötige Höhe zu bringen, das Klima wollte nuneinmal nicht, PB. 89. II. 139. 245. In den letzen Jahrzehnten des 19. Jahrzhunderts ist er ganz verschwunden, seine hentigen Kriegsbesuche werden wohl nicht lange dauern.

Großstädte mit ihrer Kauftraft und ihrem reichen Rohstoffvertehr begünstigen das Gewerbe. Stormarn und Linneberg nehmen an den Millionengewerben Hamburgs teil, Linneberg ist ebensosehr Stadt wie Land. (Chronif v. Linneberg S. 35. Unsere meerumschl. Nordmark II. 306). Große Schokolades, Kakaas und Margarines fabriken haben sich in Altona und Wandsbeck, aber auch in Flensburg niedergelassen (Schroeder, Top. Schlesw. S. XXXVIII. Unsere meerumschl Nordmark II. 304.).

Je feiner die Ware, je geringer die Abfälle, desto unabhängiger ist der Sit eines Gewerbes. Unsere Kupsermühlen lagen
versteckt in den unzugänglichsten Gegenden des Landes; unsere
Nadler bezogen ihr Metall vom Harz und setzen ihre Waren in Hamburg ab; unsere Pseisenmacher arbeiteten mit Erde aus Koblenz.
Unsere Spitzenklöpplerinnen knüpsten ihren westfälischen Zwirn
in entlegener Heide und setzen ihn durch Hausserer und Fernhandel
ab. Merkwürdig ist das Verhältnis der Seisensieder; ihr Absay war
natürlich in der Nähe, von ihren schweren Rohstoffen aber nur Rüböl,
Kalk und Tonnenholz; Hansol mußten sie aus Rußland, Pottasche
aus Ungarn und Polen beziehen; so war denn auch wie in Lichtern
der Vetersburger Wettbewerb über Lübeck empfindlich.

Gewerbe ziehen sich gegenseitig on, ja sie bedürfen oft einander, dazu bringt die Volksdichte Bedürfnisse mit sich, die in dünner Bevölkerung der Haussteiß deckt. So hing die Holzköhlerei mit der hohen Edelschmiedekunst des Landes eng zusammen, PB. 92.

II. 269. So zog die Spiţeukunst Tonderns die Zwirnsabriken nach sich. So verschwand aus Brunsbüttel dec einzige Schiffszimmermann, als es mit dem Walfischsang vorbei war, PB. 24. IV. 196. So nehmen die Apenrader Fellgerber die landesherrliche Stampsmühle in Pacht, PB. 90. 266. So hat Föhr, der Mittelpunkt der Grönlandsahrten zugleich die besten Harpunenschmiede PB. 96. 51. Die Dänen, die die ihrigen von auswärts bezogen, wurden mit brüchigen Speeren betrogen. Eng war der Zusammenhang zwischen der ländlichen Wollweberei und Färberei in Apenrade und Tondern, PB. 92. II. 174. Die dauerhafte Kastorfarde begründete geradezu den Ruf der Friedrichstädter Kalmanke, PB. 87. 550. Und in Neumünster gehörte der Mangel einer hochroten Färberei zu den unverzeihlichsten Lücken des dortigen sonstso großartigen Tuchgewerbes, PB. 88. I. 319.

Waren die Städte ein Schutz der gewerblichen Betriebsmittel und Erzeugnisse, wurzelte sich das Gewerbe also in ihnen an, so mußten sie wiederum ihrerseits gegen die weiten Gegenden des platten Landes und ihren unbeaufsichtigten Wettbewerb geschützt werden. Das Recht der Bannmeile war ein Recht der Städte, nicht etwa der Zünfte, NSM. VI. 628. Der Bestand der ganzen Stadt hing von ihm ab, es galt auch für folde Gewerbe, für die in der Stadt feine Zunft gebildet war. Dem platten Lande waren überhaupt nur bestimmte Gewerbe zugelassen. In Eiderstedt war die doppelte Anzahl wie anderswo zugelassen, Laß, Husum (1736) II. 122. Das Recht der Bannmeile bei uns ist von Kalck in SM. VII. 364 so erschöpfend dargestellt worden, daß ich es hier nicht zu wiederholen brauche. In Norderdithmarschen wurde die Bannmeile 1616. 1733. 36 59. landesfürstlich eingeschärft, Jendrencht, Beider Tischleramt S. 10. Das Recht hatte Ausnahmen. Nach einer Verordnung von 1833 brauchten die Umter Reinbek, Trittan und Tremsbüttel die Altonaer Bannmeile nicht zu beachten; es war ja erst 150 Jahre her, daß Altona selbst eigentlich noch ein Handwerkerdorf gewesen war, NSM. VI. 628. Wnkauf Köhr, 1706 ein Fleden, erreichte keine Bannmeile und erst spät, daß den übrigen Handwerkern der Insel verboten wurde, zu hausieren und den Fleckensmarkt zu besuchen. In Föhr war damals jedermann Sandwerker nebenbei, H. XXIII. 312. Krempe in seinem schweren Niedergang nach der Mitte des 17. Jahrhunderts mußte es mit

ansehen, daß seine Bannmeile von Landhandwerkern aller erlaubten und verbotenen Zweige gradezu überschwemmt wurde, SM. VIII. 6. Aber auch auf rechtlichem Wege ließen fich die Schranken öffnen. In Neumühlen gehörten 8 Schufter mit zur Rieler Zunft, PB. 98 I. 39. In Hörnerkirchen wurden 1752 Sandwerker erlaubt unter ber Bedingung, daß fie in die Barmftedter Gilbe einträten, (Rähler, Stör-Bramautal S. 127). Der Dit Christiansfeld ber Brübergemeinde wurde zu einem regelrechten Handwerksplat bewußt und reich ausgestoltet, aber die Sandwerker mußten Abgaben an die Zünfte von Hadereleben leiften (Hanffen, Statist, aus Schleswig II. 43.), Wollten die Landhandwerker über ihren Bezirk hinaus Märkte besuchen, jo mußten sie sich in eine städtische Zunft aufnehmen laffen, NSM. VI. 630. 1474 und 1476 fam es zu Rämpfen in Riel gegen die Schlachter und Weber ber Brunswick, ber Oberhof von Lübeck griff ein! KSt. V. S. XXII. Auf Jehmarn sollen die Brauer und Brenner 300 Jahre lang gegen das platte Land prozejjiert haben (Hanijen S. 254). Aber die Städte konnten auch dem Lande lästig werden, In Flintbeck klagte ber Bäcker Stein und Bein, weil die Weißbrotansläufer aus Kiel und Preet ihm die Nahrung nähmen, PB. 87. 514. Bu den Folgen des städtischen Gewerbezwanges gehört es, daß die, die dort in den Zünften ihre Nahrung vergeblich suchten, aufs Land herausdrängten, um sich möglichst in der Rähe der Stadt doch niederzulassen; es ist schon die Rede davon gewesen, daß Altona auf diese Beise entstanden ist, viel zu nahe vor Hamburgs Toren, und daß in der Probitei vor Riel fich mehr Menschen vom Sandwerk als vom Landbau nährten. Die Riefer, Die Das Borrecht bes Schiffbaues hatten, konnten sich doch im 18. Jahrhundert nur schwer gegen Schleichwerften auf dem Seekamper Gnte, im 19. gegen Diedrichsen in Gaarden erwehren, KSt. III. 53. Hujum wurde erst um 1600 Stadt, aber ichon 1465 gab es dort Bäder und Brauer, 1472 Schmiede Schloffer, Goldschmiede, Kannengießer und Glafer, 1549 Glafer, Beccau S. 200. 208.

Das Gewerbe hat zu allen Zeiten unter bem Schutz einer Macht gestanden. Alt ist der Marktsriede (z. B. Ploen 1390 NS. IV. 346), neuer die Zünfte. Sie sind entstanden wie die Einigungen des Mittelalters überhanpt; ein Stand, der sich sieden, der Macht erlangen wollte. Wie die Ritter sich zu Bünden zusammen-

ichlossen und gulett auch die Bauern, so in den Städten die Raufleute zu Gilden, die fich um den Dienst eines Beiligen scharten, brüderlich nach innen, mächtig nach außen. Aus sehr niederen, selbst hörigen Schichten stammend, suchten die Handwerker denselben Weg, sich emporzuschwingen. Mit der Verweltlichung der Künste im 13. Jahrhundert gewannen im Handwerk höhere Richtungen als früher Gestalt und damit Wunsch und Fähigkeit, sich zu erheben, in Frankreich am frühesten, im 14. Jahrhundert in Deutschland, wohl erst im 15. bei uns. Die Rirche nahm Unlag, jich ber Sache angunehmen. Auch die Innungen der Handtverker ichloffen fich um die Altäre der Kirchen und Stiftungen; auch fie wurden aus der Robbeit eines halben Seidentums an der Sand frommer und gesitteter Zunftartifel zum sittlichen Inhalt der neuen Religion erzogen, die in Holftein faum ein Vierteljahrtausend alt war (Roscher II. 6. 13. Wedel, Gilder og Lang S. 113, Jendrencyk: Heider Tijchleramt S. 1). Un die Vicarien der katholischen Zeit schlossen sich auch hier Armen- und Schulftiftungen im 16. und 17. Jahrhundert. In Hufum machten folde 1554-63 und 1636 das Bäcker, Schneider, Schufter- und Schmiedeamt, henningsen, hufumer Stiftungsbuch S. 175, 177, 179, 380 381, 439. Dann kamen freilich die Schwedenfriege. Ehrliche Geburt umste gerade wie im Rittertum, ihrer aller Borbild, den Stand heben und hochhalten; faft abergläubisch hing man noch im 17. Jahrhundert starr an diesem Ersordernis (Ploen Urkb. S. 162); erst im 18. Jahrhundert wurde es möglich, daß ein Despot wie Joseph II. auch für Holstein den Makel der Abdeckerkinder für das Handwerk 1772 beseitigte. Blut war das erste, man sprach vom Abel! Bergl. Ries, Alt-Apenrade S. 29. Neben anderen Gewerben galten als unehrlich Müller, Gerber und Leineweber (Jeffen und Rod, Edernförde S. 68. Sach: Die Behandlung wirtschaftl, und gesellschaftl. Fragen im Geschichtsunterricht Habersl. Programm S. 9 KSt. XXIX. 45). Viclleicht, weil es bei diesen auf das platte Land angewiesenen Gewerben unmöglich war, den Stand von Leibeigenen freizuhalten? Che es städtische Gewerbe überhaupt gab, war der Müller auf dem Lande selbständiger Sandwerker; er allein war überall und in zahllosen und frühesten Urkunden als jolder erwähnt neben dem Hufner. Ebenso wie mit der Geburt wurde es auch mit der Che gehalten. Hierin liegt vielleicht einer

der Gründe für die starte Patrimonialisierung in den Zünften. Reben dem Blut wurde aber die Ehre nicht vergessen, die Riche übte sicher ihren Ginfluß. Das Gewerbe wurde ein Umt an der Stadt, deren Mauern es schütten, Zahllose Bestimmungen sorgten für Chr, Pflicht, Rechts, Gemeingefühl. So forgjam wie damals wird heute dieselbe Voltsichicht nicht entfernt mehr im besten deutschen Beiste erzogen Wie mächtig brang die Bunft noch im 17. Jahrhundert in das Privatleben migliebiger Genoffen ein (Ploen-Urfob. S. 198, 212, 234, 239, 289), Aber auf der anderen Seite, welche Freude on Geselligkeit und heiterem Lebensgenuß; Eintrittstrunt, Biecverschütten, Umtekosten mit Volksspielen bei wenig Wein und viel Tanz, Tabak und Raffee später. Am 2. Tage fehlen Rat und Kinder, am 3. auch die Amtsichwestern; Rat und Amtskasse. Baftor und Lehrer hatten auf den Sonnabendsfang von 10 Fijchern unentgeltlich ihren Unipruch, jo in Reuftadt noch im 18. Jahrhundert, PB. 90. 461. Bei Bugen wußte sich die Kirche, deren Sand wir überall sehen, ihr Wachs zu sichern (Ries, Alt-Apenrade S. 17). Anichauliche Schilderung eines holsteinischen Zunftstädtchens bei Ehrenberg (Altona unter Schauenb. Herrichaft. I. 23. IV. 1ff.) ober Bog, Hujumer Innungen S. 9 ober höchst behaglich bei Dittmann, Reumünfter S. 144-189 oder Hansen, Itzehoe S. 157. Jendrencuf Heiber Tijchleramt S. 4. 16 (Labe, Siegel), Lehmann: Mujeumserweiterung (Mnjeumstunde XIII) S. 129. Die Obrigfeit hat die Bünfte gewerbepolizeilich begünftigt und dabei auf ihre Saltung geachtet, Preise vorgeschrieben, besonders für Brot, Gewicht beaufjichtigt ujw. Voß a. a. D. S 62 KSt. XIX. 36 56 XXIX. 44 54. 58. SHU. I. S. 419 N. 162. H. III. 73. Laß, Hijum III. 365. Bon vornherein judite die Obrigfeit die Zünfte fest in der Hand zu behalten Königin Margarethe ichrieb (Wedel a.a. D. S. 145) ichon jur die Bilden vor, daß fie fich nicht ohne die Erlaubnis der Behörde bilden, daß diese sie auflösen könne. Aber eine jo volkstümliche Einrichtung war nicht jo leicht zu bezähmen (S. 142). Die Stadt Riel jah jich veranlogt, die Entscheidung der Stadt Lübeck 1461 zwischen sich und ihren Anochenhauern anzulufen, ob die Schragen in Riel Lehn oder Erbe der Zunft, also wohl gebührenpflichtig seien oder nicht, J. VII. 401. Die Gilben wollten und brauchten Macht. In ihren Morgensprachen grenzten fie nicht nur Gewerbe gegen Gewerbe, Meister gegen Meister ab, sie verlanzten Selbsthilse in Bönhasenjagden, oft bis zum Überspannten, Borkanksrechte z B. der Schmiede an Steinkohlen, der Böttcher an Stade, Bande und Böttcherholz. So wenig ein Sattler einen Lederhandel, so wenig durfte eine schlache tende Haushaltung einen Fleischhandel auftun (wie 1918!). Im Ganzen arbeitete man auf feste Bestellungen, aber die Jahrmärkte blieden ein Bentil zreien Betriedes, hier konnte der Handweiker Borräte erzeugen und spekulativ wirken (Roscher II. 608).

Wenn man bedenkt, daß die Zünste garnicht eigentlich wegen bes Gewerbes, sondern wegen Standessorgen entstanden sind, fo begreift man, wie beweglich sie ursprünglich eingerichtet waren. Es hing allein von diesem Bedürfnis ab, an welchen Orten, zu welcher Zeit, für welche Gewerbe man sie gründete, ob in jede Zunft ein oder mehrere Gewerbe aufgenommen wurden. Im allgemeinen gab es Rünfte nur in den Städten; aber in Hufum gab es folche ichon 1488, 100 Jahre, ehe es Stadtrecht bekam, Bog, Junungen S. 107, und ber Graf von Schauenburg, ber in feiner holfteinischen Berrichaft keine Stadt befaß, errichtete in der kleinen Siedelung Altona 1562 drei Zünfte aus den 19 Schustern, 9 (!!) Schneidern und den Leinewebern. Dies merkwürdige Zunftborf ist dann 259 Jahre später die Großstadt Altona geworden, Übrigens hatten die Schuster ihr Amt schon 1543 in dem normalen Dorf Ottensen gehabt (Ehrenberg a. a. D.) In Riel bildeten Zinngießer mit Rademachern, Töpfer mit Gerbern und Reepschlägern eine gemeinsame Zunft, Schornsteinfeger konnten zugleich Scherenschleifer sein, KSt. XIX, 278. In Husum gehörten zur Schusterzunft die Bautoffelmacher, zu den Schnieden die Schlosser, Messerschmiede und Schwertfeger, und die Schmiede machten auch Poke (Dolche) und Möhren. zu den Schneidern die Überscherer, Beccan S. 204-206. Boß, Innungen S. 90ff. Die Kannengießer von Beibe gehörten zur Hamburger Lade, Jendrencht S. 3. Die Husumer Weber gehörten von 1562 -1635 zum Lübeder Umt, die Reepschläger bis 1634 zum Flensburger; als sich dann in Husum ein eigenes bildete, blieben doch manche Meister bei Flensburg, was zu Störungen führte, Beccau S. 209, Boß S. 42. Die Sattler und Riemer hatten eine einzige Innung für Fleusburg, Riel, Schleswig und Sonderburg. Die Oldenburger Weißgerber gehörten zur Rieler Bunft, PB. 91.

I. 221., ebenjo die Neumühlener Schufter, PB. 98 I. 39. Belger und Bundmadger wollten fich zusammentun KSt. XIX. 58. Überhaupt war ichon feit dem 14. Jahrhundert Riel in einem jo hoben Maße Gewerbestadt und darum die Hauptgewerbe in soviel verwandte Unterorten gespalten, daß felbst, als am Ende des 15 Jahrhunderts eine mahre Fülle von Zünften entstand, jede von ihnen eine Reibe getrennter Unterarten umfaßt haben muß. Alle Zinngießer im Bergogtum Schleswig follten fich nach Ropenhagen, im Bergogtum Holftein nach Lübed und jeit 1737 nach Glüchtadt halten. Man jieht, ber Machtgebanke war in erster Linie entscheibend; bas ging ins Große; 1562 gab es ichon Weberkongreise in Lübeck, um 1630 Tuchmachertage für Norddeutschland; zur hauptlade in Lübeck gehörten die Sattler und Riemer nicht nur aus den beiden Berzogtumern, jondern auch die aus Pommern, Mecklenburg und Sildesheim. Erst die Reichsfonstitution von 1731 loste die großen Verbande auf. War einst die Kaufmannsgilde das Vorbild der Handwerkerzunft gewesen, so wurden später 3. B. unterhalb die Rollführer günftig. Und neben Aramerkompagnien wie in Itzehoe (Hanjen S. 159) und Sonderburg (Riemann, Landest. I. 724) bildeten fich Handwertergilden, wie mitten in Holstein in Barmstedt 1752.

Der oft betonte Ansblid zum Ritterleben bewährte sich auch in Bildung und Zucht des Nachwuchses. Meister und Lehrlinge waren seßhaft, der Geselle wanderte (Boß, Junungen S. 9, PB. 87. 302 89 I. 189, Reisepfennig KSt. XIX 52.). Natürlich mußte der Geselle bei einem zünftigen Meister gelernt haben; es war eine Ausnahme, wenn für Altona 1744 eine Ausnahme bestimmt wurde, Laß, Husun II. 176. Gerade diese Frage war es, die der Maßnahme der Landesherrschaft, die Gewerbesreiheit bei uns einzusühren (1615), so rasch eine Ende machte; der Geselle konnte nicht mehr wandern. Als Glückstadt 1629 ganz auf Gewerbesreiheit gegründet war, mußten die Meister schon nach 4 Jahren um Zünste bitten, Z. XXXVI. 217. Noch 1830 wurde es wieder eingeschärft, nur bei zünstigen Meistern zu ternen.

Meisterstücke in Husum (Weber, Beccau S. 208), Fleusburg (Wedel, Gilber og Lang S. 127). Verbot, die Gesellen mit Gastereien zu beschweren, SP. II. 171. Die Gesellen konnten sich zu Brüdersschaften zusammen schließen; sie pslegten und begruben ihre Mits

alieder, die Regierung erkannte sie 1808 sogar als Armenvereine an. FA. I. 78, vergl. Jendrencht, Heider Tischleramt S. 6, 21. Berruf. Anf-und Ausstand gab es natürlich auch damals, Bog, Huj. Innungen S. 71. FA. I. 92. Hansen, Itzehoe S. 157. Chrenberg, Altona IV. 20. Die Lohnkämpfe der Fagencebetriebe, Frohne S. 132, 136. Hier war der Geselle schon Facharbeiter S. 137. Nur der städtijche Handwecker durfte Gesellen halten; es war eine Ausnahme. wenn das gleiche den Gütern des Herzogs von Augustenburg erlaubt wurde (Riemann, Landesk. I. 490). In Ploen durften Diejenigen Handwerker, die zugleich Schulmeister waren, Gehilfen und Lehrlinge halten, wenn sie die Zunft durch eine Abgabe befriedigt hatten, Urkob. S. 414. Gin Bild von der Aufnahme des Lehrlings unter die Gesellen f. Unsere Heimat Nordschleswig S. 77-82. In der Gesellenfrage löste das Mittelalter die gewerbliche Arbeiterfrage, indem es diese Arbeiter bald an der Meisterorganisation beteiligte, bald sie sich selbständig sammeln ließ, alles auf der Grundlage, daß der Geselle einst zum Meister aufsteigen konnte! Wegen 1500 fann man fagen, daß die Zünfte und in ihnen die Kirche ihre volkserzieherische Aufgabe erfüllt, und daß die Innungen diejenige Machtstellung und dasjenige gesellschaftliche Unsehen erreicht hatten, auf das sie Unspruch erheben konnten. Es gab Städte, die dick voll Zünften sogen wie in Riel, wo noch zwei Menschenalter vorher kaum die Gewandschneider eine Rolle gespielt hatten, Z. XIV. 321, Alt-Riels Stragennamen spiegeln die Bedeutung der Handwerker wieder. Schumacher-, Küter-, Schmiede-, Fischeritraße ibrechen unmittelbar von ihnen, und in der Flämingerstraße fann man im Hintergrunde neben dem nationalen Wesen des damaligen Austandshandels vielleicht nebenher auch die Tatsache vermuten, daß ausländische Kandwerker die gesuchten und noch nicht landesüblichen Künfte ber Gewandschneiderei1) auf Antrieb bes Grafen von Holstein in die civitas Holsatorum eingeführt und ihre Buden und Werkstätten wie die erstgenannten um eine Straße

<sup>1)</sup> Für den Gewand han de I mochte früher der Turm von Flämingerhude an der Landwehr ausgereicht haben, für die Gewandschneiberei bedurfte es einer Flämingerstraße. Die Kehdinger trieben eifrig Seefahrt. Eine Abhandlung von hähnsen über die Kieler Zünste erscheint nach dem Kriege.

zusammengeschloffen hätten. Anderswe als in Riel ist die Entwicklung lange nicht soweit vorgeschritten. Man muß sich sehr hüten, Borgange, die im bentichen Rechts. ober Gewerbeleben allgemein gewesen find, nach Urt und Mag ohne weiteres auf die Bergogtumer ju übertragen, am allerwenigsten auf das zu Tänemart gehörig gewesene Bergogtum Schleswig, Un beifen Ditfufte, in Glensburg jehen wir freilich feit der ersten Gälfte des 15. Jahrhunderts Bunfte; in Neuftadt, dem lübednahen, war man ihm aber lange vorangegangen. Je weniger ein Gewerbe in seinem Berfahren sich von uriprünglichen, einfachen Grundlagen entfernte, und je weniger es Unlag hatte, in den Standes- und Machtfampt einzutreten, um fo weniger fann man erwarten, es reichlich in den Zünften vertreten zu sehen. Das mittelalterliche Dithmarichen war nach Geschlechtern, nicht nach Ständen verfagt; folglich entbehrte es ber Bunftverfaffung, Jendrencht: Beider Tijchleramt C. 2. Wie felbstwerftändlich find überall die Schufter-, wie felten im Beften des Landes die Fischerzünfte! Bährend die vielen erhaltenen Zunftrollen aus dem 16. Jahrhundect feineswegs beweisen, daß die Zünfte, denen fie gehörten, nicht ichon dem Mittelalter angehörten, läft fich anderjeits 3. B. bei Neustadt, jehr wohl nachweisen, daß von den gahlreichen Gilben von 1800 noch lange nicht alle zwijchen 1400 und 1500 bestanden haben.

Um 1500 war, wie gesagt, der Höhepunkt des alten Zunstelebens erreicht. Der allmächtige Staat begann seine Laufbahn; Rat wie Zunst, einst Wettbewerber um die Macht, zerstwen vor ihm zu nichts. Mit dem Mangel an Streben wurden die Zünste innerlich slauer. Nun erst spielen Streitigkeiten die erste Rolle, ob der Brauer selbst ein Faß machen dürse, was mit dem groben oder mit dem seinen Hobel (Zimmermann oder Tischler) zu sertigen sei, ob Manermann oder Töpser einen Dsen seinen hand kuben sich Beutler, Sämisch und Weißgerber verhielten. Nun erst darbten die Neustädter, weil alle Fische nach Lübeck gingen (s. oben); nun erst 1636 mußte den Ploenern ein Vorkaufsrecht auf ihre eigenen Fische gesichert werden, Urkob. S. 249. Kaiser Joseph II. mußte 1772 gegen den blauen Montag der Gesellen von Reichswegen versügen; derselbe Merkantilist auf dem Throne gab die Zahl der Gesellen und Lehrlinge stei. 1739 nußte den Soldaten verboten

werden, für die Vürger Handwerksarbeit zuliefern. Kurz, die Landesherrschaft regelte das Gewerbe, die Bolizei zog ein. Ehe wir aber betrachten, was sie aus den Zünften mochte, wersen wir noch einen Blick aufs Land.

War es in der Stadt die Zunft, jo wac es ouf dem Lande der alte Gewerbebaun und der neue Konzessionszwang, die das Leben bevormundeten und einengten. Der Gewerbebann war erstens und vor allen Dingen der Mühlenzwang. Er ift kanm ein ursprünglicher gewesen, Dithmarschen, in der Marsch von jeher angewiesen auf die neue Erfindung der Windmühlen, hat ihn nie gekannt, PB. 27. 395. In den Elbmarschen führte man nach dem Muster des heutigen Weltkrieges eine stille Fehde, indem der Privatmann sich Rogmühlen aulegte, durch die er angeblich nur fein Brau-, aber nicht sein Brotforn laufen ließ; 1741 machte man ihnen ein Ende (Jenien: St. Margarethen S. 114). Um 1800 noch veraof man nie. den abverkauften Erbpächtern im Vertrage ihren Mühlen-, Schmiedezwang u. dgl. einzuschärfen PB. 87. 42. Mit den 1830er Jahren aber begann die Landesherrschaft, wenn sie ihre Mühlen vererbpachtete, den Zwang entweder aufzuheben oder sich sein Ende für später vorzubehalten, FA. I. 166. IV. 250ff. Welche Rolle der Mühlenzwang in dem Streit zwischen Hamburg und der Herrschaft Pinneberg im 17. Jahrhundert gespielt hat s. Z. XXXVII. 40. Über Einzelheiten wie die Reihenfolge der Mühlengafte: Söft, Rendsburg S. 18.

Das zweite sind die Konzessionen. Nicht mehr im merkantististischen Zeitraum und Interesse, sondern erst 1805 im Geist des alten polizeilichen Zunftwesens wurde versügt, daß alle Handwerker auf dem Lande einer Erlaubnis bedürften. Die adeligen Güter folgten dem Beispiel im allgemeinen; die Landesherrschaft griff aber so weit über, daß sie den staatlichen Zwang auch auf Kappelnerstreckte, obgleich es eigentlich adelig Nöester Gediet war, NSM.VI.630. Man ließ aber bald eine Reihe von Gewerden frei. Für die Weber blieb die 1737 ausdrücklich festgesetzte Freiheit erhalten, für die Lumpenhändler (seit 1763) auch. Die übrigen zählt Albers (Neinseld S. 107) auf: Leimsieder (1805), Pflugmacher (1807), Scherenschleifer (1825), Lohgerber (1827), Huhmacher (1829). Auch durfte man Pantoffel und andere in kein Zunfthandwerk fallende (1825),

auch hölzerne Schuftergeräte (1827) und Siebe (1830) machen und eigengemachtes Beng preffen (1826); in den Städten und Fleden aber frei grobbaden (1830). Längst an Erlanbnis gefnüpft war das Brauen zum Verfauf, 1653 befahl Gottorff zu Gunften Riels, bem Wleden Breek alle Malzbarren bis auf 2 abzubrechen, NSM. VII. 200. Um 1787 wurden abverkaufte Erbpächter verpflichtet, Bier und Branntwein auch weiter vom Stammhof abzunehmen, PB. 87. 578. Natürlich galten alle Gesetze immer nur bis zur Landesgrenze und nicht für die Strengebiete, Gerade wie im 16. Rahrhundert in den Abelshäufren Riels wilde Sandwerfer hauften, KSt. XIX. 639, jo eröffnete, wo im Umt Sadersleben ein fremder Untertan bagwijchen faß, er gewiß einen Krug. In Scherrebeck trieben fich 1670 ein igl. privil und ein gril. Schadicher Farber einander die Annbichaft ob, SM. VI. 177f. Das alte Fürjorgewejen zeigte jich auch hier. Der Bachter ber Borbesholmer Bier-, Branntweinund Gffigbrauerei hatte bafur zu forgen, daß auf 2 Meilen jeder jein Getränf erhalten fonnte, PB. 97. I. 105.

Alle Zwangsvorichriften anderten nichts an dem Recht des einzelnen, für seinen Sausbedarf fich mit selbstverfertigter Bare zu verforgen: Sauswert geht bor Sandwerk, Es wor ein Ausnahmegesek, wenn 1635 für Fehmarn und 1744 für Sadersleben verboten wurde, feinen Branntwein für den eigenen Tifch selber zu brennen. Erlaubt wurde es nur den Predigern, Hardesund Reitvögten, Segereitern, Domanenpachtern u. bal., die man wohl nicht für jo trunffällig hielt, als Bauers- und Sandwerksmann, SM. IV. 272. Auch die Krüger durften für ihren Betrieb felbst brauen PB. 90. 386. In das Konzejjionsrecht ipielten auch andere als gewerbepolizeiliche Rüchichten. Wenn 3. B. ichon 1445 in Riel ber Betrieb der Bader, Brauer und Schmiede an bestimmte Baufer gefnüpft wurde, jo ist gewiß an eine Magnahme des Fenerichukes zu benten. Die alten Solz- und Strohdachgebände einer bamaligen Stadt wacen natürlich durch jene Betriebe mit ichwerer Feuersgejahr bedroht, KSt. VII. 51 XII. 19.

Im Zunft- und Konzessionsssystem liegt die alte wesentlich polizeiliche Ansicht vom Gewerbe Wie stark die Obrigkeit sortwährend in die Selbstverwaltung der Zünfte bis ins einzelne z. B. in Kiel eingegriffen hat, dafür Beispiele KSt. XXIV. S. XVI.

XXIX. 42. 50. Dann kam der Merkantilismus, die Staatsallmacht angewandt auf das Gewerbe, was grundfählich in die Richtung der Gewerbefreiheit führte, der Freiheit der Gewerbe von anderen Keffeln, als dem alles beherrichenden und alles regelnden Staat. Ills der schleswiger Erbfolgekrieg und die neue Thronfolge der Oldenburger unter Dad waren, legte auch bei uns die hohe Landesherrschaft ihre Hand stark auf die Städte der Bansa, Ende des 15. Jahrhunderts, als Riel aus der lübischen Pfandschaft wieder ausschied, schaffte sie auch den Rechtsgang zum Oberhof in Lübed ab und schuf im Bereich ihres Scepters das heimische Bierstädtegericht. Kiel hatte einen Reichtum von Gewerben, nicht weniger als 19 Zünfte regierten im Jahre 1472, es war die Blüte des Zunftgeistes, aber die Landesherrschaft griff gegen ihn durch. 1525 schrieb Friedrich I. an den Rat von Kiel, die Zünfte verursachten ihren Genoffen wie den Bürgern übermäßig Unkosten und Laften. Der Rat möchte sie entweder aufheben oder doch wenigstens gründlich beichneiden, und obendrein mit ber ichredlichen Uppigfeit in ber Stadt aufräumen. Der Rat hatte gar keinen Einspruch, und es flogen nicht weniger als 7 Umter, die der Maurer- und Zimmerleute, Böttcher, Weber und Kürschner, Krämer und die savenampte (7 Zünfte) auf. Es blieben nur Schlachter, Schufter, Schneiber, Bader, Gifcher, Rannengießer, Höfer und Schniede. Bon den Töpfern und Schützen ist keine Rede mehr als Zunft. Gerber und Sattler, Altflicker und Schuhknechte, Bader, Gärtner und Drechster waren vielleicht das "saven"-Umt. Statt der aufgehobenen Umter richtete der Rat aber eine regelmäßige städtische Aufsicht ein, an der die Gewerbe mit beteiligt wurden, KSt. XXIV. 26, 28, XXIX. 43. Es war eine Bortat des Merkantilismus, Ja, and da, wo in diesen Voctagen neue Umter entstanden, geschah es auf ganz neuer Grundlage, in dem beschränften gewerbepolizeilichen Geiste, ohne Anschluß an die mißliebigen Gedanken ber Selbstverwaltung im fleinen Rreise. Dithmarichen, das einst zunftfreie, bekam nach der letten Fehde Umter; 1567 die Goldschmiede, 1573 Tischler und Häutehändler von Norderdithmacichen in Heide, 1605 Kürschner, 1608 Schnitker und Tijdler zusammen, alles im fürstlichen Teil, Nach der Serstellung der alten Gewerbeverzassung 1657 Schneider- und Barbieramt, 1659 erneuert die Anochenhauer. Aber alle weder bevorrechtet noch

geschlossen, aus besonderen Gründen 3. B. der Gesellerwanderung wegen, alle auf der bloßen, gewerblichen Grundlage des Besähisgungsnachweises, Jendrencht E. 3.

Um 1600 war die Zeit für den Merkantilismus erfüllt. Ehrenberg hat es höchst anschaulich beschrieben (Altona IV. 13st.), wie der durch Niederländer sehr aufgeklärte Graf Ernst vor 1612 in Altona den Raum des Fledens örtlich aufteilte und eng nebeneinander auf dem einen Gebietsteil den strengsten Zunstzwang seithielt, auf dem anderen eine schrankenlose Gewerbesreiheit einsührte. Beide wurden geschickt gegeneinander ausgespielt, das Ergebnis war eine stühe Großindustrie auf sast dorfartiger oder doch vorstadtähnlicher Grundlage. Es klingt an die älteste Zeit der Stadt an, wenn um 1780 die beiden Möbelmacher ihre meist aus Mahagomi oesertigten Waren von 35000 Mt. Wert ohne Gesellen herstellen nußten, obsichon sie 3 Belags und 2 Abziehtische, 1 Poliertisch, 2 Vergolders, 3 Tischlersund 4 Vildhauerwerfstätten betrieben. Tie zünstigen Tischler hatten sich gegen sie zu einer gemeinsamen Niederlage guter Möbel aufsgeschwungen.

Während jo die Zünfte fich allenthalben vom Beift des Merfantiliamus bedroht jahen, herrschte in ihnen vielfach ein eigener Beist, der wenig geeignet war, der Bejahr ihres Bestandes guvorzukommen. In Fleusburg blieb nichts anderes übrig, als von 1595-1605 bas Baderamt zu ichließen, Webel, Gilber og Lang 3. 123. Die eng und unverträglich war man geworden, verglichen mit einem Jahrhundert früher. Noch 1548 beendet ein schleswiger Rijtenmacher seine Lehrzeit bei einem Sufumer Schnitker. Als aber 1581 in Krempe, wie ich nach Biernagfis Ermittelungen berichte, jich die 6 Tijchler zu einem Amt zujammengeschlossen hatten, branchte es langer Verhandlung, ehe jie 1594 den Bildichniger Lajrenz Beierringt in ihrer Mitte aufnahmen; mit vielen Striden wurde er verpflichtet, im Beichbild lübschen Rechtes nicht mit dem Hobel zu arbeiten, außer bei Paneelen u. dergl., wo es für jeine eigentliche Arbeit unumgänglich war; auch feine Gefellen durften keine Tijchlerarbeit in der Stadt machen, auf dem Lande fonnte er mit bis gu füngen schaffen; andere Bildschneider als er durften, wenn nicht Meisterkinder, in Krempe nicht mehr zugelassen werden. Seine Urbeit in der Stadt mußte er fich gefallen faffen, vom Umt verdungen

zu sehen, das iprach auch seine Lehrlinge los. Auf einen ähnlichen Fall, 50 Jahre nachher, komme ich noch; er zeigt noch deutlicher als dieser, wie in der späteren Zeit anders als trüher die innere Spaltung der Gewerbe auch ihren äußeren Zusammenhalt in den Zünften iprengte. Man muß nur lesen (SM. X. 233), wie die Hofjunker auf Gottorff in einer Eingabe klagen, wie die Schuster die Stiefel von 1 auf 4 x\$, die Schuhe von 12 ß auf 1 x\$, die Schneider ein schlichtes Meid von 3 Mf. auf 21/2 xp, die Sattler einen Sattel von ein paar Talern auf 5 &, die Schmiede das Hufeisen von 2 auf 4 / erhöht haben. Die Schufter bulden keinen Amtsbruder, der sich nicht mit 100x eingefauft; das versaufen und verfressen sie, bis der junge Meister ein Bettler ift. Jedes Untergebot unter ihre selbstgesetzte Taxe brüchen die Schneider, liegen täglich im Luder im Fressen und Saufen; so bestellen die Schmiede selbst die Gesellen vom Schlosse zu ihren Gelagen und behandeln die, die sich sperren, ihre 10—12 /3 Wochenlohn einzubüßen und 1/2 Taler zu vertun, gar wie Bönhasen. Richt an den Rat, sondern an die Landesherrschaft geht die Beschwerde; erst diese schickt sie an die Stadt zum Bericht. Das gleiche Verhältnis staatlicher Allmacht, die steigende Volksfremdheit einer zentralen Obrigkeit leuchtet aus dem Umstande hervor, daß noch 1598 in Heide Amtsrollen voll plattdeutscher Ausdrücke steckten; 1608 entfernte man sie, Jendrenchk, Heider Tischleramt S. 5.

Aucz darauf, noch 1613 und 1615 hoben König wie Herzog alle Zünfte auf. Nicht, daß die Ümter vernichtet wurden; sie blieben unter Aufsicht bestehen; aber sie verloren alle und jede Borrechte, Jendrencht, Heider Tischleraut S. 5. Der Geist des Materialismus der das Zeitalter von 1570 bis 1620 dem von 1870 bis jett so ähnlich macht, war in den geschlossenen Gewerden unleidlich geworden; am unleidlichsten natürlich, wo er au Fürstenhösen schwardte. Der Besit der Macht hatte auch hier auf die Dauer das Pflichtgefühl erstickt. Aber der Schritt, mit dem die Landesherrschaft heilen wollte, war auf die Dauer in einem so kleinen Umkreis wie den Herzogkümern und ohne allgemeinen Anklang im großen deutschen Reich nicht durchzusschlichen; schon 1616 flehten die Heider Tischler dringend, die Zünfte zu erneuern, der auswärtige Zustrom sei verheerend, Jendrecht S. 9; schon 1618 baten die königlichen Städte vergebens, sie wieder herzustellen. Was man durchsetze, war nur der Nachweis

ber Befähigung, ber Lehrzeit, ber ehelichen Geburt, nachträglich noch einjähriger Aufenthalt in der Stadt bei einem dortigen Meister. 1634 wurde angeordnet, Meister könne nur sein, wer bei einem ausgelernten Meister gelernt habe. Aber im felben Jahre hatte die Besellenfrage, wie oben erzählt, ichon in Glückstadt, in Flensburg zum Rückzug gezwungen. Bald waren die Zünfte allenthalben wieder da, NSM. V. 623, Z. XXXVI. 217. Hanjen, Itzehoe S. 156. Übrig blieb nichts weiter, als ber Aug, hier und da einen einzelnen Ort aus besonderen Gründen mit der Gewerbefreiheit zu begnadigen. Uhnlich wie auf der Freiheit in Altona wurde für den Domziegelhof von Schleswig 1670 Handwerks., Bad- und Braufreiheit erteilt, selbst Ginfuhrfreiheit für fremdes Bier, SM. X. 614. Urnis erhielt 1667 volle Handwerkerfreiheit, NSM. III. 600. Die Oldesloer Rupfermühle hatte neben umfangreichen Getrante- und Sandelsvorzügen Handwerksfreiheit in Kupfer und Eisenwerk, MA. I. 111. 2013 1700 die Kieler Brauer günftig werden wollten, widersprachen 16 Rünfte, weil das Bier von 9 auf 12 /3 steigen, den armen Witwen ihre Nahrung entgehen wurde durch Soferei in Bier, die Brauer ichon jest alles mögliche nebenher trieben, und die Großen Malzmonopolisten werden würden, Z. I. 358.

Seit 1700 wurden rund um das Beider Tischleramt herum in allen möglichen großen Ortichaften Dithmarichens Freimeister bes Gewerbes zugelassen, Jendrencht, Heider Tischleramt S. 15. 25 Runftnengründunger in Seide und Wesselburen wurden für andere Gewerbe damols abgelehnt, ebenda S. 24. 1659 hob Herzoa Chriîtian Albrecht noch in Norderdithmarichen alle Zünfte außer Schuftern und Schnitfern, Goldschmieden und Zinngiegern auf, ebenda S. 11. Erst seit 1853 bildeten die Bäcker in Beide ein - furglebiges -Amt; ebenda S. 3. Was weiter blieb, war ein begreifliches Mißtrauen der Künfte gegen die Landesherrschaft, die nur ungern und unter dem Druck äußerer Verhältnisse dazu geschritten war, nach 20 Jahren die Zünfte wieder herzustellen. Die Husumer Schuster stifteten 1636, ein Jahr nach der Auferstehung des Amtes, 18 Mark jährliche Rente zum Bau einer Schule, "jo lange unjec Umt währet und von landes= fürstliche Obrigkeit nicht niedergelegt wird", Hujumer Stiftungsbuch S. 380. Man hatte recht; die merkantilistische Richtung ging anderswohin; ganz und gar auf Geld, viel Geld, Massenbetrieb gerichtet,

fonnte fie mit dem fleinmeifterlichen Handwerk im Grunde nichts anfangen.

Die Ziele, um derentwillen der merkantilistische Staat, der Beamtenstaat, seit seiner vollen Aufnahme im 16. Jahrhundert das Gewerbe schütze, waren teils politische, grundbesitzsindliche, teils wirtschaftliche. Er wollte eine dichte Bevölkerung und entzog damit oft dem Lande den notwendigen Händevorrat; er wollte, geblendet von Amerikas Goldschätzen, bares Geld ins Land und bedachte oft nicht, daß geldwerte Stoffe ebenso wertvoll fein können; er verlangte eine günstige Handelsbilang gegen außen und fragte oft nicht, ob die Bedürfnisse und der Wohlstand der Landeseinwohner zu ihrem Rechte fämen, er stellte das veredelte But am höchsten und veraak oft die Unkosten, die diese Arbeit erforderte; er gab dem Gewerbe seine Wege bis ins kleinste an und migleitete es oft leichter, als der Unternehmergeist getan hätte. Auch die Zünfte hatten das Gewerbe geschützt, gunächst um die Stadteinwohner, bann um die Sandwerfer felbst zu versorgen, der Gedanke an den gemeinen Sackel lag ihnen fern. Aber war das Ziel verschieden, so waren die Mittel der Bevormundung und der Absperrung oft ähnlich genng. Der Staat erdrückte die Stadt. Ein auschauliches Bild merkantilistischer Fürstenpolitik entwirft Ehrenberg (Altona unter Schaumb, Herrschaft IV. 39).

Im Anfang der merkantilistischen Zeit war es vor allem Hollands Seefahrt, Handel und Handwerk und Frankreichs Gewerbefleiß, die man fürchtete. Noch 1705 klagten die Heider Tischler über den Einstrom holländischer Holzaltsachen, Jendrenchk S. 15. Aber man konnte auch mit dem Nachbar im eigenen Lande zu tun haben. Nicht nur der kaiserliche Krieg hat Husum um 1650 erdrückt, sondern auch das neue Friedrichstadt, wo eigens um der Handwerker willen der Staat 100 kleine Häuser errichtete (Pont S. 43), und die vielen Handwerker und das Ausschhrbier aus den stiftischen Dörfern, NSM. I. 588. Staatszwang und Staatsaussicht, technische Bildung und dare Gelder, Warenmagazine und Kampf gegen die Krämer, Einfuhrverbote und Zölle, Ausschrvorteile herrschten schon unter Friedrich III. und Christian V. Ein Glückstädter Jude verlangt um 1700 den Alleinhandel nach Guinea, ein Rendsburger Kaufmann erhält für seine Stahlfabrik auf 20 Jahre den Alleinwertrieb im

Königreich und den Herzogtümern, in Arnfau bei Flensburg wird das Meffingwere bevorzugt (Holm (1660ff. I. 188, 192, 194, 206.); 1720 aber ichniste fich Ropenhagen gegen den Fleusburger Brauntwein. In Altona gab Friedrich IV. Borteile an 1 Segeluchfabrit, 1 Seiden- und Wollspinnerei, 1 Farberei und 1 Tapetenfabrit, in Blückstadt an 1 Trankocherei; nach Blückstadt und Itzehoe, nach Wilster und Krempe wurden ländliche Handwerfer gezogen; das fürstenlose Schleswig verfiel gang zugunften der Blüte von Fleusburg, Unter Christian VI. entstonden in Sadereleben eine kleine Rleiderfabrit, in Fleusburg und Sütten Lapiermühlen, Glashütten im Umt Rendsburg, Wachsbleichen in Linneberg, Altona hatte 1737 1 Seidenfärberei, 1 Seifensiederei, 1 Bulvermühle und mehrere Leimfiedereien, Gerbereien und Bleiden, um 1746 noch 1 Seidenfabrit und 2 Wollstoffabriten. Dabei machten die Geidenfabrifen und die Seibeneinfuhr ber Miatischen Kompagnie sich gegenseitig das Leben ichwer. (Holm 1720 ff I. 403, 411. 461. II. 461). Frei vom Ausfuhrzoll wurde in den 1770er Jahren und wurde noch mit 30000 x€ unterstütt das Rupfer- und Messingwerk in Borftel (Gbenda V. 452). Die Einbuge bes Merkantilinsteins an barem Gelbe mar hoch, jelbst in ben Berzogtumern. Der Staat hatte in ber einen Stadt Schlesivig zugesett: 1759-66 an einen flachsbauenden Einwohner gut 1680 st, 1757 bei der Kammertuchfabrik (Meine Familiengeschichte II. 155) gut 5680 x, an Walfischjängerprämien 1764 f 645 x€, an die Zwirnfabrik 1765: 1600 ,₽, 1766 an die Fanencefabrik 800 und 1769 an eine Kattundruckerei 240 x, SM. X. 626.

Berweisen wir nun aber noch bei anderen Einzelerscheinungen der merkantilistischen Zeit Ploen erhielt 1769 ein Einfuhrverbot für Fahence (Ploen. Urk. S. 484). 1786 verlangten die Altonaer Sutmacher ein Einsuhrverbot und die Altonaer Siegellachsacik Zwangsankauf ihrer Ware bei den Behörden. Wie wurde das Spihengewerbe behördlich, namentlich was den Absat und das ganze Vershältnis von Alöpplerin, Verleger, Hausierer und Krämer betraß geregelt! (SA. XI. 102. XIX. 206. Unsere Heimat Nordschleswig S. 168). Hate Christian Albrecht 1688 einen Wertaussuhrzoll von 1 % für Tondersche Spihen bestimmt, so sehte Bon Boiesen 1775 in Kopenshagen eine Aussuhrprämie von 5 % durch, Z. XXXIX. 210. 1737 wurde verboten, fremde Spihen zu tragen, 1775 überhaupt, sie einzur

führen. Hannover, Kniplinger S. 11, H. XXIII. 17. Nach der Berordnung vom 31. Jan. 1788 durfte nur Oldestoer Salz in den Herzvatümern gehandelt werden, PB. 90. 612. Awei Menschenalter früher hatte die Flut Lüneburger Salzes noch das Friesensalz erdaücken helfen. Die Goerksche Verwaltung verbot sogar, das heis mische Salz in den Haushaltungen zu verbrauchen; nur ausgeführt durfte es werden. Alls in den 1720er Jahren diese Marrheit aufgehoben wurde, war mit dem Deichbruch von Galmsbill dies Gewerbe tot. Ein beliebtes Mittel der 1780er und 90er Jahre waren die Industrie- und Spinnschulen, aus denen der Handarbeitsunterricht unserer Tage geworden ist; man wollte die Kinder vom Müßiggang abziehen und zugleich die Gewerbe fördern; stricken, nähen, Flachs und Wolle fpinnen, Zwirn drehen und Nete knüpfen, machte den Plan, man wollte mit den Netzen 3. B. auch den Bedarf der Bauerfrauen beden. In Gravenstein wurden 1000 % Rlachs versponnen, 1000 & Löhne ausgegeben; Glücksburg hatte 19 Knaben und 31 Mädchen; die Flensburger Strickschule verbrauchte in einem Jahr 1500 % Garn zu 1900 Mf. In Husum und Ploen, Anoop und Riel gelang das Unternehmen, in Seide nicht; der Hausfleiß in Dithmarichen war zu rege, um folder Nachhilfe zu bedürfen, PB. 87. 232, 302, 89 II. 321, 90, 349, 92, II. 157, 96, 97, 12, 724, Das Rirch ipiel Lenjahn hatte 1811 5 solche Schulen, von denen 3 die Lehrerfrauen, 2 besondere Lehrerinnen leiteten, PB. 11, 436, Die Schulordnung von 1814 führte den Handarbeitsunterricht auf dem Lande allgemein ein. Noch lange nach der merkantilistischen Zeit bekam Ditmer zu Renneberg ein zehnjähriges Privileg für Ziegelzierrat an Gebäuden, Denkmälern und Meilenzeigern, PB. 27. 496.

Sehr eigenartig gestaltete sich und wirkte ber Schut bes einheimischen Tuchgewerbes. 1292 durfte ein Fremder in Hadersleben von den Bauern nicht mehr Badmel kaufen, als er zu Rock, Wams und Mantel benötigte; wollte er mehr, mußte er es den Bürgern abnehmen; ein Ausgleich also zwischen Gewerbsleiß und Handel, wie er dem Mittelalter nahelag, das den Handel noch so wenig entbehren konnte, selbst auf den Gebieten der eigenen Handwerkskunst. Auch im ältesten Itehoe sinden sich Tuchhändler und Gewandschneider friedlich neben einander, es hatte seine Krämerso gut wie seine Schmiede- oder Fischerstraße, Hansen S. 34. Ja, noch 1789 mußte man das Verbot von 1783 wieder aufheben, fremde Rasche und Kalmanke einzusühren, PB. 90. 619. Der neue Einsuhrzoll von 1839 steigerte die Zahl der Wollsabriken um 36, die der Arbeiter um 377. Das Königreich hatte Zollgrenze gegen die Herzogstümer wie gegen Ausland. Der Zoll war Gewichtszoll; es kamen von den fremden Waren die seinen immer noch stark herein, deren Güte das Inland nicht erreichte. So entstand das merkwürdige Verhältnis daß vom jährlichen Vedarf (1 Will. Athle.) der Herzogtümer sie selbst — außerhalb des sehr regen Hausfleißes freisich — nur ½ deckten, daß sie aber andererseits von ihrer eigenen Vare die Hill. 130. — Dasselbe Zollgeset sehre den Einsuhrzoll auf Lumpenzucker auf ½ herunter und unterdrückte sast die Einsuhr von Rassinade; so strömte an Rohstoff von 1835—39 2½ die In 5, die 1842 die zu Willionen Vins Land.

Wie die alten Zünste (Schlachter von Itzehoe bei Hansen S. 158), gab sich der allmächtige Staat auch damit ab, die Güte der Waren zu bescheinigen; so wurden die Gold- und Silberwaren im 17. Jahrhundert geschaut, (Falck Brivatrecht, II. 485, V. v. 1623 usw. Z. XXXXVII. 273.) Den Metallknopsmachern glaubte man aus ähnlichen Gründen noch im 19. Jahrhundert raten zu müssen, sich in Neumünster zünstig zu machen, PB. 13. 335. vergl. die Meistermarken der Zünste z. B. KSt. XXIX. 59.

Sviken erwähnt, Z. XIV. 199. Anders in seinen Tagebüchern. Lange hat man einen 1647 zugewanderten Dortmunder Steenbock für den Urheber der Tondernschen Spikenkunft gehalten, bis man bemerkte, daß beim Funde des goldenen Horns von Gallehung 1639. eine Klöpplerin erwähnt war, PB. 89. II. 246. 14. 516, Unsere Heimat Nordschleswig S. 168. Jest hat Hannover (Kniplinger S. 8.) zuerst für 1619 schleswigsche Spiten festgestellt. Er zeigt, wie dies Berfahren bis nach 1800 gang auf fremden Mustern beruht und im großen und ganzen ohne wahrhaft fünstlerisches Verständnis in der neuen Heimat technisch nachgemacht wird, S. 5, 14, Claus Gock foll 1702 seine große Effigbrauerei in Rellinghusen nach holländischen Vorschriften eingerichtet haben, PB. 30. 56. Wenn die Norderooger den Seehund in seinem eigenen Kell beschlichen, so konnte man wohl ihre Lehrmeister in den Eskimos vermuten PB. 94. 1. 366. Wenn die Dithmaridier Kandiduhe hakten, so sollen sie dies neue, haltbare Verfahren erst von auswärts erlernt haben, PB. 92. II. 166. Andreas Christensen baut die erste Ölmühle in Flensburg 1800 mit holländischen und Friedrichstädter Handwerkern, PB. 11. 600, Grade die Baukunst hat immer fremde Meister ins Land gezogen; ichon den romanischen Kirchenban haben wir nach Roscher von den Angelsachsen überkommen; dagegen hat eine unserer schönsten Profanbanten, der Gottorffer Fürstenstuhl, plattdeutsche Rünftler und heimische Gesellen bei uns tätig gesehen, KM. II. 87ff. Sächsische Flüchtlinge versuchten nach ber Überlieferung 1760 vergebens in Kellinghusen Vorzellan herzustellen, PB. 30. 53. Clar in Rendsburg wollte englische Steinzeugarbeiter holen, Frohne S.107. Und Sebajtian Kirdy kam zu uns auf Jever, Brindmann S. 381. Detmolder haben wohl zuerst in Sinschenfelde sich fleisig um unsere Ziegelhütten verdient gemacht, als zu Saufe die Leineweberei zurückging. Ihre heimatliche Obrigkeit behielt fie im Auge, ähnlich wie es heute die Fürsorgevereine mit den deutschen Rückwanderern aus Rußland tun, BL. I. 111.

Man kann in der Bolkswirtschaft vielleicht mehr als auf anderen Gebieten annehmen, daß die Umstände Gedeih und Verderb bestimmen, aber auch hier kann die Tätigkeit tatkräftiger Einzelpers sünlichkeiten neues und großes schaffen, das ohne sie unterblieben wäre. Wie auf fast allen Gebieten schleswig-holsteinischen Lebens

gebenten wir an der Schwelle ber neueren Zeit auch auf bem ber heimischen Volkswirtschaft mit Chrfurcht bes Statthalters Heinrich Rangan; 39 Mühlen hat er zu verschiedenen Zweden angelegt, NSM. IV. 581, jo bie 6 Windmühlen der Kremper- und Wilftermarich, die bis dahin die Baffermühlen der Geeft in Bjau und Mehlbeck auffuchen mußten. Er war es, der in Breitenburg Ölbäume pflanzte, PC. 99. I. 103. Papiermühlen hat er errichtet, NSM. IV. 583. Loh- und Bulvermühlen hat er gegründet, 3. B. in Gilbeck, auch Poliermühlen, Aupfermühlen NSM. IV. 583. Gidhoff: Wandsbed II. 43, 45, 116. Um 1713 legte van der Smissen in Altona 2 schöne Beigbadereien und 1 Starte- und Amidamfabrit, 1 Brügmühle, 1 Rattunfärberei und Spülung, 1 Anterschmiede, 1 Schiffsbauerei und 1 Holzsägerei an, NSM. VI. 371. In der Mitte des 18. Jahrhunderts machten die drei Brüder Otte viel von sich reden; sie betrieben in Edernförde Strümpfe-, Woll- und Steinzeug-, in Schleswig Leinen- und Zwirnfabrifen, in Erijebun 1 Amidamfabrif, ohne dauernden Erfolg, A. 68. 12. Hansjen, Edernförde S. 34. Um Ende des Jahrhunderts rühmte man Matthias Asmuffens Woll- und Leinenmanufakturen in Tondern; Wolle, Baumwolle, Halbieide, Kamelgarn, Zwirn, alles wurde verarbeitet, PB. 90. 711. Eben damals betrieb Raufmann Schulz in Riel eine Branerei, Brennerei und Effigbrauerei, eine Kalkbrennerei, dazu Landwirtichaft und Kornhandel; obendrein hatte er die Kirchenziegelei in Bacht und eine Rudersiederei im Bau, Ch. 99. I. 195, In den 1820er und 30er Jahren haben wir von Ditmers Renneberger Ziegelei schon geiprochen, auch wie ber Umtsmeister ber Böttcher, Johann Julius Berentsen in Riel, die große Weidenvilangung ichuf; dieser selbe verjuchte in Riel eine Apfel-, Zider- und Cffigfabrif und eine Transiederei, als 1820 ein großes Heringsjahr war; die Abfälle verkaufte er als Dünger, SM. III. 509, Im Jahrzehnt feit 1825 hatte Red in Schleswig ein Privileg für jein Lager von Möbeln und Spiegeln aller Art (Philippien-Schnittger S. 354). Vor allem aber war Renck, der Neumünstersche Tuchfabrifant, ein hervorragender Unternehmer, sein Betrieb, mehr als doppelt jo groß wie der nächste von Mestorff, beschäftigte um 1840 über 170 Menschen. Dann ift aus jener Zeit des Aufschwungs Tiedemann im Meggerkoog zu nennen; er legt in den 1840er Jahren eine Dampffornmühle und eine Stärfegroßfabrik an (Tiedemann, Erinn. S. 15). Schließlich sei noch Alsens Kalkbrennerei vor Jychoe seit 1863 erwähnt, BJ. II. 67, Hansen, Jychoe S. 196, H. XXIII. 300; in den 1880er Jahren beschäftigte er schon die Hälfte aller Zementarbeiter der Provinz. Seit seiner Gründung ist ein halbes Jahrhundert vergangen; die Vorkämpfer des Gewerbes, die in ihm hervorgelenchtet sind, muß ich mir leider versagen, auch noch aufzuzählen.

Umgekehrt wie die Tatkraft der einzelnen wirkt der Geschmack der Masse fastivie ein blindes Schickfal. Dasind zuerst die Verbraucher. Noch vor der Schwelle der Geschichte haben wir die Töpferei der Eisenkultur Plat machen sehen. Im Mittelalter hat die Freude an Glasmalereien sicher den neuen Glasfenstern den Weg gebahnt. Umgekehrt ist mit neuen Zeiten der Bedarf an Vergament zurückgegangen, Altona verbranchte 1786 nur noch 500 Felle. Als das Rellinghuser Steinzeng blühte, konnte sich kein Töpfer und kein gewöhnliches Steingut in der Gegend mehr halten, PB. 98. I. 63. Alls niemand mehr Spiken tragen wollte, schwand selbst ein so schöner Gewerbszweig hin, bis ihn in unseren Tagen um 1900 der Baterländische Franenverein und nachher die Museen u.a. wieder zaahaft in Mode gebracht haben, H. XVI. 69. Als in Dithmarschen um 1790 die Frauer schon zum Kattun übergegangen waren, trugen die Männer noch das altgewohnte Leinen, PB. 92. II. 165. In Giberstedt, dessen Wolle so fein war wie Hispaniens, wollten um 1820 nur noch die Männer eigengemachtes Zeug tragen, PB. 23. I. 142. In Nenmünfter verloren die Weißgerber ihren Halt, als der Landmann von der Leder- zur Tuchhofe überging, als ob, saat der Erzähler, die erstere nicht ebenso fein bliebe, wenn er fie nicht als Schleifîtein oder Schnupftuch benuten wollte. PG: V. 2 u. 3 S. 79.

Für die Tuchmacherei wieder war es schlimm, als im 19. Jahrhundert die wollenen Mützen mehr aus der Mode kamen, PG. V. 2. n. 3. S. 79. Im Lande ohne viel Wert, schuf die Mode im 18. Jahrhundert dem Bernstein guten Absatz in China, im 17. schenkte Friedrich III. dem Schah von Persien Kronlenchter und Säbelscheiden daraus, NSM. X. 107. PB. 90. 157.

Zu den Eingriffen des Staates gehört es, durch Verbote, durch Luxusordnungen u. dergl. den Bedarf zu beeinflussen und mit ihm den Erfolg der Gewerbe. Freilich richtete man sie möglichst so ein, daß sie die Einsuhr fremder Lugusstoffe herabdrückten. Für die Stadt Schleswig wurde schon 1336 der Aufwand bei Hochzeiten, Kirchgängen und Kindbetten geregelt, UR. III. N. 931. Möbel und Geräte, Wagen und Geschirce holten die Reichen aus England, mit Aleidung, Tee und Kaffee mache man das Land arm seit 40 Jahren, man verschwende sich in Öfent) wie in Staatsgehältern, so klagte die Zeit vor 1790, PB. 88. I. 167. Um 1700 schrieb die Obrigkeit bei Kiel die Tracht der Bauern, den Preis, den ihr Tuch kosten durste, vor, (Wiese, Schönkirchen S. 117). Wozu Stahl und Lugustuche? PB. 14. 149.

Eng hing ber Bestand ber Gewerbe mit dem Befen der Bevölkerung, aber nicht blog beim Berbrauch sondern auch bei ber Anfertigung zusammen. Das Tonderniche Spigenwerfruhte größtenteils barauf, daß die Bewohnerinnen der Geeft arbeitsam und genügfam waren, daß fie leichte faubere Arbeit im eigenen Beim dem Dienft anfer hanse vorzogen, daß der Berleger die Fertigteit jeder einzelnen Berion kannte (Hannover S. 12f.). Aber der Untrieb zu Bruftfrankheiten, die Lücken im Dienstbotenangebote wie in den Leinenschätzen der Truhen, die vernachläffigte Hausarbeit fanten mit der anderen Bagichale, als die Mode des Flors die der Spigen verdrängte, und die Berleger die Löhne auf die Sälfte drücken konnten, Thaarup S. 563. PB. 12. 539. 545. Unfere Heimat Nordschleswig S. 1691f. Jin großen und ganzen konnte man jagen, daß die geschmachvolle Form nicht unsere Stärke war, daß die feinsten Arten einer jeden Bare das Geheimnis der Nationen des Westens blieben, deren Bildung 400 Jahre älter als unfere ift, (vergl. Niemann PB. 91. II. 223). Den Preeger Tifchlern, jo haltbar fie arbeiten, fehlte eine Zeichenschule des feinen Geschmads A. 07, 1108. Die Metallfnopfmacher in Neumünstec, einst 30 Familien, famen gang herunter, weil fie die englische Form nicht erreichen fonnten. PG. V. 2. u. 3. S. 74. Die Schufter im felben Gleden muffen oft Jahrmärkte auf 4-7 Meilen die Runde absuchen, um ihre unelegante Ware loszuwerden, ebenda S. 77. Fabricius in Riel hatte ichon 1790 behauptet, das Handwerk arbeite teuer, langfam, ohne Beichmad und pfuiche oft. Der Engländer jei fleifiger, der Hollander

<sup>1)</sup> Um 1650 gingen die Bauern bei Lügumkloster vom Kamin zum Kachelosen über (Meiborg S. 192.) Das Preeter Kloster bestellte 1389 Ösen (und eiserne Kadreisen), um 1500 Kachelösen, ZXXXVII. 108. 184.

sparsamer; wir hätten eine mangelhafte Schulbildung und hielten unsere Lehrlinge zu Hausburschen, Alle Zeichnungen und Modelle fämen von auswäcts, und auf die Ropenhagener Aunstakademie täme nie ein Gewerbeschüler (Holm VI. 2, S. 326). Ein anderer Beobachter fand 1823, unser Handwerk sei durch den Geist der französischen Staatsumwälzung angesteckt und seither ebenso unreblich wie untüchtig geworden, PB. 23. I. 145. 1813 (PB. 13. 181) warnt ein Baterlandsfreund seine Landsleute, sich zu industrialisieren. Gerade die Länder, die Tonnen Goldes durch Gewerbe machen, haben das elendste Leben der arbeitenden Schichten; nichts wird so erbarmlich bezahlt wie spinnen. Mur folche Subjekte follen ben ganzen Tag am Spinnrad sigen, die garnichts anderes mehr können, alte entfräftete Frauen, Bei uns fehlt Rohftoff, tehlen Betriebsmittel, wir treiben Landban, unfer Arbeitsmann lebt besser als irgendwo und kann sich alles kaufen. Mergel ist die beste Industrie. Dieser grobe Lebensgenuß klingt sicher an Seiten unseres Wesens an; aber wir kennen Unterschiede; ber unermüdliche Hausfleiß ber Dithmarscher machte Handarbeitsschulen überflüssig, und blühte im Westen Schleswigs, über seine Mitte hinüber, Die Spikenklöppelei, jo war der Diten das berühmte Land der Haustuchweberei. Die Handwerker in dem weientlich reichsdeutsch bevölkerten Cheistiansteld follten die Haderglebener weit übertreffen (Kanffen: Statift. aus Schleswig II. 40). Dennoch galt im Gangen: Der Holfteiner ist nun einmal nicht zum Fabrikmann geeignet, und Gott bewahre uns, daß er es jemals mit ganzer Seele und aus allen Kräften werde. So schrieb man (NSM. IV. 638), als ber Merkantilismus ein Menschenalter hinter uns lag, im Jahre 1835.

Es ist wert, zu wissen, daß gerade damals 1833 einer unserer größten Bolkswirtschaftler, Georg Hanssen, in seiner Schrift über Korndampfmühlen lebhaft den fehlenden Gewerbeeiser beklagte. Bald sei England soweit, Korn anszusühren, wo bleibe dann unser Absah? Wie dann unsere Leute ernähren? Menschen aussühren oder Waren, das sei die Frage! In Öl, Seise, Licht hätten wir uns endlich durch eigene Veredelung selbständig gemacht und könnten es noch mehr. Aber, unser Mehl könnten wir nicht aussühren. Es sei zu schlecht, nur tropfenweise könne sich der Aussuhrhändler aus all den tleinen Mühlen des Landes decken, die sede das Regal

eines fleinen Begirts hatten, aus bem feiner an eine Großmühle liefere, je die selber ihr Mehl nicht zur Ausfuhr an eine auffaufende Großmühle fremden Bezirfes liefern dürften. Große, technisch volltommene und an feine Bannmeilen gebundene Mehlfabrifen jeien nötig. Jenseits der Meere brauche niemand Korn, jeder Mehl weil eigene Mühlen bort fehlten. Schon in ben 1780er Jahren hatte bie Bewegung gegen bas Schutinftem begonnen. Als in ben PB. 88. I. 181 ein Ausführzoll auf Eiderstedter Wolle gugunften der heimischen Fabriken befürwortet werde, tat der Berfasser Staatsfabrifen, Staatsvorichuffe, Alleinrechte, Bollfreiheiten und Ginfuhrverbote mit ein paar verächtlichen Worten als durch die Erfahrung widerlegt ab. Das Ende des Jahrhunderts brachte den vollen Umichwung. War das Zollgeset von 1651 bas erfte merkantilistischgeprägte gewesen, jo glitt das von 1797 jo ziemlich in den Freihandel hinein; man mußte, um zuviel Unheil zu verhüten, einer Reihe Fabriken noch auf 16 Jahre bar unter die Arme greifen. Es war ein, Donnerichlag"für bie Fabrifen (golm VI. 2. C. 318). Die Insten sind, jagt Gudme (Bevölkerung S. 37), der Grund bes ganzen Gebäudes der Staatsgesellichaft, haben jie nur einigermagen ihr Auskommen, jo haben fic 6 Rinde, und mehr. In der Preffe aber ging der Kampf noch lange fort. In den Provinzialberichten von 1815 findet fich C. 256 folgende Wehflage, die noch heute wieder gelesen zu werden verdient: Co wie beim eröffneten freien Handel Engländer, Riederländer und Frangojen die Berjicherung erteilten, daß sie uns nicht nur zu möglichst billigen Preisen alle uns notwendigen Waren, Sandwerfsgeräte und Zeuge, sondern jelbjt Möbel-, Glanz- und Lutwaren in Menge liefern, und ungeachtet des ichlechten Kurjes unjerer Papiere, auf mehrmonatliche Sicht erlaffen wollten: jo haben wir auch in unferen faum eingerichteten Fabrifitätten aufzuräumen ichon ernitlichit den Unfang gemacht. Die Agenten bes Handels, die das Land anfüllen, haben unwiderleglich bargetan, daß unsere Finger viel zu steif find, um je einen erträglichen Faden spinnen zu lernen, daß unjere Torj- und Holzfohlen viel zu kalt find, um zu einem Gifen die gehörige Barte zu geben, und was sie nicht laut jagen, was man ihnen aus Deutungen abverstehen muß, daß wir, mit einem Worte, untüchtig und unfähig jind, über ben Gebrauch des Spatens und Pfluges uns zu erheben.

Un Menschenhäuden fehlte es uns noch immer..... Überdies war Rapitalsvermögen ja in den letten Jahren ichier verschwunden. Wobei ein damals überflüssiges Argument hinzugefügt wird, daß die weiteste Erfahrung lehre, daß nur uralte Beschäftigungen uns gelängen, daß noch nie eine neue Entreprise bei uns geglückt sei, ergo daß auch eine jede fünftige verunglücken weche. Alfo Mohnbau, Munkelrübenbau, Turnipsbau - lassen wir doch folde Albernheiten und kaufen das Glas Provenceöl (Mohnöl und nichts, gar nichts weiter) zu 1 Mt. 8 B. das Pfund echten Virginischen Tabak (auten Pommerschen und Mecklenburger) zu 10 B aus Hamburg und Lübeck, und füttern unsere Kühe, statt mit neumodischen englischen Rüben und Kartoffeln, mit Ben und Stroh oder Beidekraut, wie immer, Den Rübsamenbau — ja den lassen wir gelten, aber wir muffen von der Torheit gurud, ihn selbst fabeizieren zu wollen, wissen wir doch, daß aus unserem verkauften Samen die Rieberländer uns wohlfeileres Ol liefern, als wir es jelbst zu machen imstande sind. Flachs können wir bei freiem Handel viel und wohlfeil von der Oftfee beziehen. Lein, Sensen, Sächelmeffer bringen uns die Westphälinger vor die Tür. Und sprechen wir doch kein Wort mehr von Woll- und Baumwollzeugen, was wollen wir wohlfeileres haben, Batift zu 20 und Kattun zu 12 ß die Elle? Nehmen wir eine Bürger- und Bächterfrau, wie sie in den letten ärmeren Jahren sich in eigengemachten Zeugen mit ihren Töchtern kleibete: wie steif stehen diese Kleidungsstücke, wie matt und abgeblichen die Farben? Zieht nur statt bessen ein hübsches Kattunkleid an, wie man jest den englischen Kattun hat, ein Schnürleibchen darunter, dies gibt eine Taille, eine Haltung, ein Ansehen, woran das Auge sich weidet. Lact ein, ehrliche Sausfrauen, eure lächerlichen Probefarten von eigengemachten Sachen, diese Herren werden euch ganz andere Dinge voclegen. Ihr Randerschen Sandschuhmacher. ihr Fridericier Tabaksbauer, ihr Christiansfelder Lichtgießer, ihr Tonderichen Alöppeler, ihr Neumünfterschen Friesfabrikanten, ihr Altonaer Ledergerber und Segeltuchbereiter — eure Stunde hat geschlagen das Kontinentalsystem, an das ihr eure Fäden angeknüpft hattet, ist auf ewig zertrümmert und der Handel frei. Sehet, die Flaggen der alliierten Nationen find ineinander geschlungen, auf allen Flüssen und Meeren wehen ihre Wimpel, und machen den Markt neutral

und die Breise wohlseil; lagt nun eure Wertstätten leer und eilt zum Pfluge. Die, die etwas Rapital haben, und sich burch vorzügliche Unlagen auszeichnen, mögen beim Speditionshandel Engagement judien. Frachtfuhren von Hamburg und Lübed, Aderbau und Sandel (aber Speditions, und Detailhandel nur) jind die Tänemark und den Herzogtümern von der Natue angewiesenen Nahrungszweige jedesmal wenn es jid darüber hinauswagte, erfuhr es das Schicfial aller berer, die von ihrer Bestimmung abweichen; die die bitterste Rene mit dem Schichfal nicht aussohnt. Sehen wir Tonningen, Buium, Rensburg, Riel, welche wohl wähnten, daß die Göttin des Sandels auch bei ihnen eine Gemeinde stiften würde, und ichon ihre Tore weit auftaten, und ihre Speicher erweitern liegen! Weil ein paar Dubend Reichsstädtische Kommis sich in ihrer Mitte aufhielten, die ihre Warenlager aus Notbehelf in Beschlag genommen hatten, glaubten jie jich ichon Salb-Samburg und Bang-Lübed und gaben vor, sie könnten jett eben jo reiche Teppiche, ebenso feine Beine, ebenso luftige Tangboden haben, wie die großen Städte. Was ist geschehen? Der Handel ist wieder, wohin er gehört, gurudgefehrt. und dieje Verblendeten, die übermütig zu werden anfingen, sie haben das Hohnlachen der Hanseaten erregt; die dem Reichtum verwandten Schwächen und Ubel haben sie erworben - aber ihren Sandelsgeist, ihr Geld und ihre Belegenheit, die vermissen sie ..... (Über den § 69 der Schulordn, von 1814 wegen Handarbeit in Landichulen) ..... Es jei die Frage, ob nicht jelbst unser Kandwerksstand eine Einschränkung bedürfe, ja selbst sie fordere. Richt als wenn wir der Schmiede und Rademacher entbehren könnten, oder wir die Privilegien dazu an gewandtere Ausländer vermieten sollten, aber ob es nicht geraten wäre, den Stadtbewohnern vorzugsweise diese Gewerbe anzuweisen? Dffenbar, meint man, würde dadurch der Bfuscherei auf dem Lande gewehrt, und mehrere Sände für den Acterban gewonnen.

Wir haben keine Lust, die Sache mit dieser Herren, die im Geist der einseitigen Handelschaft jede aufstrebende Industrie und Bolksbildung im ersten Entstehen zu unterdrücken streben, weiter foctzuführen. Reißt die Lehrstühle des freien und vielseitigen Denkensimmer nieder, sprecht der milden Aufklärung und dem Humanitätssistem selber Hohn, baut der blinden Mustif und der Intoleranz Altare,

bildet Hansabunde und Handelsmonopole, ruft altdeutsches Wesen und allemannische Moden wieder hervor; aber hütet euch, daß der unnatürlichen Beengung der erreichten und ausgebildeten menschlichen Deukkraft, nicht Verfinsterung, Barbarei, Leibeigenschaft und Despotie folge.

Noch viel bitterer klingt dasselbe Lied 1822 (PB. 22, 25): Unser Rapfaame, unfere Sänte, unfere Wolle, unfere Ciderstädtschen Raje, unsere Lumpen, gingen ins Ausland und wir bekamen gereirigtes Öl, bereitetes Leder, Brabantsches Laken, Hollandische Käfe und Schweißerpapier wieder zurück: nicht minder bekamen wir Tabak aus Medlenburg, Stärke aus Lübed und Korbweiden aus Kamburg zu sehr billigen Preisen, welches alles, nach einiger Meinung, wir noch wohlfeiler selbst bereiten und anfertigen müßten. Seit Nahren aber hat man uns weitläufig vordemonstriert, daß unser Land kein Kabrikland sein solle, und daß wir über Weizen und Kartoffeln Landwirtschaft nicht hinausbringen dürften. bessen, weil das übrige noch nie gelungen sei. Mag er denn recht haben, bis unsere Döcker so voll werden, daß die Menschen unter freiem Himmel wohnen; bis unser Keld so wohlfeil werde, daß cs die Bebauma nicht mehr lohnt: die Menschenkraft so überflüssig, daß auch von uns nach Amerika und nach Rußland Auswanderungen beginnen. Bis dahin sandten wir unsere Borke den Säuten nach nach England, um sie damit gerben zu lassen, und unsere Species dem Rapsaamen nach, nach Holland. Es ist alles dahin, alles vernichtet, was die industriöse Zeit an Unternehmungen und Anlagen gebar; die Wegzeiger gar an den Straffen verfallen. Des floifigen und einfachen Rencks Anlagen in Neumünfter bestehen nur noch ..... Der Flachsbau, sowie die Bereitung des Flachses, wird, seitdem die Baumwollen-Flitter so wohlzeil verkauft werden, weniger fleißig betrieben. Die Wolltveberei bedarf in Kolstein dringenderer Antriebe, wenn sie zu der Vertigkeit gebracht wecden soll, die sie im nordöstlichen Teil des Herzogtums Schleswig gewonnen hat ..... Der Tobaksbau, der einen so glänzenden Anfang nahm, ist jest ebenso total aufgegeben, obgleich er in Solstein so gut wächst wie in Medlenburg, und man in Holstein so gern Tabat raucht wie in Medlenburg. Unfere Olmühlen ruben, oder mahlen Grübe, wenigstens zum Teil; und auf allen unseren Schiffswerften ist Totenstille. — Wer bächte

nicht bei diesen Gemälden der Aussicht, wenn uns nächstens im Namen der altpreußischen Ginfachheit papierene Gewänder als verdienstevoll werden angepriesen werden!

Mit dem Versahren des Befähigungsnachweises hat das 19. Jahrhundert durchgehends gearbeitet, wo Zünste sehlten, um ihren polizeilichen Zweck zu erreichen. In Tönning wurde 1837 der Befähigungsnachweis verlangt für Schlachter, Weißbäcker, Färber, Weißgerber, Reiser, Trechsler, Kupserschmiede, Glaser, Maler, Sattler, Maurer, Zimmerleute, Böttcher, Uhrmacher, Goldschmiede, Zinngießer, Hutmacher, Buchbinder und Töpfer, NSM. IV 723.

So war das Bild, das um 1840 vor Augen lag, bunt genug. Ein Ausschnsbericht der schleswigschen Ständeversammlung gibt es 1836 so wieder: Wir haben 5 Arten handwerklichen Gewerbebetriebs: 1. Nur wenige geschlossene Zünfte, meist ihnen zur Seite, um das Bedürsnis zu decken, Freimeister, so in Flensburg 22 neben 12, was noch weiter zur Folge hatte, daß in der offenen Innung des benachbarten Schleswig 69 Antsmeister saßen 2. Offene Zünste. Vorgeschrieben war Besähigungsnachweis und Bürgerrecht (Vo. von 1828). Diese waren denn umgekehrt oft überfüllt. Sonderburg hatte, so klein es war, in 20 Jahren von 15 auf 50 Schuster zugenommen, Schleswig hatte eine Auswahl von 150 Meistern! 3. Unzünstige Meister in zunstlosen Städten der konzessionierte Freimeister in zunstlosen Städten 4. Einzelne Handwerker, denen die Zunstrechte verliehen sind. 5. Handwerker mit Besähigungsnachweis, aber ohne Zunstrechte (seit 1827).

Πάντα βεῖ. Im Jahre 1803, als die Herzogtümer 600000 Bewohner zählten, waren dacunter: Fabrikanten und deren Geshiken auf dem Lande 1537 (3⁰/30), in den Städten 1107 (10¹/2⁰/00), Künstler und Handweiser mit ihren Gehiken 68048 (136⁰/00) und 33650 (323¹/2⁰/00), Branntweinbrenner, Müller und Krüger usw. 13689 (27¹/2⁰/00) und 5696 (55⁰/00), Seefahrer und Fischer 16325 (32³/4⁰/00) und 6633 (63⁰/00), alles mit ihren Familien; Gudme Tab. IX. Tas macht noch nicht 150000 Personen oder ein Viertel, worin neben dem Gewerbsteiß auch Seefahrer, Gastwirte, Künstler u. a. enthalten sind; mon kommt n.it 120000 oder ¹/5 wehl auf das richtige. Inzwischen kan der Riedergang des Gewerbes, von dem eben die Nede gewesen ist. Aber ein neuer großer Aussichwung hat

sich an die Reichsgründung angeschlossen. Freilich, das Handwerk ist zurückgegangen. Im kleinen und Hausbetrieb gab es 1875 bei uns 3137, 1907 nur 167 Leineweber. Das Handweck hielt sich aut nur im Bauwesen, in Werta beiten für den Geschmad und in Ausbesjerung. Dagegen nahm die Industrie gewaltig zu, obgleich England als Sperre vor unserer Nordsee liegt, und ein durchschnittlich bescheibener Bobenertrag den Absatz in der Röhe einschränkt. Fleusburg hatte kurz vor dem Kriege 5500, Atona 33000 Einwohner in der Groß-Industrie, die ganze Proving 212000. Die gesamte gewerbliche Bevölkerung hatte sich um 200000 ober 34,7% von 1882—1907 vermehrt, die Landwirtschaft nur um 29,6% Riel hatte sich um die lette Jahrhundertwende aus Sorge um Schul- und Armenlasten von Lübeck überflügeln lessen. (Unsere meerumschl. Nordmark II. 295. 306). Ein wertvolles Gemälde von Handwerf und Industrie gibt der erste Gewerbekammerbericht der Provinz von 1886 auf S. 85—125. Amtliche Berichte und Statistiken sind der Hauptstoff. ben der Forscher benuten müßte, um die neue Zeit unseres Gewerbes darzustellen. Bücher hat in seinem schönen Buch über die Entstehung ber Volkswirtschaft als Stufen der Arbeitsverfassung im Gewerbe das Hauswerk, das Lohn- (Stör- oder Heim-) Werk, das Handwerk, den Berlag, die Fabrik bezeichnet. Im Mittelalter kamen bei uns wohl nur die drei ersten Stufen vor. Aber bis durch das 19. Jahrhundert haben sich 3. B. in Rödding Weben und Schneidern als Lohnwerk erhalten, Anschaulich bei Marcussen S. 112. 114. In den einigermaßen gehobenen Zuständen des Breeter Frauenflosters im 15. Jahrhundert sahen wir Tischer, Ziegler, Schmiede, Rademacher, Böttcher, Holzfäger, Schneider als Klosterarbeiter, daneben anscheinend am Orte als selbständige Handwerker Ziegler, Steinmeten, Dachdecker, Maler, Glaser; der Alosterbeichtiger versteht die kleine Orgel auszuflicken. Vor allem aber ist auch hier der Schufter selbständig; er kauft sein Leder selbst, dem Schmied aber wird 1389 jein Eisen geliefert, 1472 kauft er es selbst. (Z. XXXXVII. 110. 111. 113. 139. 145. 149. 179. 183. 186). Wie umfassend umgekehrt in früheren Zeiten die Pflichten des Handwerkers werden konnten, wenn er erst einmal selbständig geworden war, zeigt z. B. daß ein Schmied das Pferd eines Bürgers am Ort, das er beschlagen sollte, bis zu 3, das eines Gastes bis zu 14 Tagen aufstallen und füttern mußte. Er betrieb zugleich eine Herberge mit, KSt. XXIX. 55.

Wesentlich in die Neuzeit gehören die Arbeitsformen des Berlages und der Fabrif. Ersterer ist bei und die Hauptform des staatlich geförderten Gewerbes in der merkantilistischen Zeit, Aber jene Stufen kommen nicht nur nacheinander, fondern nebeneinander, ja nebeneinander in ein und demfelben Gewerbe vor, Bur felben Beit, als in Reumunfter bedeutende Tuchfabrifen wirften, führten der Apenrader und Haderslebener Bauer, womöglich mit eigenen Schiffen die Wollwaren aus, die Frau und Tochter im Hause funftvoll bereitet hatten wie zu Odnssens Zeiten, Meiborg S. 179, PB. 92. I. 373, Riemann Landesk, 1. 14. In Geoß-Flintbed gab der Bauer um 1790 dem Handweifer noch ungern zu tun, PB. 87. 111. Wie sehr das Mauern noch Hausarbeit war, habe ich früher gezeigt. Auf Föhr blühten gablreiche Gewerbe im Sausfleiß, (Riemann a. a. C. S. 116). Apenrade fam 1727 mit 1, 1728 mit 4 Schlachtern außer bem Hause aus. PB. 89. I. 82. Die gangen Holzwaren, mit benen der Seider Markt beschickt wurde, waren Hausarbeit, PB. 92. II. 40. Auf Sult schnitten die Grönlandfahrer des 17. Jahrhunderts im Winter, im Frühjahr bemalten fie Schiff und Haus, FA. IV. 624. Bon der Ziegelei habe ich früher gesprochen. Wo fie nicht Hauswert war, war jie meist Lohnwerk. In Muggesfelde (Gutsbeschreibung 1743) war der Ziegler ein Leibeigener. In der Marich kam der Hausfleiß, besonders an Leinwand wieder empor, als das Glend der 1820er Jahre ben Leuten gerade nur joviel ließ, die Abgaben gu gahlen, PB. 24. I. 159. Die Sylter hielten am Wollfragen fest, bis die Krahmaschinen ersunden wurden, BJ. I. 218, schon die geselligen Abende hatten jolange gelockt, Auch in der Müllerei entichied die Maidine Der Gewerbebann verbot blos, auf fremden Mühlen statt auf der Zwangsmühle mahlen zu lassen, nicht aber, es zu Hause jelber zu tun. Besonders gewerbliche Grützqueren wie in Schonfirchen (Wieje S. 97) waren in alter Zeit selten. Aber man prophezeite richtig, wenn man den neuen eigernen Mahlmaschinen der Karlshütte mit ihrer billigen Arbeit zutraute, Mattenzwang und Hausgueren auf einmal zu begraben, NSM. III. 307. Dag mit ber zunehmenden Stufe der Arbeitsverfassung der Stückverdienst geringer wurde und durch den Umfat ausgeglichen werden müßte. erkannten die Reumünfterschen Tuchmacher ichon vor 100 Jahren PG. V. 2 u. 3. S. 71. Raum ein Gewerbe ist gleich früh und gleich

lange wie das der Schuster auf der Mittelftufe des Handwerkers geblieben ohne Rückfälle ins Hanswerk, ohne Sehnsucht nach Fabrik.

Bemerkenswert kann es wirken, wenn sich die Arbeitsstuse zurückbildet. Die Spigenklöppelei im Herzogtum Schleswig war im 18. Jahrhdt, sest im Berlagsbetrieb verfaßt. Wurde auch  $^3/_4$  des Absates von Hausierern vertrieben, so haben diese doch erst im 19. Jahrh. die Herrschaft der Verleger über die Arbeiterinnen gebrochen und damit die Einheit und Gebundenheit des Mustertums. Befreit, wurden die einzelnen in hohem Grade wieder der Stuse des Handswerks zugeführt. Hierbei ist das Gewerbe freilich zuletzt verwildert, hat aber inzwischen etwas erreicht, was ihm in der Blütezeit vor 1800 versagt gewesen war: einen eigenartigsheimischen, musterzeichen, beweglich veränderlichen, wenn auch keineswegs vorbildlichseblen Kunststil, Hannover S. 6. 12. 22.

Mit dem Austritt aus der niederen Arbeitsstufe pflegt ein jedes Handwerk noch einen umfassenden Begriff zu bilden, aus dem sich im Laufe der Zeiten immer mehr Gewerbszweige abscheiden Auch hierbei können Gewerbe längst an manchen Orten bestehen, blühen, zünftig sein und dabei doch an demselben oder an anderen noch von einem älteren Gewerbe nebenher mit betrieben zu werden. Tijdler und Zimmermann haben immer recht unbestimmte Grenzen gehabt (vergl. Brinchmann: Führer S. 602); beide haben oft lange das Mauermannshandwerk mit ausgeübt (f. oben). In Neumünster gerbten Sattler, Schufter und Handschuhmacher soviel selbst, daß eŝ 1/3 aller dort verarbeiteten Felle ausmachte, PG. V. 2 u. 3. S. 217. And in Oldestoe nahmen die Schufter die Verber nicht in Anspruch, PB. 90. 386. Ju Rendsburg hatten die Schuster sogar eine Lohemühle für sich (Höft S. 50, 68) Es war umgekehrt eine ungewöhliche, hochmoderne Arbeitsteilung, wenn Altonaer Fischer fich in Fang und Absatz unter einander teilten (Ehrenberg II. 30). In Riel treunten sich 1605 Maler und Glaser, KSt. XXIX. 41.

Es liegt in der Tat ein großer Reichtum von Teilungsmöglichkeiten in dem einzelnen Handwerk. Man hat es z. B. in Schleswig, der Schleistadt, erlebt, daß aus dem jedermann geläufigen und zuständigen Betriebe der Hansfischerei sich die Kunstsischerei der Holmer handwerksmäßigen Fischer nicht nur aussonderte, ein ganz gewöhnlicher Vorgang, sondern auch so gewohnheitsrechtlich 3um Inhaber des allen Ginwohnern verliehenen Schleipriieit dem 16. Jahrvilegiums geworden ift. Man hat hundert fich langiam durch höhere Bildung aus dem Sandwert bes Barbiers ben Bundarzt entwickeln und ablösen sehen. Belcher Abstand heute zwischen dem Saarichneider und dem berühmten Operateur! Ahnlich tonnte es mit dem Anfftieg eines Kunfthandwerks geben. Biernathi hat in einer Tageszeitung den Fall mitgeteilt, wo ein Flensburger Bildichniter Claus Gabriel, beffen Lehrzeit (freilich in Rovenhagen) in die in den Bergogtumern gunftfreie Zeit fiel, jahrelang mit ben Flensburger Amtstischlern fampfen mußte, erstmal um seine Meisterstellung im Amt, dann um die Möglichkeit, Tijdlergesellen zu halten, endlich um die Frage, ob er, der nur bei einem obendrein ungunftigen Bildichniger gelernt hatte, mit feinen Befellen an jeinen Bestellungen nur die schnitgezierten Stude liefern, die glatten aber anderen Tischlermeistern überlassen solle. Man holte Beistumer auswärtiger Sandwertsämter ein. Nur Samburg hielt den Flensburgern die Stange; Lübed und Sujum, Glüchtadt und Ibehoe 3. B. stimmten für die Freiheit des Bildschnigers. Endlich entichied Christian IV. nach dem Vorgange, den gerade Flensburg selbst ichon in seinem großen Meister Heinrich Ringelinck gehabt hatte. Der gehobene Kunfthandwerker erhielt jein volles Recht in einer Zunft, in der feine Arbeit doch eine deutlich empjundene Sonderstellung, aljo Ablöjung einnahm.

Spaltete sich ein Gewerbe, so konnte das auch der Ansang einer Berschiebung sein Seit 1621 gab es in Heide neben den Snitkern Discher, nach 1700 hört der Begriff der Schnitker dort auf. Nicht immer war der Wettbewerb so grob und durchsichtig also, als wenn ein Tischler sich mit Zimmerleuten oder gar Maurern als Pfuschern in seinem Gewerbe herumschlagen mußte, Jendroncht S. 4. 11. 26. Teilung hat das Handwerf reicher gemacht, seine Geräte haben, wenn man einem Blick in unsern Museen glauben soll, sich in den meisten Zweigen durch die Jahrhunderte nur wenig verändert, wie es in der Natur dieser menschlichen Tätigkeit erklärlich ist. Erst die moderne Arbeitsform der Fabrik ändert wie alles auch diesen Punkt.

Das moderne Leben beginnt mit bem Tampf. Es ist merkwürdig, aber nur natürlich, daß einem jeden Zeitalter vorbehalten bleibt, unter benjenigen Entdeckungen und Erfindungen, die dem

Menschengeiste möglich sind, gerade die zu machen und mitunter zu einer staunenswerten Söhe fortzubilden, die seinen tiefsten Reigungen, seiner Lebensanschauung am innigsten entsprechen. Mit dem Oberwasser der unteren Volksschichten, mit dem höchstgespannten Auftrieb des romanistischen Gedankens in Staat und Wirtschaft, Bilden und Denken mußte das Gewicht von Dingen wie Masse und Zahl, mußte der technische Intellektualismus gedeihen; ihm diente und seine höchste Blüte bildete die Maschine, die von der Menschenhand möglichst unabhängige Betriebstraft, die tausendfach vervielfältigte Mühle des Mittelalters. Das Mittelalter hat an Zahl und Masse sein Herz nicht gehängt und sie darum auch nicht besessen. Das 19. Jahrhundert verschmäht Behagen, Sinnigkeit und selbständigen Geist im Gewerbe; ihm genügt und genügt nur die Fabrik. Seit dem 1. Nov. 1831 arbeitete die Flensburger Ölmühle mit Dampf und verarbeitete um die Hälfte mehr als die alte Rogmühle, PB. 32. 654. In den 1840er Jahren legte Tiedemann, wie früher erzählt, seine Dampfmühlen und bäckereien im Meggerkoog an (Erinn. S. 15). Run wurde es möglich, zwischen den einzelnen Betrieben Größenunterschiede zu schaffen, wie man sie sonst nie gekannt, wie man sie nie geahnt hatte.

Welchen Sturm hatte es im 17. Jahrhundert in Ploen in der Weberzunft erregt, wenn ein Altermann über 5 Webertane aufstellen wollte, ein anderer Weber durfte ja nur 4 haben, oder wenn er zum Behuf des hochfürstlichen Damastverbrauches die zugelaffene Tangröße stark überschreiten wollte; wie sicherte man sich dann, daß er auf diesem Großkampfmittel ja keine solchen Gewebe herstellen bürfte, die man auch auf fürzeren Tauen weben könnte; das wäre unverwindlicher Wettbewerb gewesen, Ploen Urfb. S. 276. 342. Enge Sorgen einer engen Zeit! Roch gang die Angstlichfeit, mit ber dem Hufner sein Unteil an der Mark zugewiesen war vor 1000 Jahren. Den kleinen Betrieben wurde das Leben sauer gemacht. 1840 sagen in der Probstei noch 218 Handwerkerfamilien, davon 140 Beber neben 185 Bauernfamilien, FA I. 59. Aber später gingen die ländlichen Bewerbe gurud (vergl. Giderftedter Beimat S. 158); die fleinen Fabriken schwanden, so im Elbmarschfirchspiel Colmar (Rave S. 241). Man suchte sich mit Busammenlegungen zu helfen. Gin Dibeder betrieb ichon früh eine Reihe von Aupfermühlen 3. B. in

Reinfeld und Oldesloe, PB. 95. II. 315. Meift aber fehlte das Rapital zu großen fraftvollen Betrieben g. B. in ber Dimüllerei; jo ging das Gewerbe nach Holland. PB. 87. 567. In neuer Zeit leiden felbst unsere größten Betriebe Not vor den Riesenbetrieben des Binnenlandes, jo in der Brauerei vor Süddeutschland; jo hat die baltische Mühle in Riel ihren Grundstod aut die Hälfte zusammenlegen muffen, io find in Flensburg die Reisschälmühle und das Walzwert gurudgegangen (Unfere meerumichl. Nordmark II. 304). Go geht es auf ben Schiffswerften. Das Ausland war ichon vor 100 Jahren ein bojer Mitbewerber. Die englischen Süte machten unseren Sutmachern ichon 1786 die Hölle heiß. Wenn ber Föhrer Walfang gurudging, jo waren nicht nur die bojen letten Jahre ichnild, jondern man mußte jich gestehen, daß die Engländer nicht nur fühner und geschickter waren und beffere Schiffe hatten und früher im Jahr aus ihren eisfreien Safen ausruden tonnten, jo dag wir die Jagdgründe beunruhigt fanden, jondern vor ollem, daß jie viel Bolfs waren und mit reichen Mitteln arbeiteten, PB. 96. 1. Das Ausland ift unseren Gewerben weit mehr Störenfried als Abnehmer gewesen; fie haben nur gering ausgeführt. Es war recht primitiv, wenn die Elbfifcher in ihren Absaborten banach suchten, aus St. Margorethen Torf, aus Eiderstedt Ben und Raje fur ben Winter heimzubringen, Die Nenjtädter mußten, eine Ericheinung, die man noch heute allzugut kennt, auf Fische verzichten, weil Lübed bie gangen Fange erhielt, PB. 90. 461. In der besten Beit konnten die Tonderichen Spikenverleger für 10000 of auf einmal über die Ditice, ja für 20000 nach Cadir und Liffabon jenden, PB. 12. 545. Damals brochten die Spigen Schles. wig mehr ein als felbst ber Biehhandel, Sannover S. 11. Altonger Strumpfwaren gingen 1787 gut nach auswärts; im 17. Jahrhundert hatte fie Danzig, bann, als bies jich jelbst beden fonnte, Deutschland über hamburg abgenommen. Chriftian VI. verbot diesen Weg, aber es öffnete sich der Mackt von Kopenhagen, um 1800 aber wieder Deutschland, PB. 92. I. 255. Das Altonaer Wachstuch fand bamals an der gangen Ditjeefufte Freunde, im Binnenlande aber ichlug es Leipzig. Nicht ganz unverächtlich waren die Rendsburger Wollbeden, jie unterboten die Kopenhagener Ware am eigenen Plat, PB. 89. II. 320, Thaarup 561. Die Remptener Kattunfabrikanten ichlugen Tausch mit ihren Waren vor. Das Unglück war, daß

aller Absatz an Wollwaren ins Ausland mit fremden Schiffen gehen, alles in Debit von Hamburg, nirgends eigene große Auslandshandelsgeschäfte PB. 89. II. 138. Ein weiteres Unglück war daß hamburg und Braunschweig die Eiderstedter Wolle aufkauften, jie war den Preußen wie den Engländern unentbehrlich und machte jie zu gefährlichen Gegnern der heimischen Worenausfuh PB. 87. 563. 88. I. 177. Beffer hatten es die Flensburger Ziegeleien; Schiffe aus Flensburg, Apenrade und Sonderburg nehmen ihre Steine auf eigene Rechnung mit nach Kopenhagen, um nicht leer mit Ballast zu falnen PB. 87. 571. Ja, Westindien wurde versorgt, Thaarup S. 564. Aus dem Reinfelder Amt gingen um 1800 über die Trave 200000 Steine über die Ditjee PC. 00. II. 191. Von Alltonaer Möbelwaren gingen 1786 4/5, etwa 9000 xf ins Ausland. Branntwein setzte Fleusburg bis 1814 in großen Mengen nach Norwegen ab SM. V. 525; es wurde dabei guter heimischer mit Massen ruffifchen Schunds verfälicht. PB. 94, I. 388, II. 121, 95, I. 245. Hierüber ift in der Breffe eine heftige Fehde entstanden. Otte veröffentlichte eine eigene Schrift barüber, Er fand es fehr fegensreich, wenn die vielen kleinen Brennereien auf dem Lande mit ihren Rückständen die Biehaucht höben und durch gangbares und wertvolles Frachtgut die Ausfuhr von Korn in das so bedürftige Norwegen begleiteten und belebten. Der ruffische Fusel dagegen sei nur ein Wettbewerber der heimischen Landwirte, hinterlasse seine Rückstände nicht bei und und bringe durch seinen billigen Wert die Norweger an den Trunk, durch feine Massen den Schiffsraum außer Betrieb für die Kornfrachten. Ein halbes Jahrhundert noch 1814 führte dasselbe Flensburg ans seinen Tonnenschlachtereien 2 Millionen & Fleisch und Speck nach England aus; die Brennerei bildete auch bamals noch die Grundlage der Viehmast, PE. II. 324. Um 1845 betrieb die Glashütte Bulcksfelde an der Alster Brauerei, Breunerei, Ochsenmast, Glasfabrik, Korbslechterei und Kistenmacherei, alles für die Ausfuhr von Alkohol in eigenem Glas, BL. I. 83.

Mehr noch als für den heimischen Bedarf spielen für die Möglichsteit der Ausfuhr die Löhne eine Nolle; allerdings tritt der Geldlohn zurück, solange naturalwirtschaftliche Zustände vorherrschen. Unsere Nachrichten über Handwerkslöhne in unserer Heimat sind ober auch so kümmerlich, daß man sie unverwertbar nennen kann (vergl. Z.

XXXXVII. 110. 111. 113. 145. 148. 263. Detleffen: Elbmarschen II. 128. SM. IX. 464, Wiese, Schönfirchen S. 64 (1594), SHU. I. 427 N. 293 (1692) J. I. 10. (1500), KSt. VII. 47. XIX. 587. XXIX. 56. Voß, Hall Finningen S. 132).

## II. Bejonderer Teil.

Die Einzelheiten sollen, soweit es sich machen läßt, in 2 Listen gegeben werden. Die erste soll mit Stärkezahlen angeben, an welchen Orten die verschiedenen Gewerbe vorgekommen sind, die zweite soll dasselbe für die Zünfte tun. Die Quellen für beide Teile werden, wie folgt, angegeben:

## 1. Bu Liste 1.

Altona 1786 in PB. 87. 70 (auch "Stärke" d. h. "Werksgeräte und Hilfsanstalten", ferner Bezug des Mohstoffs und Absahrt angegeben), 1789 und 1791 in PB. 89. II. 238. 93. II. 63 und 97. II. 229. (Stärke angegeben), 1845 in BL. II. 174. (auch Vergleichszahlen von 1802 und 1844, mehrfoch von 1781 angegeben). Vielsfach Namen angegeben. 1789 1 Barometers und 1 Beutelmacher 1793 1 Violinsaitens und 1 Pudermacher.

Aşbüll, Kip. PB. 92. I. 337. Bargteheide 1885, Siebke S. 8. Blankeneje PB. 87. 546.

Bordesholm, Amt 1841 bei Hanssen S. 122, Kreis (mit Reumünster) 1898 Erichsen S. 18. Die Weber sehlen, weil konzessionslos.

Bredftedt PB. 97. II. 72. PG. III. 2. 5. 8. 100

Brodborff PG. V. 1. H. S. S. 15.

Burg a. F. 1717 bei Banffen S. 253.

Cismar, Amt 1799 in NM. II. 7. Hier ist auch die Verteilung auf die einzelnen Dörfer bes Amtes angegeben.

Colmar (beibe) und Seestermühe bei Matthiessen S. 200, für jedes Gut getrennt.

Crempe und Bannmeile 1680 SM. VIII. 6, Crempe 1797. PB. 97.I. 31.

Curau, Dorf 1822 in PG. V. 2. H. S. 318.

Deutsch-Mienhof 1760-80: mein Buch II, 90ff. 145ff. 1 Löffel-macher.

Edernförde 1766 und 1796 in PB. 97. II. 49. (außerdem von 1769 bei Zessen und Kod S. 52).

Erfbe 1797, Kipl; in Riemanns Landeskunde I. 343.

Esgrus, Quern, Sörup und Sternp in Angeln 1721 in Meiborg, Bauernhaus S. 128.

Flensburg 1780 und 1797 PB. 97. II. 216. Industrien 1819 PG. V. 2. u. 3. H. S. S. 207 ähnlich 1816, Rivesell S. 292.

Garding 1791 in PB. 91. II. 128. Großflintbeck PB. 87. 513, kein Maner- ober Zimmermann.

Habemarichen 1895 bei Glon S. 107.

Hadersteben (Stodt) 1773 und 1798 in Niemanns Landeskunde I. 649.

Seide 1792 in PB. 92 II. 44.

Selgoland 1792 in PB. 92. I. 36.

Herzogtum Holstein bei Schroeder 2. Aufl. S. 50. Nur für einen Teil der dort genannten Betriebe sind Zahlen angegeben.

Sujum in PB. 98. I. 289.

Jevenstedt in PB. V. 2. u. 3. S. S. 288.

Kellinghusen in PB. 30. 58.

Riel um 1710 in Z. IV. 399 und 1797 in PB. 98. II. 51. Ein anderes Verzeichnis PB. 87. 633.

Led 1834 und 1896, Carftenfen, Led S. 28f.

Marne 1800 in Ch. 00. II. 67. Neumünster 1796 in PB. 97. II. 340 (hier noch 3 Mundstodmacher!) und 1835 in NSM. IV. 634.

Cin anderes Verzeichnis PB. 88. I. 321 jast dem von 1796 gleich. Reustadt 1793 in PB. 93. II. 54 und 1822 in PG. V. 2. u. 3. H. S. S. 31.

Mortorf 1794 in PB. 94. I. 180. Olbenburg 1791 in PB. 91. I. 221.

Dibestoe 1789 in PB. 90, 564 und 1813 in PB. 13, 673.

Binneberg, Chronif der Stadt S. 30.

Ploen 1780 und 1800 im Ploener Urkbbuch S. 489 und 530.

Meinfeld, Amt 1791 und 1851 in PC. 00. II. 193f. und Albers S. 104.

Reinfeld, Fleden 1791, 1817 und 1851 ebenda und PB. 17. 58.

Röm in SM. IV. 663.

Saxtorf 1733 in Rock, Schwansen S. 199 (2. Aufl.).

Herzogtum Schleswig 1845 in Schroeder (2. Aufl.) S. XXXVIII Hier find nur Fabriken augegeben; zu denen in der Tabelle kommen: noch 5 Glashütten, 1 Anochenmühle, 1 Aupferhammer, 8 Salzraffinerien, 1 Schoddnfabrik hinzu.

Stadt Schleswig bei Schroeder Anhang S. 52. Außerhalb der Tabelle 1 Pfropfenschneider und 1 Feilenhauer.

Schönberg (Probitei) Kirchip, PB. 12. 411.

Schönkirchen 1734 bei Wieje S. 108

Sonderburg Ch. 00. I. 101. (hier auch 1 Zeichner).

Tönning 1726, Wolfhagen S. 133. Tonbern, Niemann, Landesfunde I. 757.

Webel 1798 in Ch. 00. I. 88

Wewelsfleth 1827 in SM. VII. 770.

Wulfshagenerhütten 1840 in BL. I. 358

Weitere Verzeichnisse lassen sich herstellen aus den Familienverzeichniffen von Grundhof und Sorup bei Rerong und Friedrichsen, aus Jensen: St. Margarethen S. 108ff. Ungefähre Übersichten für Satrup bei Ridmers S. 69, für Rellingen Z. XXXVII. 51, für Christiansfeld in Riemanns Landesfunde I. 549. Bahricheinlich ließen sich noch fernere Verzeichnisse ermitteln; doch werden die hier wiedergegebenen wohl weitaus den Sauptteil an gedrucktem Stoff zusammenfaffen. Die Schroederiche Topographie gibt bei den Ortichaften Holsteins nirgends die Zahl aller Handwerker an, fondern nur 3. B. 1 Schmiebe, 2 Bader, 1 Schlachter und einige (mehrere, aller Uri) Sandwerter, bei Schleswig meist ebenjo, doch in manchen Fällen vollständig (3. B. Dänischenhagen 1834: 1 Drechs. ler, 1 Schmied, 1 Schloffer, 1 Sattler, 1 Rabemacher, 1 Böttcher, 3 Tijdler, 3 Schneiber, 3 Schufter, 3 Webec, 2 Zimmerleute, 2 Maler). Diesen an einer einzigen Stelle zusammengefagten, bequem zugänglichen Stoff nochmal abzudrucken, läge außer dem Plan diefer Arbeit und würde fie überlaften. Es jei aber auf ihn hingewiesen.

Für 1820 gibt Gudme die Zahl der Fabrikanten, Handwerker, Künstler mit ihrem Personal in beiden Herzogtümern auf über 46000 an, davon über 90 % vom Handwerk, alles mit Familien!

In der ersten Liste sind die Betriebe fett gedruckt, die Ginzelspersonen dünn. Bei den Handwerkern sind hierbei die Meister der Bersonenzahl zugerechnet, bei den Fabriken die Unternehmer nicht.

## 2. Zu Liste 2.

Die Liste über die Zünste ist bearbeitet nach:

Altona PB. 90. 504 (mit Mannzahl!) und Chrenberg III. 13ff. Burg a. F. Hansen S. 253.

Edernförde PB. 97. II. 49.

Flensburg Riemann, Landeskunde I. 575 und Seibelin, Diplom. I. 448. 461. 557. 689.

Glüdstadt Z. XXXVI. 231.

Hadersleben PB. 98. II. 357.

Husun Niemann I. 670. Boß, Junungen S. 107. 142. Beccau S. 203—211.

Kiel J. II. 115. Mitt. d. Ges. für Stadtgesch. II. Anh. S. 10. VII. 361 XXIV. 25. XXIX. 41.

Reustadt Z. IV. 177

Olbenburg PB. 91. I. 221. und Hollensteiner S. 206.

Oldestoe PB. 90. 386.

Ploen, Urtdb. S. 13ff.

Schleswig, Sach S. 141.

Sonderburg Ch. 00. I. 101.

Tonbern Z. XXXIX. 229.

Tönning NSM. IV. 723.

Wilster Z. VIII. 353.

Bredstedt (Flecken) PG. III. H. 2. S. 101. Soweit aus diesen mir bekannten Quellen keine Angaben für das Alter der Zunft zu entsnehmen sind, habe ich, "unbekannt" in die Liste eingetragen, andernsfalls das älteste Vorkommen einer Zunftrolle oder der Zunft.

Die neuen Innungen der Gegenwart zählt Hansen: Wohl-fahrtseinrichtungen S. 495 auf (1882).

Ich lasse zum Schluß diesenigen Angaben folgen, die sich nicht in die Form der Listen pressen ließen. Auf Gudme: Schleswig-Holstein verweise ich nur, ohne seinen reichen Inhalt zu wiederholen. Auch Thaarups Beiledning til det Danske Monark. Statistik S. 561—65 ist nicht von neuem nachgeschrieben.

Usphalt. Jabrifen Bahrenfeld und Schinfel, Top. Auftern. Siehe Fischerei.

Bäder. Schleswiger Bacordnung 1558, SM. IX. 763. Lütjensburger und Ploener Brottagen 17. Jahrhundert H. III. 73. Itzehoe ebenso, Hansen S. 158. Bäckereigeschtigkeit im jungen Altona, Shrenberg III. 33. Backreiheit in Arnis, NSM. III. 600. Holstein hatte (Top.) 676 Bäcker mit 587 Gesellen vor 70 Jahren. Ein hübsches Bild aus dem Bäckerleben und, daß auch aus einem Bäcker ein Pastor werden kann, Philippsen-Schnitger S. 19. In Apenrade war 1620 das Brot so gut, daß Reisende sich davon mitnahmen, PB. 90. 509. In Husun, Boß, Junungen S. 58sf. Störkringel u. dgl. Ch. 99. I. 113. Grundlage der Friesenmalerei, Lehmann, Museumserweiterung S. 125.

Barbiere. Ürzte behandelten nur innere Kransheiten, Baber schoren und schröpften in ihren Stuben, Barbiere übten Chirurgie. Schon das 16. Jahrhundert verfolgte Luachalber. Barbieramtszolle 1599 für Krempe, 1657 für Heide, 1672 für Marne und Meldorf zusammen, je 2 und 4 Meister. 5—7 Jahre mußten die Gesellen wandern. Heide hatte für die Zünftigkeit geltend gemacht, daß ohne sie Gesellen nicht regelrecht wandern könnten, die Heider Meister also keine fremden bekämen. SM. VII. 649. Z. XXXXIV. 95

Schon im 16. Jahrhundert begann sich der Stand der Barbiere teilweise so zu heben, daß es nur eine Frage der Zeit war, wann sich der Bundarzt vom Barbierhandwerke loslöse. Des Tithmarsche Landrecht gab 1567 den Barbieren öffentlichrechtliche Pflichten in der Strafrechtspflege, 1599 wurde ein Barbier Kirchspielsvogt, 100 Jahre später stehen die Bundärzte mitten im gehobenen Bürgertum und seiner Zeitbildung, 1740 wird der Anschluß an die Barbier ämter geradezu verboten. Ein neuer Beruf und sogar Stand hatte sich aus der alten Burzel abgezweigt, Z XXXI. 176. In Hufum, Boß, Junungen S.24ff. In Flensburg, Wedel, Gilber og Laug S.138.

Banhandwerf. Bon der Unselbständigkeit des Maurerberufs habe ich früher gesprochen; doch hatten sie schon früh Pflegsmänner, heute Zupfleger, einst auch Manerknechte genannt, KSt. XIX. 93. Der Steinbau verdrängte den Holzbau im Schleswigschen von Westen nach Dsten; zwar wuchs noch im 18. Jahrhundert nördlich von Hoper schweres Bauholz, Meiborg S. 153; aber der Westen war doch

ichon fehr holzarm geworden. Auf den Halligen und Nordfeeinseln herrschte der Steinbau gewiß vor 1600, ebenda S. 62 Anin. 3. S. 71. Die Ciderstedter Hauberge sind von vornherein massiv angelegt (um 1600 die ersten), ebenda S. 45. Man bildete den Riegelban in Stoff und Anordnung zu wertvollen Kunftformen aus, an ber Friesenküste (S. 75) wie um Hadersleben (S 188). Erft von 1722 aber scheint das erste steinerne Haus der schleswiger Beide zu stammen ebenda S. 105. Die Stadt Riel hatte 1575 eine Reihe jener schönen Brettergiebel, wie sie noch jett die Dörfer um sie herum im Amt Bordesholm und die Krempermarich schmücken, aber die Holzgiebel wurden schon damals einzeln aufgezählt, KSt. XIX. 547. Im Mittelalter wird 1385 ein Steinhaus besonders hervorgehoben, ebenda IX. S. LXXIX. Der Rampf ber Städte nach 1800 gegen die weichen Dächer wegen der Keuersbrünfte ist bekannt, Z. XXXXV. 451 Sonst über das Mittelalter siehe Bertheau, Z. XXXXVII. Baurechnungen aus Kiel von 1584 und 1630; KSt. XIX. 584 und XXII. Z. XXVIII. 49. Meine Geschichte von Deutsch-Rienhof II. 53f. Die Probsteier besonders aute Dachdeder, deden auch auswärts. PB. 13. 47. In Dithmarichen beforoen Jungens für 6 & den Tag bas Binnennähen (Laackreep burchziehen), PB. 92. II. 160. Wie die Laakreepen aus bestimmten Schilfarten gefertigt werden (Seek, Benk) ebenda S, 169 Inrmbauten. Ein Zimmermann, Las Tomjen aus Böftrup foll um 1600 in Angeln 28 Türme gebaut haben, BL. I. 8. Dec Turm in Gruntoft war 110 Ellen hoch, 1614 bei Bligbrand auf 96 Ellen abgekappt, ebenda S. 10. Töftruper Kirche mit Spahn gedeckt, oben drauf ein fleiner runder, spiker, hölzerner Turm mit einer kleinen Stocke, um den Gottesdienst ein- und auszuläuten. Außerdem frei im Wasser der große Glockenturm, BL. II. 106. 1731 bekommt der Bornböveder Rirchturm ein Spahnbach, der Anopf tupfern, der Hahn veraoldet, NSM. VIII. 128. Gin Kieler Zimmermann fertigt im 17. Jahrhundert für die Borbner Gerbekammer Rennen, BL. 11. 96. Anm. 2. Hohe Zimmermannskunft in den Eiderstedter Haubergen, Meiborg E. 46. In Saseldorf braucht man 1500 Glafer und Ofensetzer, J. I. 10. Über das Künstlerische: Haupts Arbeiten, Schmidt über Bordesholm und Gottorp, Brandt in Unfere meerumichl. Nordmark, Sauermann im Aunstkalender, Burgheim (Ricchenbau bes 18.

Jahrhunderts), Harry Schmidt (Gottorif) in QF. IV. V. Bilber von Zetzschfe (Wasserfante), Zimmermann (Alt-Kiel), Sanermann (Apenrade, Fleusburg), Landesverein für Heimatschutz. Anhe, Das Rathaus in Crempe. Und noch vieles in den Litter. Berichten und Z. XXXXV. 450. Modelle im Altonaer Städt. Museum, Lehmann, Museumserweiterung S. 121.

Baumwolle. S. Gubme. 1635 wird in Glückstadt Jacob Berendts für Bombasin, Parchent, Parchentsärberei und Colanderin privilegiert, Z. XXXVI. 233. 1758 wird die Rendsburger Parchentsfabrik mit 5500 & unterstützt, PB. 92. I. 250. Um 1820 tragen die Landleute in Dithmarschen viel Bombasin (Wolls und Baumwollsgewebe), PB. 24. I. 160. Baumwollsabriken in Brede, Edernförde, Flensburg, Garding, Tondern und 3 in Schleswig (Top.) Siehe auch Tuchmacher

In Bandsbed seit 1762 durch Schimmelmann Kattunsabriken, 1790—1815 in Blüte, später kämpfend, Hansen S. 27.

Berlinerblan. Fabrik in Arroe eingegangen, Ch. 01. IX. 7. Bernstein. Zusammensassende Darstellung von Splieth in AG. III. 172. vergl. Müller: Halligen I. 372. CS. II. 75. Im Inland wenig verarbeitet, früher von armen Lenten mit Öl vermischt, als Licht gebrannt, PB. 90. 148. In Norderdithmarschen auch Trechsler, der Absall geht in die Apotheke. Einzelne Virtuosen schnigen Knöpse, ja Kronlenchter. Auskauf für die Ausfuhr in Judenhänden, PB. 90. 159. In Schleswig- Holstein ist das Sammeln frei; Eiderstedt ergiebiger als die übrige Westküste, NSM. X. 104. Bonsen, Büsum S. 157.

Brauer und Brenner, Ejjig. S. Gudme. Von jeher stark beaufsichtigt, z. B. 1709 das Brennen wegen Kornteuerung von Gottorff gänzlich verboten, weil obendrein sonst viel ausgeführt wäre. In Kiel durften 1445 nur anerkannte Brauhäuser brauen, 36 in 5 Straßen (u. a. Holstenstraße 16, Schumacherstraße 9, Flämischestraße 8, Burgstraße 2, Markt nur 1), KSt. XII. 27. XIX. 468. NSM. VII. 108. Frei waren Brauerei und Brennerei im Amt Traventhal PB. 94. II. 170. und in Arnis NSM. III. 600. Anderswo bedurfte seder Brauer der Konzession (z. B. Reimer, Innien S. 121). In Retwisch mußten die Bauern 1730 seder 24 /3 Braugelb und 2 st wegen des Biers geben, daß sie den gewerblichen Brauern abnehmen mußten, NSM.

VIII. 271. Im Amt Apenrade brachte die Brauerei und Brennerei 40 & Racht, PB. 90. 266. Im Ant Retwisch stieg fie um 1800 von 210 auf 1000 Mf, Ch. 00. I. 13. Um Husum wurde 1656 viel Bier gegen das Berbot zum Berkauf gebraut, NSM. I. 589. Die abeligen Güter durften für den Verbrauch ihres Bezirks frei brauen und brennen, aber nicht auf der Scheide und nicht in Streugrunden (Bo. 8. 4. 1785), SM. X. 994. Bienebeck machte aus Brauen, Brennen und Mälzen 1716 fogar 400 &, J. III. 314. In den oldenburgischen Fibeikommißgütern gab es 11 Krüge. Im 18. Jahrhundert durften diese zwar brennen, mußten ihr Bier aber von den Sofen kaufen, SM. V. 631. 1480 wurde in Schleswig beanstandet, daß etliche Preftern topslagen und fröghen, des doch nennen Prestern boret und anstaet. alse Wy menen, NSM. II. 650. 1537 wurde den dithmarscher Geistlichen verboten, einen Arug zu halten, Bier, Wein ober Branntwein zu schenken, PB. 22. II. 61. Arug und Hökerei gehörten mit Vorliebe zusammen (z. B. Baasch, Felde S. 5, Matthiessen, Seestermühe S. 199, 201). Es ist schon früher bemerkt, wie sehr das Gedeihen mancher Orte auf der Brauerei beruhte. Auch Altonas Anfänge wurden stark getragen von der Krugwirtschaft (Chrenberg II. 42), Später trieb man in Flensburg ftarke Branntweinausfuhr nach Norwegen, SM., V. 525, Um 1860 waren unter 200 Flensburger Brennereien nur 6 große (6000 Orhoft, 300000 % Hefe), PE. II. 323. Später i. Holdt S. 170. Schleswig hatte 1835 35 Brauereien und Brennereien (Philippfen-Schnitger S. 353), Sonderburg 1800: 12 Brennereien Ch, 00. I. 102, Wewelsfleth 1827 4 Brauereien und Brennereien, 16 Krüge, 2 Regelbahnen, 8 Höfer und einen Chirurgen (!), SM. VII. 770. Im Kirchspiel Colmar ging das Gewerbe neuerdings zurück! (Rave S. 242). Garding hatte um 1790 keinen einzigen Bierbrauer oder Branutweinbrenner, PB. 91. II. 129; Holstein nach 1850 (Top.) 248 Brenner mit 190, 88 Brauer mit 77 Gehilfen, Bur Aufficht über das Gewerbe gehörte in früheren Jahrhunderten natürlich auch die über Preis und Güte; eine genaue Brauerordnung in Schleswig von 1558 schreibt neben dem Preis vor, daß kein Hafermalz vortommer darf, SM. IX. 764. Über den Malzhandel nach Ploen, Urkdb. S 355. Post statt Hopfen war verboten, Fald Priv. R. II. 485, wurde aber viel gebraucht, A. 04. 811. 1410 verbietet Kiel das Bier abzuzapfen, ehe es 2 Nächte im Keller gelegen NSM. VII. 93. 1502

verbietet die Buriprate in Neustadt, vor Mitternacht dürse niemand underböten the bruwen ben 60 3 Strafe, Z. XXIX. 193. In Ibehoe gab es Rlagen zwijchen Brennern und Böttchern (Sanjen G. 159). Man legte West auf feine besonderen Sorten, Schleswig hatte mehrere, SM. IX. 764, Apenrade, das hopfenreiche, braute Rückelhan um 1620 PB. 90. 509, Edernförde Ratebille (Jeffen und Rod E. 52) Sujum j. Lag I. 113. 3m 19. Jahrhundert aber flagte man allgemein über bas elende holfteiner Bier, wovon das viele Schnaps, Rumund Grogtrinken fomme, SM. I. 421, Sochitens in Landpaftoraten gab es noch das aute alte Bier, auf Gutshofen fei es vorbei, PB. 23. I. 144. In Hadereleben galt das Bier noch 1808 für vorzüglich, 1843 für fehr ichlecht, Lautrup E. 158. Man kennt die Bierfreundlichkeit, die lange unsere Mäßigteitsvereine beherricht hat. Die Unsicht, der Schnaps jei erst im 17. Sahrhundert von Holland nach Susum gelangt, Lag I. 156 (Johann Davids), PB. 22, I. 72, ift falich, Schon 1600 gab es in Schleswig 1,1712 freilich 10 Brennereien, H. I. 235. In Flensburg um 1870 die erste Aftienbrauerei, Holdt S. 174. Augenblicklich leidet das Branergewerbe unter dem Wettbewerb jüddentscher Riesenbetriebe, wie es technisch bei uns aussieht, zeigen z. B. Bilder aus der Schiffererichen Jubelichrift. Das Sausbrauen ift aber gugrunde gegangen unter dem Druck der technischen Borichriften, die die neuen Reichsbiersteuern zu sichern bestimmt sind.

Esiig. Im 18. Jahrhundert in Kellinghusen Godsche Fabrik. Seine Nachkommen auch in Neumünster und Meldorf. Die 4 Kellingshusener hatten damals 2000 T. Julandsabsay. Später verkaufte einer der Nachkommen, der sich in Kiel niedecgelassen, das Geheinmis an einen Eckernförder; jetzt setzt Kellinghusen nur noch 3—400 T. ab. Neue Anlagen in Bünzen, Henstedt, Beienfleth. Gute Ware in Rendsburg, SM. III. 314. Sehr bedeutend in Schleswig (c. 200 Drhoft à 14 Mk. jährlich), Philippsen-Schnitger S. 354. Kiel: aus Obst. SM. III. 509.

Böttcher, beruhten in Husun auf der Arbeit an Bier- und Seetonnen, Boß, Junungen S. 30ff.

Buchbinder. 1716 beanspruchte der Küster in Kiel das Vorrecht auf Buchbinderei, KSt. VI. 15.

Buchdruder. Die in Schleswig seit Stephan Arndes (großes Missale 1486!) bis gegen 1800 aufgezählt (Schroeber, Stadt Schles-

wig S. 276). Ju 17. Jahrhundect Privileg für die älteste Druckerei Glückstadts von Andrei Kort, Z. XXXVI. 231. Wendel in Rendsburg besteht seit 1807, SM. III. 311. Steindruckerei von Andersen in Hadersleben 1843, Lautrup S. 159. 1717 in Flensburg Christoph Vogeln, Holdt S. 206, 1788 Jäger, Rivesell S. 285.

**Chemische Fabriken.** Düngerfabrik bei Rendsburg 2,16 Mill. Kapital die einzige.

Gasfabriken entstanden um 1884 mehrere im Mittelbetrieb, traten aber bald in Gemeindebetrieb über. (Unsere meerumschl. Nordmark II. 306).

**Drechster.** Am Gottorffer Fürstenstuhl nur die Gesellen einsheimisch, KM. II. 87ff. Erster Bericht des Meldorfer Museums. S. 32. Um 1860 verdrängt der Drechster den Schnitker S. 60 und 64 eschene und birkene gedrechselte Becher. In Schleswig ein Aunstedrechster Lau (Philippsen-Schnitzer S. 111). In Garding je 1 Drechster und 1 Knochendrechster, PB. **91.** II. 128. Kunstdrechster schufen 3. B. Flöten u. dergl.

**Eisengießereien.** Eisengrube bei Segeberg 1286, SM. X. 562. UB. II. N. 703. Um 1800 Eisenfabriken in Fleußburg (2, davon 1 mit 80 Arb.), Hadersleben (2 mit je 40 Arb., etwa 4000 Zentner 1843 neue Gießerei, Lantrup S. 156) vergl. H. XXV. 170.

Carlshütte bei Rendsburg s. Gudine. 1827 gründete Holler sie und baute dort die erste Dampfmaschine (Glon, Landesk. S. 60), versuchte in den 1830er Jahren vergebens Hochosenbetrieb; der Roheisenstein gab nur 20—30 %, Holzkohlen waren zu knapp. Gießerei privilegiert durch Schutzoll, rang schwer an Rohstoffeinsuhr, ließerte 1845: 20000 Ztr. Gußwaren, hatte 1890 1½ Will. M Umsat, guten Absat in Blechwaren und Geldschränken, Top. S. 50. H. IV. 174. Unsere meerunschl. Nordmark II. 299. Um 1840 auch Gießereien in Kiel (Schweffel und Howaldt 1838, Glon a. a. D. S. 60) und Altona, Top. Bor 1800 in Altona eine Schrift gießerei.

Färber. Bei ber Bauernfärberei im Amt Tonbern ging es so. Zuerst in den Kornmühlen das rohgewebte Zeug walken und waschen; bei einer ganzen Walke (man kann bis 1/4 heruntergehen und bekommt dann soviel weniger feste Ware) 1/3 Gewichtsverlust. Trochnen. Wollkraßen. Fächekessel, rot und violett am tenersten. Scheren unt einer Art Schasschere, die in Kopenhagen immer wieder

geschliffen werden muß. Um besten färbt Chr. Christiansen in Claustoft. Ein anderer in Tingleff, PB. 92. II. 177. In Arroe Ch. 01. IX. 7. Friedrichstadt mit seiner großen Kalmantweberei hatte 3 Farbereien und 3 Farb mühlen. In Husum Färberei mit Ölfarbs mühle, PB. 87. 230. Ottesche Wolls und Seidenfärberei und St. Germains Rot in Edernförde, Bobe, Lavaters Reise S. IX. und 157.

Riicherei. S. Gubme, Den Walfangjollen im 16. Jahrhundert Die Einwohner bes Golfes von Biscano, im 17 die Hollander, feit etwa 1700 die Engländer ausgeübt haben. Seit 1600 follen die Föhringer für holländische Rechnung nach Grönland gefahren fein, PB. 24. 11. 41. Um 1730 arbeiteten viele Föhringer in englischen Diensten als Kommandeure und Offiziere. In ihren besten Zeiten haben die Engländer wie die Hollander es auf 2-300 Schiffe gebracht, hamburg einmal auf 83. Man fuhr auf "Grönland": Spigbergen ober "Strafe David"-Grönland, Die Geefahrt bauerte von April bis August und fonnte wenig oder sehr reichen Gewinn bringen. Ein Schiff fonnte 520 Quardeelen Tran à 70 fl =36400 fl. und 10000 Barten (zu Fischbein gespalten) à 2 fl:=20000 fl. bringen. 1 Quardeel (420 Bott ban.) Speck bringt 280 Bott Tran; 136 Bott 1 Tonne. Ein Schiff foitete um 1800 25000 fl., hatte 6 Schaluppen und war bejett mit 1 Kommandeur, 3 Hacpunieren, 1 Speckschneider mit Gehilfen, 1 Steuermann, Den Danen fehlte Betriebefavitol und die gute taufmännische Leitung, PB. 96. 1ff. Über die Erlebnisse eines Walfischtängers, Laul Frerksen aus Langeneß, Z. XXXV. 76. Glücfitädter Wolfang, Lucht S. 98. In Flensburg wurde 1749 eine Aftiengesellschaft mit 393 Aftien für Bal- und Robbenfang gegründet; die Schiffe fosteten 15-60 000 Mt. das Stud; 4 Robbenichläger lieferten 1750: 840 Tonnen, 1 Walfischfänger für 12000 Mf. Tran und für 9000 Mf. Fischbein. Aber in den Jahren 1750-56 war bas Ergebnis boch ein Gesamtverluft von 3835 Mf., man löfte fich 1758 nach vergeblichen Aufchuffen auf und verkaufte die Schiffe mit insgesamt über 100000 Mf. Berluft (Aus Flensburgs Borzeit I. 80). Auch sonst nahm um 1770 ber Walfang bei ung ab; das Rapital in Holland ging gurud, und für Holland fuhren die meisten, jo auch jener Frerkjen; jo Volkert Bohn, der viele Jahrgange der Föhringer Jugend angelernt und selbst bis 800 n. B. gefommen war; Grönland war für Köhr, was Bern für Spanien, NSM. IX. 768, Run aber

traten Ackerbau und Kauffahrtei neben den Fischsang, der bis dahin alle Männer der Insel in einem Beruf zusammengehalten hatte. Im Grönlandsdienst mit seiner reichen Bemannung hatten auch die älteren einen Bosten gefunden, nun fielen selbst die Schiffsoffiziece fort; nur noch einer wurde reich, der Schiffer. Bon Grönland brachte man seine einfachen Sitten wieder heim und schnitzte und malte im Winter; vom Süden und Westen aber brachte man Unsvrüche und Lafter mit, und Samburg und Amsterdam wurden der Makstab. jogar für die Tagespreise der Insel, PB. 96. 1. Immerhin betrieben 1799 noch von Altona 11, von Glückstadt 10, von Flensburg 1 Schiff ouf eigene Rechnung den Walfang, Ch. 99. 1. 105. Das Altonaer Fischereiinstitut hatte 1767—1807 etwa 30 Buisen und 4 Jäger; aber nur 3 Buijen fuhren auf den Walfang. 1795-1805 gab es 29 Kahrten mit 183 Balen, über 7500 I. Iran, jedes Schiff etwas über 6 Wale und 750 Tonnen, Dann kam der englische Schiffsraub, 1824 wurde der lette Brunsbütteler Baljischfänger verkauft, PB. 24. IV. 196, Die kurze Nachblüte auf Sylt brachte 1828 in 2 Buijen 17 Jonnen Heringe, PB. 28, 565, SM. VIII. 258.

Chrenberg nennt (Blankeneie S. 34ff. 42) die dortige Fischerei die erste Hochzeefischerei Deutschlands, insofern richtig, wenn man annimmt, daß die Inselfriesen in so früher Zeit den Walfang nur in fremdem Dienst betrieben haben. Doch fischten die Ibehoer 1503 bei Helgoland, Hansen S. 36. Blankeneje hatte 1786 schon 3000 Einwohner. Seine Ewerzahl hatte sich in 40 Jahren auf 140 verdoppelt, die mit Ausrüftung 100000 x wert waren; man war von den einheimischen zu den noch sichereren Finkenwärder Werften übergegangen. Der Ewer fuhr mit 1/3=11/2 Fuß über Wasser, hatte Bune d. h. 1/2 war noch unten ins Wasser offen. Gegen die Hollander war man im Absat im Nachteil, denn Hamburg lag 18 Meilen vom Meere. Leicht wurde man bis London verschlagen, jeder Fischer nahm darum sein bestes Zeug an Bord. Die Reeperbahn wac ein Stüd des Haufes, das Segel aus Flachs, Webarbeit in Wedel. Die Männer schlaoen Winters Tane und Reepen und stricken hanfene Nete, die Frauen fpinnen. Genau findet man die Segel und ihre Zutaten, die Nete und ihre Anwendung, die Bemannung und ihre Löhne, das Kompagniegeschäft, wobei einer den frischen Fang absetzte, und die Rentberechnung beschrieben. Von März bis 8 Tage vor Weihnachten fuhr

man, lootste auch wohl, bis die Belgoländer das Borrecht bekamen; 2000 Mt, war das höchste, was man verdienen fonnte, PB. 87. 531. Bas der Schollen- und Steinbuttfang für Blankeneje, bedeutete Die Schellfischerei für Helgoland, wo fie 350 Männer und Frauen beschäftigte; hier fuhren mit ihren 19 Schnippen und 90 Schaluppen 8-16 Mann in Kompagnie; es war ver wickelt genug, wie fie abrechneten, feiner konnte lefen und schreiben. Locfpeifen, Robbenleder u. dergl. forderten 100 🗚 Ausgabe. An 210000 Angeln fonnten 50000 Rifche gefangen werben. Die Schnippen taufen von ben Schaluppen, handeln meift nach hamburg, doch jelbst bis Friedrichstadt an der Küste hinauf. 100 Fische 8 Mf.; monatlich bis 150000. Man konnte bei einem Schiffswert von 200000 Mk, und 90000 Mk. Unkoften 45000 Mk. Gewinn erzielen, wovon 2-3 Paar Stiefel für jeden und die Amortijation abging, PB. 91. II. 149 Meiborg S. 70. Altona felbst fam natürlich wie in allem mit Hamburg seit jeher in Streit über Ewerzahl und Gifchgrunde, Marktbefuch und Abfat. Auch hier trieb man Kompagnie zwischen Fang und Abjat. (Ehrenberg, Altona II. 2. 11, 29, 30, 32). Altona hatte um 1825 400 Fincher, die 6000 Tonnen Hering fingen, von denen die Hälfte in Hamburg, ber Rejt in Binnendentschland abgesetzt wu.de, PB. 25. 18. Über Atzehoes Heringsfang: Gudme, Hanjen &. 36. 1885, als Blankeneje auf 231 Fischer 84 Hochseewer hatte, hatte Elmshorn bavon 2, Sujum 1, BJ. II. 102.

Alt war natürlich die Küstensischerei. Neustadt hatte eine Zunftrolle von 1474 und setzte seinen Fang nach Lübeck ab, SM. IV. 66. In den Binnengewässern waren nur Waden erlaubt, draußen hatte der Hamen sie vor 1800 verdrängt. Aale, Bariche und Neunsaugen waren reichlich, man nußte mitunter dis Hamburg damit hausieren. Lachse (dis 40 %) selten; Torsche sehr zurückgegangen, zu den Makrelen sehlte das Reschop. Die Waden 200 Faden lang, 7 ties, 200 Mk., halten 4—5 Jahre, wenn mit Borke gebeizt, die kleinen Netze 1 Jahr. Der Heringssang dauert von Januar dis Ditern Schaden durch Aalblüsen und Burjakken, PB. 90. 461. In Apenrade salzte man um 1740 ganze Ladungen Torsch ein, die an der Ditsee abgenommen wurden PB. 90. 508. In Edernsörde dursten die Fischer seit 1554 ihre Netze auf dem adeligen Borstrand ausziehen usw. (Hansen, Edernsörde S. 21). In Nordstrand soll die Fischerei mit

Bännen (Theene, Sticken) schon 1565 betrieben sein, nach der Ebbe verliefen sich die Fische ins Net, NSM. IX. 780. Es war dasselbe Berfohren, mit dem die Elbanwohner ihre Fischerei zerstörten Sährlich gingen etwa 60 Millionen untermäßige Jungfische in Die Nete und wurden Ganje- und Schweinefutter, PB. 12. 41. Auf Diksand stellte man Widerhaken auf die Sandbanke, PB. 18. 374. In Riel fing man seine Hornfische auf Pottsand bei Schrevenborn, PB. 18. 30. Aber die Ellerbeder Tifdjec fifdjten um 1840 die Westtüste Schleswigs im Winter mit ab, während sie Sommers Fischtrachten aus Jütland fuhren, NSM. IX. 736. Süblich Fanö war der eigene Fischereibetrieb gang gurudgegangen, ebenda S. 720. Landban und Seefahrt hatten ihn seit dem Ende des Walfanges verdrängt; nur alte Seefahrer fingen auf Föhr ihre Schollen an ber Rüste, Ch. 01. I. 29. Auf den Halligen gab es wegen der ungünftigen Verhältnisse des Watts kaum eine Berufsfischerei. Nur kummerlich wurde Porren- und Schollen-, Rochel-, Butt- und Störfang betrieben, FS. II. 285, 292. CS. II. 74ff. (Tednik!). Auch die Prämien der preusischen Herrschaft hoben wenig daron geändert, Müller, Halligen I. 369ff. Die Verhältnisse des Watts führten zu diesem auffallenden Ergebnis. In Eiderstedt fing man ein paar Porren und handelte mit Muscheln (Niemann, Landesk. I. 284). Auf Röm fischt man bis heute kaum die Watten ab, SA. IV. 259. Man gählte 1884 43 Gelegenheitsfischer auf den Nordseeinseln, BJ. II. 302. Aber aus der Rüstenfischerei erwuchs doch damals eine neue Sochseefischerei. Edernförde und Ellerbed gingen vom Einbaum zur Quafe über; von Grundschleppneten (Hansen) wollte man im Gegensat zu allen anderen Oftseefischern nichts wissen. 200 Fischer, 1280 Fahrzeuge, 30000 Nete von 200 Meilen Länge. Große Fänge, Berfand. In Neustadt u. a. noch rückständig, tein Anklang für den Zentralfischereiverein, der als Landratte gilt. BJ. I. 89. 135 237. Flensburg f. Holdt S. 199. Fischräuchereien (Erichsen aus meiner Baterstadt S. 119.) Eine Küstenfischerei seit dem 16. Jahrhundert, gegründet auf Krabbenfang ("Kraut"), gibt es im Büjumer Kirchspiel (Bonsen S. 83, 156, PB. 18. 371. Gubme). Über ben jetigen Stand ber Seefischerei: Glon Landeskunde S. 50.

In derselben Zeit kam in der Fluffischerei der Lachsfang hoch, BJ. II. 164. Die größte Fluffischerei bestand alters in der

Schlei. Ihre Gerechtsame, 1624 ber Stadt Schleswig bestätigt (SM. X. 239), haben neuerdings wieder Streit erregt (vergl. Z. XXXXVI. 245. XXXXVII. 483. Sach S. 135). Arnis hatte freie Fischerei auf "unserm" d. h. dem domanialen Schleistrom, NSM. III. 600. Den Körbesang auf Neunaugen in der Trave hatten die Schiffer in Pacht, PB. 98. I. 95. In der Eider waren die herrschaftlichen und die Stadtsfischereirechte genan begrenzt (Höst S. 109. 112).

In der Seensischerei stand Ploen obenan, Kinder, Ploener Geschichten S. 72; ganz wie in Neustadt mußten in neuerer Zeit auch dort die Städter sich mit dem Ausschuß begnügen, die setten Aase wurden versandt, Ch. 00. I. 19. Auf dem Bordesholmer See war wenig zu holen, Hanssen S.121. Neben dem Lachsfang in der Schwentine betrieb Kiel im Mittelalter auch Teichsischerei, KSt. XII. 25. Lachswehre, Fluß- Hamen- und Küstensischerei im Bistum Schles- wig s. QS. VI. (Register).

Austern. Schrapers ober Schabersang beschrieben, PB. 97. I. 355. Hauptsächlich auf Amrum und Sylt, NSM. IX. 720. Die Austernspacht auf Sylt betrug 1709: 1500 & DKr., stieg besonders seit den 1790er Jahren und betrug 1821 über 10000 & Cour., FA. IV. 376. Sylt hatte 11 Boote mit je 2 Schrapern; es wurden immer 44 Tonnen, 4 für jeden, auf einmal gesangen, NSM. VI. 333. Amrum hatte 12 Boote, singen jährlich etwa 1000 Tonnen à 800 Stück, ging nach Hamburg, ebenda III. 492. Köm hatte "früher" 12 Boote, um 1835 teine mehr, SM. IV. 657. Gudme zählt 50, SM. X. 211. 59 Austernsbänke auf. In Alsen hat man es neuerdings mit amerikanischen Austern versucht, BJ. I. 449.

Gerber. S. Gudme. Schon im 17. Jahrhundert war Altona ein Ort der Gerbereien und Bleichen und verdarb Tränken und Wasserläufe, Z. XXXIII. 18.83. 1785 verarbeitete es 6000 Ochsen, 2000 Kuh, 20000 Kalb, je 2800 Ziegen, und Schaffelle und 430 Roßhäute. Ein Schlag war die Forstordnung von 1784, wonach die Eichen im Februar statt im Mai geschlagen werden nußten. Der Absatz ging verbotswidrig viel nach Holland und Westenropo. Eine Weißgerberei verarbeitete in 4 Küben 4000 Felle aus der Lüneburger Heide. Lohmühlen gab es seit Heinrich Ranzan in Wandsebeck (Eickhoff II. 45. NSM. IV. 583), 1622 in Robenbeck bei Trittau, SM. X. 239, seit altersher in Hanerau (Gloh, Habenbeck S. 100),

die kein Korn mahlen durfte, um 1855in Christiansdal, Tondern, Lundsgaard, 2 in Hadersleben selbst, 1 bei Gottorf, 1 vor Edernförde; damals gab es in Schleswig 96 Gerber (davon 1 in Schleswig mit 60—80000 % Häuten), in Holstein 232 Gerber mit 197 Gehilfen, in Altona 16 Gerbereien, Top. Itehoer Gerberhof 1397, Hansen S. 34.

Glashütten. 1327 bekommt das neue Chor in Preet vitreae fenestrae, UR. III. N. 611. Um Flensburg 1681 gemalte Scheiben auf dem Lande, Meiborg S. 98. Salpeter, 16. Jahrhundert PB. 23. I. 54, Die Glaser gingen mit dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem der Glasmalerei zurüd; ihr Betrieb wurde meist Nebenarbeit, Bog, Junungen Husums S. 105f. In Perdol, Raftorf und Lemkuhlen glaserte die Familie Gundelach 1660-1750, PB. 13. 480. In Schleswig waren es auch ganze solche Familien in ber Glaserzunft (Philippsen-Schnitger S. 113.) 1637 brachte die Glashütte in Rangau 1000 Mf, ein, PB. 92. II. 29, 1679 erschien bas Buch von Johann Kunkel, deffen Bater Glasmacher in John war, PB. 13. 480. Jeffen und Rod S. 53. Glashütten in Bordesholm und Innien, Hansen S. 123 und Reimer S. 109. In Oldenhütten war die Hütte spätestens 1680 erloschen. In Böken hatte man gute grüne Waren gemacht, der Meister aber war unordentlich, 1740 riet man von neuem zu beginnen und Absatz mittels der Bungener Au zur Elbe zu suchen, PB. 87. 453. 1743 konnte die Muggesfelder Glashütte 500 x, vordem bis 800 x, 1759 350 x bringen, meinte man. Glashütten wurden auf dem Lande "fehr feltsam", das Glas wird immer teurer, man sollte in Muggesfelde, wo noch allerlei altes Eisenzeug vorhanden, den Ofen instandsetzen (Gedr. Gutsbeschr.). Auf Tankenrade seit 1777 eine Glashütte (Hacloff, Pronftorf S. 16). 1810 wurde die Betersensche Glashütte in Hohndorf, Kolonie im Prinzenmoor, errichtet, machte Glas neu und ans Scherben, gab aber Tafel- und Tensterglas auf, verfertigte für Beeres- und Apothekenbedarf etwa 30000 Arzneigläser, 5000 Beiß- und 8000 Grünglas (Flaschen) (1 Bund oder Hüttenhundert hat 26 Stroh, 1 Stroh 2-6 Gläser). Betersen war Actuar in Kappeln gewesen, eine andere Sütte betrieb dort Beinfe, PB. 12. 521, 15. 204, 25. I. 70. In Wulksfelde an der Alfter machte, wie überall bei uns, um 1845 aus Scherben, nicht aus Urstoff mit Tocf von Jersbeck, Borstel und Tangstedt eine

Großfabrik Medizingläser bis 6 Kannen-Flaschen (12 Liter), BL. I. 83. Die Grundloge bes Betriebes war Branerei und Brennerei. Die Topographie zählt für die Mitte des Jahrhunderts an Glashütten aus: 2 in Ottensen, 1 in Österrade, 1 bei Kiel, 1 in Bulcksfelde, 1 bei Nobiskung, 5 in der Hohner Harde, deren bedeutendste Friedrichsfeld doch kein reines Fensterglas zustande brachte. 1910 arbeitete eine Ottensener Glassabrik mit 1,4 Mill. Maapital (Unsermeerunsschl. Nordmark). In Flensburg, Holdt S. 185. Glosmalereien s. I. Bericht des Meldorsen Museums.

**Glodengieğerei** bei Rendsburg: Schroeder Top. S. 51. Seit 1540 Geapengeter und 1729—1771 Glodengießer Armovit in Husium, für das ganze Herzogtum bevorrechtet, Laß II. 99. Boß, Junungen S. 160. Kriesche in Edernförde, Jessen und Kock S. 54. in Kiel KSt. III. 101.

Goldichmiede. Bor allem jett Poiselt in Z. XXXXVII. 267. 1638 wollte man in Norderdithmarichen bei einem Brunnenbau Silbererz gesunden haben, SM. X. 607. Heinrich Ranhau legte eine Mühle an auro purgando, NSM. IV. 585. Was mag das sein? Nach Brinckmanns Führer S. 191 wurde Gold und Silber erst im 16. Jahrhundert weltlicher Schmuck. 1665 stachen die Goldschmiede Matthis und Nic. Petersen in Hujum Karten in Kupfer, KSt. III. 7. Auch der erhaltene Kirchenschmuck ist selten älter. Bei einer Ausstellung des Thaulownuseums, von der das Berzeichnis gedruckt ist, ist recht viel Kirchensilber gezeigt worden. Vieles verzeichnet Haupt in den Bau- und Kunstdenkmälern; serner Kinder, Lunden S. 51. KSt. III. 91. 106 XIX. 468. Z. XXXXV. 451 Ploener Urkbuch. S. 382.

Gemeinschaftssillber. Brinfmann, Führer S. 193 ein Ditmarscher Aluftbecher. Brandt, Führer S. 60ff. Silber der Kieler Zünfte 1688ff. Posselt S. 15f. Schleswiger Silberschaß. 1. Bericht des Meldorfer Museums S. 47. 60. — Philippsen-Schnitzger S. 114. Der Glaserpokal in Schleswig. Um 1660 veräußerte die Neumünstersche Tuchmacherzunft, um ein neues Walkrad kaufen zu können, ihre Silberschilbe für 60 Mk. PB. 23. II. 57. In Altona setzte man im 17. Jahrhundert Kostdarkeiten als Lottogewinn auß (Chrenberg II. 60). Silbergeschrike in Ploen, Urkboch. S. 394. Endlich Gundlach: Grüne Gilbe in Kiel und Wiese, Schönkirchen S. 61.

Goldschmied in Krempe vor 1600, Z. XXXXVII. 290. vgl. Ruhe, Aus der Vergangenheit von Crempe S. 48.

Bauernsilber. Im 18. Jahrhundert fah man an der Bestküste viel silberne Becher, Krugdeckel, Ketten, Tabaksdosen, beschlagene Bücher, Silberknöpfe am Brufttuch, ja ben gangen Rock hinunter bis 1% schwer, alles vererbt, alles unabhängig von der Mode: Nachtgeschirr und andere Geräte aus Zinn, ja Silber, Um 1790 von dem allen nichts: plattierter Plunder, Fapence und Borzellan, Flor und Bänder aus Blumen, alles ausländisch, zerbrechlich und wechselnd, PB. 89. 1. 220. Brindmann, Führer S. 194: Silbergededelte Steinfrüge, Geldlosen aus der Wilstermarich, S. 213 daher schönftes Drahtwerk, Silber, Vergoldung, Granaten, jo Gefangbücherbeschlag, Messer- und Gabelgriffe, Anöpfe, Blaten- (Schurzen) steder. Stodopholer, Schuhschnallen, Silberperlen, Halsschnuck. Ahnlich Ditmarschen, Brustketten aus Föhr. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im ganzen Lande filberne Riechdosen. Der Probsteier Schmuck plump und wertlos. — Meiborg S. 178: Silberne Aussteuer in Schleswig. Siehe auch S. 51. 84. 187. Anhang S. 56 Goldsachen, Filigran (Unsere meerumschl. Nordmark II. 217), Brandt: Führer S. 64 Silber im Besel, S. 96 Silberdrahtarbeiten. Anderes in Sauermanns Bildern aus dem Flensburger Museum und seinem Alt-Schleswig-Holftein, In Riel im Mittelalter, KSt. XVII.63, Auf abeligen Gütern, Meine Geschichte von Deutsch-Nienhof II. 147. Im 17. Jahrhundert hatten die Goldschmiede Schauzwang und mußten 1623 14. 1646 13-lötig arbeiten, neuere Silberwaren pflegen 11-lötia au sein (Fald, Brivatrecht II. 485). 1743 erhielten für Bredstedt 2 Goldschmiede ein Privileg, doch waren sie 1821 unbedeutend, PG. III. 2 S. 100. Über Goldschmiede in Tondern: Unsere Heimat Nordschleswig S. 335, in Lunden: Kinder S. 74. In Altona um die Mitte des 19. Jahrhunderts bei der 1. schleswig holsteinischen Gewerbeausstellung 53 Nummern auter Goldschmiedearbeiten, BL. I. 82. Bei der Ausstellung des Großgrundbesites in Altona einheimisches Silber N. 267, 268.

Hoßhaar,

Handschuhmacher s. Leberarbeit und Strickarbeit. In Neumünster: Dittmann S. 97. und 1835: 2 Handschuhstricker für Fuhrleute, NSM. IV. 634, 636. In Dithmarschen wurden Handschuhe und Pootgen gestrickt, genäht und gehakt, lettere Technik neu, PB. 92. II. 166.

Holzarbeiter. Das Holz ist ein urheimatlicher Stoff für uns und die Grundlage einer Reihe von Gewerben, die teils ineinander übergehen oder sich auseinander entwickelt haben. Poliermühlen und Säge mühlen hatte schon Heinrich Rangau angelegt. In Flensburg j. Rivesell S. 247.

Namentlich Schiffsholzpläte waren an ber Stör von Relling. hufen abwärts, PB. 96. II. 83. Sanfen, Itehoe S. 158. Tonnenbander lieferte die Haselborfer Marich (Top.) und Süderau (Bielenberg S. 71) Randlsladen-, Stabholz, Tonnenreifen mochten 1789 bie Nortorfer Landleute für die Städte. In einzelnen holsteinischen Städten wurden gute Holzwaren verfertigt, PB. 14. 151. 92. II. 40. In Dithmarichen machte man bicke Föhrendielen naß, hobelte Spähne ab und flocht aus diesen schwarz-weißerote Matten; aus Beiden und Stroh zusammen machte man Futterförbe, Rornwannen und Korntonnen, Kornfiebe aus Wieren (Gifendraht gab es nur vereinzelt) PB. 92. II. 166-168. In Bornhöved und Nortorf wirkten jeit Ende bes 17. Jahrhunderts die Spahnreißer, die "mit ihrer schinen machina" 8 Sorten Spähne (4" breit, dann je 1" breiter) aus gutem frischen Buchenholz riffen, täglich 30 Bund zu 60 Stück. Cichenholz zu nehmen, war um 1500 den Rieler Spanmakern verboten, KSt. XXIX. 54. In Dithmarschen machte man aus Ellhorn Schwefelstiden und Schufterpflode, PB. 92. II. 172. In Preet, Neumünfter und Schleswig tam mit ben 1820er Jahren bec Wagen : bau empor, PB. 23. I. 145. Bald hatten Riel und Sadereleben solche Werkstätten (Top. Lautenp S. 159). Die Hammerichsche Wagenfobrif in Schleswig (nach 1826) durfte Handwerfer aller Zweige beschäftigen, hatte 27 Arbeiter, barunter auch Korbmacher, und lieferte in 10 Jahren 860 Wagen (Philippien-Schnitger S. 353).

Wos die Möbel betriftt, so waren sie noch im 13. Jahrhundert mehr Zimmermanns- als Tischlerarbeit. Den reichen Eisenbeschlag an ihnen gab erst das 17. Jahrhundert auf. Seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts fand sich an Truhen und Schränken gestemmte Arbeit, statt der großen gespundeten Flächen Füllungen, die gleich den Krönungen mit Schnitzwerk, Maß-, dann Falt-, darauf spätgotischem Pslanzen-, zuletzt Renaissancewerk, verziert wurden. Die

vielen Türen der Schränke übernahm die Renaiffancebei uns. Wie ber gotische Tisch ein Bock mit Sarge (barin Behälter) und Brett war, so kannte noch das 16. Jahrhundert keine 4 freien Beine, Das 18. Jahrhundert hat mit geschweiften holzwidrigen Kormen das Fournier und den Beschlag zur Hauptsache gemacht. Die holsteinischen Stühle, gegendweise so verschieden wie ihre Riffen, haben viel Drechsler, wenig eingelegte ober Schnitgarbeit (Brindmann, Führer S. 602), Der Sundewitt hatte im 19. Jahrhundert besonders gute Möbeltischler, NSM II. 73. Auch die Breeker Arbeit war gelobt, A. 07. 1108. Altona hatte schon um 1785 zwei große Spiegelund Möbelwerkstätten mit 3 Belegtischen, 2 Abziehtischen, 1 Poliertisch, 2 Bergolber-, 3 Tischler- und 4 Bildhauerwerkstätten. Die Altonaer Gewerbeausstellung von 1845 zeigte u. a. schöne Sophatische, eingesetzt mit Perlmutter und Metall, auch sonst die Schränke, Secretare n. dergl. gut. BL. I. 82. In Schleswig tat sich 1825 das Rectiche Möbelmagazin auf (Philippfen-Schnitger S. 354). Kiel hatte 1858 eine Bildleiftenfabrik (Erichsen, aus meiner Vaterstadt S. 59). Brandts Führer erörtert die Herkunft der ausgestellten Acbeiten und die auswärtigen Ginflüsse. Vor 1480 gab es keine Snitkerämter bei uns (Sach, Brüggemann S.9). Den Übergang vom Snitker- jum Tischleramt bezeichnet (Brandt S. 60) die Zeit um 1690. Edernförde hatte 1605 ein geschlossenes Snitkeramt von 8 Meistern (Jessen und Rod), Burg auf Jehmarn im 19. Jahrhundert eine offene Tischlerinnung (Hanssen S. 255). In Albersdorf (Schacht S. 34) arbeiteten 1684 ouswärtige Snitker. Im 17. Jahrhundert schnitzten die Grönlandfahrer von Föhr noch Winters im Sause, FA. IV.624, Über Schnitkerämter: Unsere meerumscht, Nordmark II.193.

Aus dem Handwerk blühte eine reiche Aunst empor, die den Ruhm unseres Landes ausmacht. Schon die Hausmarken in ältester Zeit (Z. XXXV. 449, Boß, Husumer Junungen S. 149 ff und Unsere Heimat Nordschleswig S. 297). Bis 1000 herrschte in Deutschland die Elsenbeinplastik, angelehnt an Spätrom und Byzanz, im 11. und 12. Jahrhundert der Erzguß; im 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts arbeitet die Holzplastik ganz im Nahmen der Baukunst, dann selbständig und naturalistisch (Brindmann, Führer S. 705). Das war auch die Zeit, wo die einheimische Schnitzkunst von Lübeck aufs Land heraustrat (Matthäi, Holzplastik S. 233).

Die dithmaricher Schnikaltäre zeigen im letten Biertel bes 15. Jahrhunderts besonders starten oberdeutschen Ginfluß (Unsere meerumicht. Nordmark II. 175); es war die Zeit, wo von Süddentichland aus eine grundwälzende jeelijdie Erregung durch alles ging, was Baner hieß. Für die ältesten schleswigschen Arbeiten gilt englisch-nordischer Ginfluß (Matthäi, Holzplastif S. 233), hat es ber Holzmangel nie zu einer Holzindustrie bei uns fommen lassen, so hat sich das Kunsthandwerk erhalten (Unjere meerumichl, Heimat II. 302). Über seinen Gang f. besonders ebenda II. 164ff. Über ben Rerbichnitt, Mangelbretter u. bergl. ebenda S. 220. u. Brindmann, Führer S. 688, Über Holzschnitzerei am Fachwerk, Meiborg S. 76f. über die nordichlesw. Schnigerschule, Fleusburger Muj. Bericht 1901ff S. 71. Erichsen, Habereleben S. 159 und Unfere meerumscht. Heimat II. 333. Über die Schnitker in Husum, Loß, Junungen S. 107.142 u. Flensburg, Wedel, Gilder og Laug & 125, Bloen, Rinder, Ploen S. 146. Bilderwerke besonders Matthäis Holzplastif und Schnihaltäre, Brindmanns, Führer S. 642f. (bithmarscher u. Wilstermarschtruhen) S. 648, 652 (Westholft. Schränke) S. 658 (Rendsb. Wandgetäfel), Flensburger Museumsbericht 1901ff. S. 63 (Orgelprojpeft). Von bemielben: Sandwerkliche Schnikereien, in Alt-Schleswig-Holftein, zwei Jugendwerte Brüggemanns, Bilder aus dem Fleusburger Mujeum (und Berlepich über dies Mujeum), Brandts Gudewert und Museumsführer, Zetichfes Wafferkante, Lehmanns Festschrift des Altonaer Museums, Meiborgs Werk, Gundlachs Grüne Gilbe in Riel; erfter Bericht bes Meldorfer Mufeums S. 21. Harry Schmidt (Duellinus) H. XXVI. 209. Wiese, Schonfirchen S. 56. 58. und Z. XXXXXV. 451. Log, Wartburg S. 326.

Huttereinander haben und daher auch fein gemeinsames Versichen. Strohhüte gingen besonders aus Norderstapel nach den Anopfschren. Strohhüte gingen besonders aus Norderstapel nach den Amtern Gottorff und Hütten, Niemann, Landesk. I. 333. In Dithsmarschen machte man Strohs und Regenhüte (Glocken von 2 Fuß Durchmesser, Versahren genau angegeben), PB. 92. II. 168. Viel Strohhüte verkausen die Probsteier, PB. 13. 48 und die Knaben auf Föhr, Ch. 00. II. 12. Wollhüte Von Bramstedt die Nortorf gute Heidewolle, sonst dänische Lamms (verzollt über Hamburg!) und

holsteinische Hasenwolle, Detl. Luck in Bramstedt im Großen. Viel Jahrmarktsverkauf (PB. 92. I. 258. S. 260. Preis für Haar, Wolle, Farbstoff). Altona führte 1785 über 4500 Hüte aus, meist auf Landmärkten, Husun litt unter dem auswärtigen Wettbewerb. Oldenburg PB. 91. I. 221. Als die Mützen aus der Mode kamen, ging das Handwerk in Neumünster zurück, PG. V. 2. u. 3. S. 79, Dittmann S. 98. Hutsilter in Husun, Boß, Junungen S. 96ff.

Instrumentenmacher. Der Golbschmied Jürgen Friedr. Nissen in Sonderburg liefert fast so gute Instrumente wie England, PB. 89. I. 112 und B. S. 5. In Schleswig 1835 ein Mechoniker Jürgensen, desselben Namens schon früher desgleichen (Sach, Asm. Carstens S. 71. Philippsen-Schnittger S. 354). Ebenda eine Pianofortesabrik (a. a. D. S. 354). Ein vorzüglicher Mechaniker in Bredstedt, PB. 97. II. 72. Für Musiker in Flensburg, Rievesell S. 290.

Ralkbrennerei. S. Gudme. Auf Muscheln und Austernschalen gestützt, hot es an den Rusten eine weitverbreitete Kalkbrennerei gegeben: Hufum, PB. 87. 231. Tondern 1740. Sonderburg Ch. 00. 1. 102, Törninglehn (Hanssen, Statist. aus Schleswig II. 56). St. Margarethen (Jensen S. 113). Ütersen (Ch. 00. II. 42). Wiesentalk: Petersdorf und Güldenstein (Verfahren bescheieben PB. 11. 95). Wie anderswo, so brannte auch Riel Ralk in seinen Ziegelhütten, KSt. XXIV. 158. Altona brannte aus Rüdersdorfer Kalkstein 1785 fast 3000 Tounen. Groß war der Betrieb allein in Segeberg und bei Ibehoe aus Bergkalk. Das Verfahren hat mehrfach gewechselt (genau beschrieben PB. 94. I. 305, anders als Gudme!); neues Verfahren PB. 14. 217. Bis 1822 Rüsen- (Meiler-) Betrieb mit Holz, seitdem Übergang zu Öfen mit Torf; 1 Tonne 1822 für 14, 1835 für 23/4 /3 hergestellt! Preise 1688: 35 B, 1803: 4 Mt., 1804: 6 Mt., 1834: 14 Mf. Bis 1891 nahm Hamburgs Zuckersiedezei etwa 12—14000 Sch %, später nur gebrannten Kalk. 1773—1839 jährlich 4500—5500 Tonnen Gips. In Ofterhof bei Ibehoe wird durch Erdrutsch Kalk entdeckt, der Inhalt auf 320000 Kubikfuß geschätzt, kann über 100000 Tonnen à 13 Spint oder 200000 x geben. Absatz an die Hamburger Zuckersiederei; am Abbauort kostet der Kalk 4 /3, der gotländische am Absahort 6-8 Mt. Die Steine werden gestrichen  $12^{1}/_{2}\times6^{1}/_{2}\times3$  Zoll. Ein Ofen faßt 6000, brennt 4—5 Tage; jährlich 1000 Tonnen, PB. 89. II. 129. In Lägerdorf legte 1862 Fawer, bei Bychoe 1863 Alfen sein Kaltwerf an, Hansen, Jychoe S. 196. Alfen beschäftigte 1885 die Hälfte aller Zementarbeiter der Provinz BJ. II. 67, arbeitet mit 9 Mill. M. Kapital. (Unsere meerumschl Nordmack II. 304. H. XXIII. 300). Kleinere Zementsabriken waren 1845 in Kiel und Moorrege (Top.); 4 Kalkbrennereien in Schleswig (Philippsen-Schnittger S. 355).

Kattundruderei und sichilderei. "Jahrhundertelang war Ropenhagen bevorzugt", jo fam es, daß in Altona 3 bedeutende Firmen (Türretein, Ahnejorge, Cajjius) in 10 Jahren erlojden, nur noch Lazarus Camfon Popert 1785 bestand. Türretein betrieb noch eine Schilderei (1000 Stud). In Hujum blühte die Rattun- und Leinendruderei Gebrüder Gerberg feit 1783. Gie hatte 12000 at Staats. darlehn, sette für 18000 & jährlich ab, hatte ein Lager von 14000 & Wert, arbeitete mit 40 Versonen, bavon 7 Druder, 2 Formschneiber, 4 Glätter, 9 Schilderinnen. Beste Bige 20-30 3 die Brabanter Elle, Rattun, rot und gelbbunt, damasziert, 10-18 3. Blau- und weißgebrudte Leinentücher, Rattun aus Ropenhagen, Leinen aus Schlefien. Die Bevölkerung verschmäht die inländischen Bige, die ausländischen fommen auf Frachtwagen durch den Boll, der sie nicht ablädt. Einmal im Lande, verbreiten jie jid durch die "jchwärmenden Kaufdiener und Proberitter", die billig und gegen Kredit handeln, PB. 87. 229. Kattundruckerei Wandsbeck, Top. S. 51. Unschaulich im Altonaer städtischen Museum, Lehmann, Museumserweiterung S. 131.

Knochenmühle in Lundsgaard bei Hadersleben (16000 %) (Top.). Knopfmacher. Bald ist Holz, Knochen, bald Metall, bald Gespinnst die Grundlage. In Flintbeck machte ein vielbeschäftigter Knopfmacher kamelhaarne Arbeit PB. 87. 514. Siehe sonst Metallsorbeiter.

Korbmacher waren in Holftein selten. Friedrichstadt hatte einen, PB. 87. 554. S. früher bei Wagenfabriken. (Holzarbeit.) Die Arbeit war offenbar fast ganz Hauswerk. S. auch Wagenkorbmacher.

Köhlerei. Die Goldschmiede in Hamburg waren die besten Abnehmer; für geringe Ware Elmshorn, das sie nach England und Frankreich ausführte Die höchstvergenderische Torfköhlerei u. a. bei Aggerskow und Bestost (Hanssen, Statist, aus Schleswig II.54, Ch. 00, II. 42). Streit über ein von Köhlern ausgebranntes Moor bei Rellingen Z. XXXVII. 51. Gut Nangau nahm 1629 für Kohlen 34 & ein, PB. 92. II. 20. Holzschlen im Aufrug (Meimer, Innien S. 32. 103), Bordesholm und Segeberg, PB. 92. II. 269, Kaltenkirchen, PB. 18. 627, Segeberg, Kaltenkirchen, Kisdorfer Wohld (15 Dörfer), Bordesholm, Ch. 99. I. 92. 172. II. 185. auf der Grundlage von Weißbuchen und Ellern, das Verfahren örtlich höchst verschieden. Ein Nortorfer Bauer kann jährlich für 100 Mk. Kohlen nach Kiel, Kendsburg, Kenmünster, Ihehoe, Kellinghusen absehen, PB. 90. 34. Noch um 1885 gab es im Kendsburger Kreis Holzkohlenschwelereien (Gew. Kammer-Ver, II. 47).

Kürschner (Pelzer). Schleswig hatte 1606 eine Pelzerei, SM. X. 229. Broacker und Leck im Mittelalter QS. VI. 66, 204 Husun, Voß, Junungen S. 96ff.

Rupfermühlen. S. Gudme, Christian II. gab 1515 dem Oldestoer Rupfer- und Eisenhammer ein Privileg, worin auch zollfreie Einfuhr der Rohftoffe und Handelsfreiheit, MA. I. 111. Sie gehörte vor 1800 dem Lübecker Heil. Geist-Hospital in Erbpacht. Hüttenordnung von Holtenklinken 1594, J. II. 275, 1622 hatte Rupfermühlen in Rausdorff, Withöff, zwischen Trittau Hamfelde, am Sehnwasserteich in Grönwold Mühlensteg in Trittau, SM. X. 240. Davon stammte wohl ein Teil von Heinrich Rangan, NSM. IV. 583. Die Krusauer Mühle geht schon ins 17. Jahrhundert auf Hilbemar thor Lutten, Schwiegervater thor Stratens (1687) zurück und erhielt 1682 ein Zollprivileg, Rievesell, & 269. PB. 33. 158. 1795 waren eingegangen die in Suhlen, Guts Nütschan, die 1780 noch 4-500 & Bacht gab und nach Rugland lieferte, bis dort eigene Fabriken entstanden, auch nach Schweben; die sehr wertvolle in Retwisch; die in Holtenklinken (früher Patow) lieferte viel Schiffskupferplatten, PB. 95. II. 315, zwei Meffingmühlen im Reinfelder Umt 20-25000 & Reffel, PC. 00. II. 190, Im Amt Reinbeck mahlte die Thumbhorster Mühle auch Brafilienholz, ihre Aupferpfennige gingen über Hamburg nach Ufrika Von den obengenannten Mühlen gingen 1789 noch die Rostorfer, Withuder, Grünwolder, die Hamfelder; eine lag zwischen Grönwold und Lütjensee (Amsinck) und eine bei Rohlfsbagen (Borrowes, verfallen). Eine Mühle mit 1 Meister und 2 Gesellen kann 3-500 Sch R Platten, geeignet für den Aupferschmied, schaffen; Absatz meist

Spanien und Portugal vergl Jessen, Trittan S. 106f. Die Hohenbammer Mühle in Borstel gab 1789 600 & Pacht, hatte 90 Arbeiter
(36—40000 Mt Tagelohn). Die Kessel und Münzen der Mühle von
Poppenbüttel wanderten bis Westindien, PB. 89. II. 317 Die Krusauer Mühle beschäftigte 1830 44 Personen, und mehrere 100 Menschen
(wenn auch keine 300) sanden an ihr ihr Brot. 50000 v neue Kessel. 150
Faden Holz. 12—1600 Tonnen Steinkohlen, 2000 Tonnen Holzund Torskohlen, 2½ Mill. Soden Tocs, PB. 33. 158. vergl. Thaarup
S. 565. Holdt S. 178. Schroeder, Top. gibt 150 Arbeiter an, vergl
PB. 87. 231 (Thorstraten). Für Holstein nennt Schroeder bloß noch
Withaue, Rosdorf, Glinde, Rolfshagen und Gronenberg. Heute
besteht noch Krusan. (Glop: Lendeskunde S. 60.)

Ladierer. Friedrichstadt hatte eine vorzügliche Metallackierei, PB. 87. 552, Niemann, Landeskunde I. 621.

**Lederarbeiter.** Altona hatte 1785 8 Leberlackiersabriken In Hadersleben blühten im 19. Jahrhundert Sattler und Hand. schleswig S. 40). In Neumünster machten die Schuster Leberjacken! (Dittmann S. 91)- Noch jett ist es die Hauptstadt unserer Leberindustrie und bezieht Häute aus der ganzen Welt. Großbetriebe, 1 Gerberei, 2 Färbereien und Lackwerkstätten, mehrere Mittel- und Kleinbetriebe (Unsere meerumschl. Nordmark II. 302).

Leimfabriken. Je 2 in Apenrade, Flensburg und Husum, je 1 in Edernförde, Friedrichstadt, Hadersleben (Top.)

Leinwand. In unserer Vorstellung ist Leinen ein reichlicher Bedarss, aber auch Kunstsertigkeitsgegenstand bei uns gewesen. Dies scheint irrig. Im Mittelalter freilich schienen die Klöster lebhaft den Flachsbau besördert zu haben, Z. XXXXVII. 100; aber Ende des 18. Jahrhunderts kaufte der Landmann den Flachs entweder in der Stadt (Flensburg) oder die Höker wucherten mit oft minderswertiger Ware im Lande herum. Um sertiges Leinen riß man sich; niemandem siel es ein, Leinen für den Verkauf herzustellen; was man hatte, stapelte man auf. Probst Lüders hat den Flachsbauzwar gehoben, doch auch nur schwach. Die Bleichen z. B. in Hadersleben waren auch unmodern, PB. 89. II. 139. 245. 90. 500. 23. I. 143. Meiborg S. 86f. 193. Es war eine Ausnahme, wenn im Kirchspiel Enge die Leute, auch neist aus fremden Flachs, Winters blouge-

itreifte Tücher und Bettbühren, Sack- und Futterleinwand webten und in Fleusburg und Hufum auf den Markt brachten, PB. 91. II. 11. Niemann, Landeskunde I. 68. Man bemerkte aber, daß die allegemeine Armut der 1820er Jahre die eigene Leinwand aus eigenem Flachs emporbrachte, PB. 24. I. 159. Das 19. Jahrhundert hatte einen viel stärkeren Flachsbau als das 18. Prunkhandtücher wurden beliebt (Brandt, Führer S. 32, Jessen und Kock, Eckernförde S. 72).

Lichtgießereien. 42 in Holstein, wovon Altona und Ottensen 700000 % Talglicht vergießen (Top.).

**Löffelmacher.** Ein Virtuose Effer, Hirte in Hanerau, PB. 89. II. 323. Meine Geschichte von Deutsch-Nienhof und Pohlsee II. 83: 1743 ein solcher.

Maler. Wie sie in der Barockzeit Torten und Schaugerichte anstreichen und vergolden mußten, KSt. XXII. 27. Sonst vergl. Z. XXXV. 451.

Metallarbeiter. Nach Brindmann (Führer S. 83. 191) blühte bei uns der Zinnguß 1570—1630. Die Gifenkunft ist im Mittelalter des Rostes wegen nur zögernd verbreitet und um 1800 wieder erloschen. Husum hatte 1787 je 2 Rotgießer und Aupferschmiede, PB. 87. 231. Zinnleuchter in Segeberg, Haupt S. 312. Rieler Zunftzinn (Brandt, Führer S. 62. Unfere meerumschl. Nordmark II. 192f.). Schmiede- und Bedenschlägerarbeiten, Brandt a. a. D. S. 32. 48. 62. Verzeichn, der Altona Ausst. 1914. Rr. 137. Meldorfer Museum, erster Bericht S. 49, 60. Gundlach, Grüne Gilbe in Riel, Sauermanns Bilder aus dem Flensburger Museum z. B. S. 38. 49 und Alt-Schleswig-Holftein S. 27.65, Meiborg S. 39.76. 90. 192. Jendrencht, Heider Tischleramt S. 4 und Beimatschutzliteratur: eiserne Anker. Unfere meerumicht. Nordmark II 191. Berzeichnis der Kirchenschmuckansstellung im Thaulowmuseum; KSt. III. 107 109. In Wackenrade in Angeln fertigte vor 100 Jahren ein Schmied sehr ichone Waren, auch Blei- und Messingbledzwalzen, PB. 17. 225. In Neumünster blühte um 1800 die Metallknopfmacherei; 22 Handwerker machten 5000 Groß und setten sie nach Süden ab, Thaarup S. 565; später verfiel sie ganz, PB. 13. 335, PG. V. 2. u. 3. S. 74. Dittmann S, 97. In Flensburg ging 1872 das erste Gifenichiff von Stapel, Holdt S. 172.

Mühlen. Die Mühlen waren Regal. Doch galt dies Regal nicht

für uralt; man nahm an, daß das geundherrliche Prinzip erft im 16. Sahrhundert von der Regalität des Unurbaren, auch der Gewässer burchbrochen fei, Riepen Mühlenzwang E. 11; es gab Eigentumsmühlen, NSM. VIII. 651, Der Regal galt nur für Mehl. Die Müller find die ersten Handwerfer, die in unseren Urfunden regelmäßig neben den Sufnern vorkommen. Der Regalität entiprach der Mattenzwang, doch war das Hauswerf frei, NSM. III. 307. Jeder Herrensits hatte seine Mühle, sie liegt meist neben der curia vergl. UR. I. N. 688 (1247) Kürjorge für Mühlenbauholz 1266 und 1328 UR. II. R. 326 u. III. R. 665, Mühlenfrei wurden die Bäder von Obenje 1241! UR. I. N. 620. Rahl ber Mühlen 1216 und 1325 UR. I. N. 326. III. N. 568, Das Alojter Breet hatte 1286 in der Probitei 2 Mühlen, NSM. X. 272. Auf Arroe hob der herzogliche Teilungsbrief von 1634 den Mühlenzwang auf, FA V. 394. In Dithmarichen war er unbefannt, vielleicht weil man bort feine ober fast feine Baffermühlen gekannt, oder weil das ganze Zwangsrecht mit der Hörigkeit in Berbindung gestanden hatte, PB. 27, 395, Damals hatte das Land 94 Mühlen, davon nur 10 mit Baffer. Die Windmühlen mußten fo gahlreich fein, weil fie viel weniger leisteten, Ottsen, Tonbern S. 131. Bujum batte 3 Windmublen, PB, 87, 54. Die alteite Windmuble 1235 bei Ütersen erwähnt, NSM. IV. 581. 3m 14. Jahrhundert PB. 22, II. 59, UR. III. R. 427, 3m 15, 3ahrhundert PB. 21, II. 61. Eine Altonaer Windmühle 1677 genan beschrieben, Z. XXXVII. 12. Seit 1744 auch in Bestichleswig vorkommend, Meiborg S. 110. Im 16. Jahrhundert noch felten, als Heinrich Rangau feine 39 Mühlen zu den verschiedensten Zweden baute, NSM. IV. 581. Die Mühle war damals mit ihrer Baffer- ftatt Sandfraft das allein mögliche Verfahren, aus dem Aleinbetrieb herauszukommen, 1744 erfte hollandijche Mühle in Alkerjum, Ottjen a. a. D. Aufzählung der itädtischen Zwangsmühlen, PB. 94. I. 189. Über einzelne Mühlen: Splt 3 Roggen, 2 Graupenmühlen, FA. IV. 373. Usmus Carftens' Vorfahr erhielt 1739 Erlaubnis für Graupen- und Borfmühle in Schleswig, es war die erste Graupenmühle in Angeln (Cach C. 15), 1670 hatte von Loën in Friedrichitadt die erfte angelegt, PB. 87, 554, 1711 erfte Graupen-Windmühle in Hattstedt, Johansen E. 10. Claus Barms' Bild aus dem Müllerleben ( S. 36), Trittan (Jeijen S. 105), Rendsburg (Boft S. 18)

Ankrug (Neimer, Junien S. 137). Wandsbeck (Sickhoff S. 60). Schleswig, Meiborg S. 110. Schleswig hatte 1610 je 1 Hammer-, Stampfund Walkmühle; letztere wurde Malzmühle. Hadersleben 1843 eine
neue Dampfkorn- und eine neue Graupenmühle, Lantrup S. 155.
In Flensburg Mühlen und Neisschälmühlen, Holdt S. 180. 182.
Pachtverträge in Ütersen (Familienpacht seit 100 Jahren),
SM. III. 700, in Hufum 1756, Laß III. 240. Der Probst von Preetz
nimmt 1286 nur 16, 1448 aber 80 Mf. Mühlenpacht ein. Umt Flensburg hatte 1723 7 Erbpachtmühlen mit 270 x Ranon. Mühlenkausbrief von 1464: Pieniug, Bosau S. 60.

1529 hatte Rendsburg eine Wasserkunst b. h. es versorgte sich durch eine Wassermühle mit Wasser, Höft S. 27. Bon den Dampfund Großmühlen und dem Ende des Mühlenzwangs ist früher die Rede gewesen.

Mujitanten. In der Stadt Schleswig, SM. IX. 467 u. Schroeder S. 278. Rellingen verforgten die Leineweber mit Musik; 1665 gibt Friedrich III den Altonaer Musikanten das Vorrecht für Binneberg mit; als darüber 1686 Streit ausbricht, wird entschieden, daß es nur bei großen Gelegenheiten und gegen Fremde gelten, sonstunbeschadet der Bauernspiellente, Z. XXXVII. 51. Amt Traventhal hatte einen privilegierten Musikus, PB. 94. II. 170 Amt Reinfeld 7-8, davon müssen 2 gelernt sein, PC. 00. II. 199. In den älteren oldenburgischen Fideikommiggütern hatten die Entiner seit dem 18. Jahrhundert das Vocrecht, vervachteten es aber für kleine Gelegenheiten an die Dorffiedler, 1769 bekamen die jüngeren Güter den Berechtigten von Oldenburg, SM. V. 631. In Husum wurden die Bierfiedler 1646 vom Stadturusitus als Musikbönhasen verfolgt, Laß I. 129. Runstpfeifer in Crempe 1627, Ruhe, Aus Crempes Bergangenheit S. 14. Instrumente im Altonaer Städtischen Museum val. Lehmann, Musenmserweiterung S. 132.

Radler. In Husun ein sehr altes Gewerbe, PB. 87. 231. Altona hat 1785 7 Nabelmacher mit 8 Blöcken mit Eisen- und Messingdraht teils vom Harz, teils von Holstein; 1200 % Messing, 1000 Haarnabeln. Inländischer Absat; Leipziger Wettbewerb 1845 je 1 Nabelfabrik in Sonderburg und Hadersleben (Top.).

**Netfabrit.** Itehoe 1875 (Unsere meerumschl. Nordmarkl. 302.) Ölmühlen. S. Gudme, Heinrich Ranhau legte solche an, NSM.

IV. 585, 1625 in Blüdstadt der portugiesische Jude Gonjalvo Lopez, 1677 Bergog Hans Adolf eine Ölichlägerei an der Trave, 1704 Basmer im Friedrichgabefoog, PB. 23. III. 79. 3m 16. Jahrhundert angeblich noch fein Rapsbau (Rug), NSM. IV. 585. Ginfuhr? Edern, Ölbäume? Aus Leinsaat lieferte noch im 19. Jahrhundert die Roßmühle eines Gruber Rleinkätners mit 1 Pferd in 3 Tagen bis zu 40 % DI, PB. 12. 733. 1785 waren Mühlen in Hufum (Rog), Garding (Wind), Neumühlen (Baffer), sonft in Giderstedt, Friedrichstadt, Rendsburg und Flensburg, PB. 87. 228. Thaarup S. 564. Damals pflügte man in Norderdithmarichen den Raps noch fast gang um: 1790 wurden nur 10000 Tonnen geerntet. 4 Menschen und 6 Pferde fonnten täglich aus 8 Tonnen Saat 500 % DI maden, PB. 90, 662. Bon dem Wettbewerb der holländischen Mühlen habe ich früher gesprochen, 1807-14 schoffen aber bei uns die Elmühlen wie Pilze aus der Erde. Die Continentaliperre hinderte, den Raps auszuführen und das Kocn zur Ausfuhr zu mahlen. 1800 legte Andreas Christiansen in Flensbucg die erste Ölmühle an, 1809 Stuhr, 1811 Jesperfen und in Rielsenge Schmidt; Ende bes Jahrhunderts f. Holdt S. 171. Palmöl, ebenda S. 186. In Ditholstein bauten Neumühlen, Schulenburg und Pancker, PB. 11. 600. Es waren 12-14 bedeutende Ölmühlen im Lande; jelbst da noch ging viel Rapsiaat außer Landes, PB. 12. 47. Der Aufschwung dauerte nur furz (Rave. Colmar E. 241). Unfere Ölmühlen ruhen ober mahlen Grübe, PB. 22. I. 26. Doch kam er wieder, und 1850 waren welche in Altona. Elmshorn, Neumünfter, Seide, ferner 11 in Flensburg, 1 in Edernförde, 2 in Onbvig, je 1 in Rielseng, Grundhoft, Freienwillen Westerholz, Christiansdal, Friedrichtadt, Thumby und Sonderburg. Flensburg verarbeitete 1856 über 80000 Tonnen Saat zu 31/2 Mill. # Öl, im Inland abgesett, PE. II. 324

**Drgelbau** 1619 in Preet SHU, I. 417 N. 123, 155. — 1845 in Apenrade (Top.).

**Papiermühlen.** S. Gudme. Heinrich Rangan legte solche an, wohl die, die man nach dem dreißigjährigen Kriege in Rangau wieder aufbaute, NSM. IV. 583. PB. **92.** II. 21. Ploen im 16. und 17. Jahrshundert, Urkdb. S. 293. 1696 Gülgow in Fleußburg, Holdt S. 176. 1799 waren solche in Altona (Thaarup S. 564) Hornsmühlen, Steinsfurt, Rastorf, Fegetasche, Gadeland, Gut Rangau, Sarlhusen (1845) Beitschrift, Bb. 48.

in Erbracht, BL. I. 147), Grönwold bei Trittau SM. X. 240. Jessen S. 107, Dhe (Reinbed), Winfeldorf, Garbed, Schulendorf, Caffeedorf (1818 eingegangen SM. V. 628), Flensburg, Afcheffel (Converts, Düten Ch. 99. I. 37), Fischbed bei Bargteheide und an noch 2 Orten, PC. 99. I. 102. Ch. 00. I. 91. II. 62 Ende des 18. Jahrhunderts machte die Franksche Mühle in Kummerfeld 1787 mit 3 Gesellen und 1 Lehrburschen 83 Ballen Schreib-, 75 Druck- und 102 Makulaturpapier, PB. 88. I. 320, 1797 dieselbe 35 Schreibe, 70 Drucke und 135 Makulaturpapier, PB. 97. II. 341 Das Unglück der Papiermühlen war, daß der Lumpenausfuhrzoll von 1758 umgangen wurde. Die Händler tauschten Wolle und Leinen (4-8 ß und 1 & den Zentner) gegen Nadeln und Band ein und gaben am Zoll von Ottensen Ginund Ausfuhr im Gleichgewicht an, wobei sie 5/6 der erwucherten Lumpen verschwinden lassen konnten. Mitte des 19. Jahrhunderts waren von Fabriken die in Flensburg (seit 1697, Nivesell S. 270), Afcheffel, Oldesloe, Raftorf, Steinfurt, Hornsmühlen, Winfeldorf. Groß-Rummerfeld, Sackhusen, Trittau, Renmühlen bei Altona und Grönwold übrig.

Pantoffelmacher. Bordesholm (Hanssen S. 122), Törninglehn (Derselbe, Statist. aus Schleswig S. 66).

Pianos f. Instrumentenmacher.

Pfeisenmacher. Atona 2500 Groß aus Koblenzer Erbe (1787). Posamentierer. Borzügliche Fabrik golbener und silberner Tressen von Koch in Rendsburg.

**Pulvermühlen.** Im schwedischen Arieg verfielen bei Flensburg 2 Pulvermühlen, davon eine von Gerhard Kanhau her, Rievesell S. 245. 247.

Reepichläger f. Geiler.

**Roßhaar.** Inchfabriken in Altona und Flensburg (Top.). Friedrichstadt PB. 87. 553 Anm. 4. Seile verfertigt in Törninglehn (Hanssen, Statist. aus Schleswig S. 66).

Salz. Über de Weddes Salzsiedereien um 1620 in Friedrichstadt und Nordstrand mit ihrem Salzmonopol, Carstensen S. 7. 31. Salzsiedereien in Edernförde (Jessen und Kod S. 57), Friedrichstadt (2) und sonst in Schleswig (6) (Top.) Friesensalz, Niemann, Landeskunde I. 91. im Mittelalter reichlich nach Dänemark und Ostsicheswig verbracht (Abgaben an den Bischof), PB. 21. II. 65 22. III.

41 QS. VI. (Register). Wichtig für bas Einfalzen ber Beringe, PB 89. I. 152. Ich habe über das Ende dec Friegenfalzfiederei von Galms. bull, MN. V. 45, früher ausführlich gefprochen vergl. Ottfen, Tondern S. 82. Salzquellen hat Holftein früher vielleicht mehr gehabt (Gabeland, Tasborf, Rleinnüchel), FA. I. 530. Z. XXXXVII. 100 107. 193. Befanntlich hat Heinrich der Löwe die Oldesloer Quelle nicht nur verschüttet, sondern nach einem Bericht bes Geheimen Rats Christoph Genich von Breitenau vom 25. Juli 1701 an Friedrich IV. die Erde rund herum ausgraben und das Gugmaffer ber Beefte hineinleiten laffen; diesem Bericht legte Breitenau eine Karte bei, die den Bafferzulauf Beinrichs des Löwen der Überlieferung gemägveranschaulichen sollte (Bfftl. Achiv zu Deutsch-Rienhof Rt. 146). Die Quelle ift ftark beeinträchtigt, das nahe Reinfeld hatte noch im 16. Jahrhundert seine Pfannen in Lüneburg (Z. XIII. 229, 238), es holte ichon 1335 Lüneburger Salz, UR. III. Rr. 909 Aber verichwunden ist die Oldesloer Gulze keineswegs; ichon 47 Jahre noch der Gewalttat des Herzogs und in jedem Jahrhundert darauf wird jie erwähnt, UR. I. Mr 211 KM. II. 71. HNM. II. 34. Lüb. Urf. Buch 15. Jahrhundert (Register). Das Travejalz, das (Lüb. Urf. B Reg.) im Mittelalter erwähnt wird, fann recht wohl Lüneburger, aber es kann baneben auch Oldesloer Salz gewejen jein. Als ber Salzhandel von Lüneburg im 15. Jahrhundert gang in Lübecks Sand war, und zugleich Bürgern und Vereinigungen in biefer Stadt die Oldesloer Sülze gcoperenteils gehörte, ging dos Oldesloer Salz 1426 im Oftjeehandel mit unter dem Namen Lüneburger Salz, Z. XXXII. 398. Dänell, Hanja I. 258, 323, II. 430. Aber auch die holsteinischen Grafen hatten Anteil baran, Unter Diesen Umständen ist es schwer, über den Umfang des Betriebes in früherer Zeit etwas ju jagen. Im 16. Sahrhundert wurde die Landesherrichaft Nachfolger Reinfelds, als es eingezogen wurde, an Lüneburger Pfannen; aber berfelben Herrschaft gehörte auch die Oldesloer Saline; es bestand also das Berhältnis fort, das einen Druck auf die Entwickelung von Oldesloe übte. Es ist auch möglich, daß man sich bewußt war, Lüneburg unter feinen Umftänden entbehren zu können. Bu König Chriftian I. Zeit betrieben Lübeder Bürger als Pfandbesitzer für 400 Mf. die Oldesloer Sülte mit 3Pfannen und lieferten dem König jährlich 12 Tonnen Salz. Dann ift das Werf offenbar verfallen, 1556 aber wurde der

rechte Brunnen wiedergefunden, und sogar die alten Bretter noch aut erhalten getroffen (Breitenau), Christian III. aab die Saline an Beter von Cöllen, Balentin Lichthave, Arend Baulfen und Claus von Engelsen mit einem Privileg, sie wiederherzustellen, 1574 boten Herzog Adolf und Keinrich Rankau sich vergebens zu diesem selben Unternehmen an, und ebenso 1582 Wolf Rauchhaupt, Unter Christian IV hatte anfangs der Segeberger Amtmann Marquard Pent die Saline für 10 pt und 18 Tonnen Salz in Pacht, Als er starb, nahmen 1627 Bürgermeister und Ratsverwandte von Oldesloe Jürgen Gericke und Heinrich Schacht den Betrieb in Bacht, aber fie fo wenig als ihre Nachfolger Kraßbeck und Joachim Radebrand, Berwalter von Christianspries, hatten Erfolg. 1648 bekam Tobias Fischer aus Oldesloe die Pacht für 50 ,8, die man bald bis auf 15 fallen lassen mußte, 1668 Daniel Haußmann und Nikolaus Brüggemann, die in 7 Jahren 18000 Mt. mit Bohrungen zusetzten; dann lag alles ganz still. Den Borteil hatte das ganze Jahrhundert Lüneburg gehabt. Der Ratzahlt seit 1611 an die kgl. Rentekammer 300 28 für das Berbot in Oldesloe mehr als 50 Last Salz sieden zu lassen. 1611 galt. der Thaler 37, 1616 schon 40, 1619 gar 46 & und endlich 3 Mk. 1633 scheint der Vertrag gefündigt zu sein. 1648 aber schloß Friedrich III. am 18. Oktober einen neuen, wonach der Sud in Oldesloe auf 60 Laft beschränkt wurde; durch Gid und Verluft des Salzfiedens und gestempelte Tonnen wurden die Salzwerker an den Vertrag gebunden. Lüneburg aber hatte 100 Tonnen Salz an Glückstadt jährlich abzuführen. Das ging so bis 1665, wo der Rat sich anbot, Oldesloe für 15 2 jährlich mit zu pachten Dies Gebot war zu schamlos, das Verhältnis zu Lüneburg fand ein Ende. In Oldesloe wurde schon früher, da das wilde Waffer fortwährend zudrang, die Soole mit spanischem und anderem groben Salz verstärkt, ehe fie gekocht wurde. Als nun die Bächter von 1668 das Werk wiederbauen wollten, nahmen sie Lüneburger Handwerker dazu, es hieß dann, daß diese die alte Zementmaner, die das wilde Wasser noch einigermaßen fernhielt, aus Bosheit ganz zerstört hätten. Das war das Ende der alten Quelle. Von 1699—1703 hat dann der ploenische Amtsverwalter von Retwisch, Heilbrunn, mit unermüdlicher Tatkraft den Königsbrunnen, 123 Jug tief, erbohrt, obichon der Überzug feindlicher Bölfer 1700 alles zu vernichten brohte Wieder war es ber

## Beilbrunns Brunnenbau.



Figur 1.

Grundriß bes Gindmerde ober unterften Ginfagung bes Saltbrunnens.

- D ift bas Schlingelmerd.
- E seind Pfähle 20 Fuß lang und 1 Fuß bid unten mit Engen beschlagen, welche vom unterften Theyl des Schlingelweids an eingeschlagen werden muffen, umb selbiges festzuhalten.
- F ift bas Sindwerd 1 gus bid von enchenen Balden, einen über ben anderen, jo tieff, alg ber Salgbrunn gein mirb.

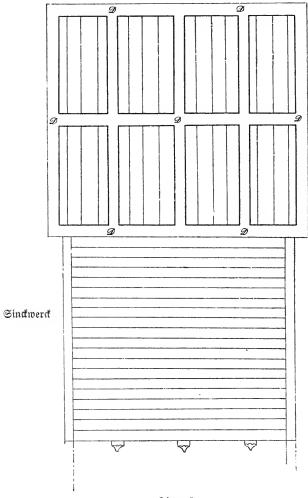

Figur 2.

Cleuation einer inwendigen Seite bes Salgbrunnens. D ift bas brenfache Schlingelweret mit geinen Ständern.



Figur 3.

Grundriß der oberen Ginfagung bes Salgbrunnen, 24 Tug Biertant.

- A ift ein oben herumgehender Bald mit Rammmerf.
- B jennd Bfahle, 11/2 Fuß breitt, 22 Fuß lang und 9 Boll bid.
- C fennd Breiter, auch 22 Fuß lang und 3 3oll dick.
- D ift ein brenfaches Schlingelwerd von 12 Balden, 1 fuß bid, bavon bas eine unten an biefer Ginfagung lieget, bas andere in ber Mitte, und bas britte oben mit Stänbern mohl in einander geichloffen.

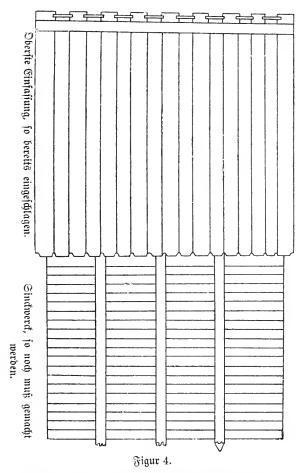

Cleuation einer äußerlichen Seitte bes Saltbrunnen.



Figur 5.

Blan ober Superficies bes Sindwerds.

A ift die außerste Ginfagung bes Brunnen mit neunzollichen Bfahlen und dreis zollschen Dielen, 22 Jug lang.

B ift das Schlingelwerd, deren zwen in dem Brunnen zu liegen tommen, das

eine auff 16 Fuß, jo bereits ba, bas ander 8 Fuß höher.

C sennd Pfähle, 1 Fuß duch und 18 Juß lang, unten mit enßernen Pinnen besichlagen, damit sie besto beger durch ben Sand gehen. Dieße Pfähle mußen das Schlingelwerct vest halten, weil das Kreuxband E und die Orthbinder F herauß mußen.

Dift eine Lage vom Schlingelwerd, ein Fuß bid und 19 guß lang.

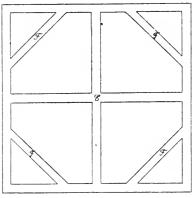

Figur 6.

Sindwerd, wie solches auf ben Boben bes Salzbrunnen geleget worden. Mitten unter biesem Kreut (E) liegt eine grosse Owelle. Siesetbst (bei F unten rechts) war eine herrliche Owelle.

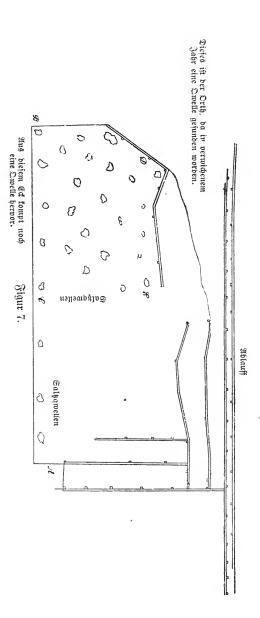

Sandelsneid der Lüneburger, der die Truppen bewog, den neuen Brunnen mit Erde, Holz, Dornen, großen Feldsteinen, ja Ralf vollauftopfen und alle Gecate und Wertstoffe nach Lübed fortzuführen Aber die Arbeit war diesmal flüchtig gemacht, das Unheil war nicht schwer zu beseitigen; zu 2240 & schlug Breitenau die Kosten an, mit Soldaten 600 & billiger. Seilbrunn aber flagte bitter, daß die Soldaten alle Angenblick fortverlegt würden, daß dann die Bumpen ftillständen, alles unter Waffer ginge und halbwegs vergeblich fei. Auch die Löhne für die Leute, Entschlüsse für Ankauf von Gichenholz litten ichwer unter dem Geschäftsgang. Meift schnappten die Sanjaftadte Baume wie Gerate vor der Raje fort, ehe der Ankauf in Rovenhagen erlaubt wurde. Der Brunnen follte auf einem Cementfranz stehen, dann mit Pfählen und Brettern abgedichtet und aufgebaut werden. In den Breitenauischen Aften ift der Borgang des Baues mit allen Magen genau beschrieben und durch Zeichnungen erläutert, deren fieben ich wiedergebe. Die Gulze follte an Schärfe dem Oceano zwijchen Holland und Flandern gleichkommen. Über die Bedingungen, es später zu verpachten, liegen Aften aus 1668 und 1701 vor, auf merkantilistischer Grundlage natürlich; Breitenau suchte Vorrechte im Schutz wenigstens bestimmit zu umgrenzen und die Bürger von Oldesloe zu sichern. Den Salzpartizipaaten sollte 1701 ein Zuchttrecht und eine erste Instanz gegen ihre Leute zustehen, hatte man 1668 baran gedacht, einen Teil ber Segeberger Beide mit Weichholz aufzusorsten, so nahm man 1701 Torf in Ausficht. Seit 1728 pachteten Frahm, Bergenhusen und Lobenftiold; 1750 Hofmeister von Bieregg, und endlich die Erfolge unter Dernath, HNM. II. 34. PB. 90.ff. (90. 612 Alleinrecht bes Oldesloer Calzes in den Herzogtümern, Preis ab Werf S. 615: 6 Mf. die Tonne). Das Werk konnte 18000 Tonnen liefern, die Landleute um Oldesloe setten Jahr aus Jahr ein für 5000 & Dornen ab, ebensoviel an Tori und Brennholz.

Samtmacher und Seidenweber. 1735 hatte die Altonaer Manufaktur 170 000 & gekoster, PB. 92. I. 250. S. Gudme. Der Rohstoff kam aus Italien.

Sattler j. Leberarbeiter.

**Echiffsban.** S. Gudme Riel baute 1766—76 nur 5 Schiffe, 1777—79:6, 1780—83: 28 (davon 11:1781). 1784:3, 1785:1, 1786:

4. 1787—95:18, erst 1796 und 97 wieder 7 und 8, 1799:5; der amerisanische Krieg endete 1783! 1787 hette Kiel 43 Schiffe von 10—82\frac{1}{4} Lasten, meist Galiothen, auch Yachten und 1 Fregatte, PB. 88. I. 277. 98. I. 159. Ch. 99. I. 195; von den 15 großen Schiffen über 50 Last waren 1788 in Kiel 9 gebout, dis 109 Last. (Flensburg hatte damals 156, St. Jürgensbyc 62 Fahrzeuge). Neustadt hat einmal 3 blühende Schiffswersten gehabt, PB. 98. II. 417. In Neustadt erbeuteten die Schweden 1813 unersetzliches Schiffszimmerholz PB. 15. 7. (vergl. A. 02. 1172). Friedrichstadt im 17. Jahrhundert, Carstensen S. 29. Kiel im Mittelalter, KSt. XII. 26. Gisenschiffs siehe Metallarbeit. Jetzt haben wir vier Großbetriebe in Schiffbau, 30 Mill. M in Maschinenindustrie (Unsere meerumschl. Nordmark II. 300). Modelle, n. a. des letzten Elmshorner Walfahrers, im Städt. Museum in Altona, Lehmann, Museumserweiterung S. 106. 108.

Echlachter. Untersuchungs- und Preiszwang in Itzehoe, Sansen S. 158, Schleswiger Anochenhauerordnung von 1558, SM. IX. 765. Urnis bekommt 1667 Schlachtfreiheit und Kondelsfreiheit bei groß und flein Gewicht, NSM. III. 600, In Apenrade 1727 ein einziger Schlachter mit Alleinrecht, 1728 vier. Jeben Dienstag und Freitag mußten fie gutes Rindfleisch auflegen, 2 Bürgerals Taxationsmänner regelten den Breis, Schaf- und Lammfleisch kostet Johannis bis Neujahr 19-22 / Keiste Rühe und Ochsen muffen den Bürgern abgenommen werden; wird man nicht einig, schlachtet der Bürger jelbst aus und gibt 2 Mt. Gebühr. Bürger, Die mit feisten Waren handeln, dürfen jeden Ropf, Füße, Eingeweide und, was sonst vom Speck abfällt, selbst verkaufen. Bei Hochzeiten und Kindtaufen muß man entweder einen ganzen Odffen verbrauchen ober von den Schlachtern kaufen. Warniger und andere aus dem Amt dürfen von Michaelis bis zum 1. Dezbr. ihre Fleischwaren selbst in ber Stadt verhandeln. Alles dies zum Wohl der gemeinen Bürgerschaft, fämtlicher Eingeseffenen, der Armut und einquartierten Reuterei! PB. 89. I. 82. Im 19. Jahrhundert in Flensburg große Tonnenschlachterei auf England, PE. II. 324

**Echmiede.** Amt Kiel hatte 5, PB. 98. I. 39. Alter Zusammenhang mit den Kohlenträgern, KSt. XXIV. 151. Sensen und Häckselmesser aus Törninglehn (Hanssen: Statist. aus Schleswig S. 55); Husun, Boß, Junungen S. 90ff; sonst siehe Metallarbeiter.

Schneider. Aus der Schleswiger Zunft, Philippien-Schnitger S. 106-109. Reumunfter (Rückgang) PG. V. 2. u. 3. S. 76. Hufum, Boß, Innungen S. 80ff.

Edufter. Die Schufter find von altersher bas be vorzugte Sandwert, Totichlagerecht gegen Diebe (Unfere Beimat Mordichleswig E. 316). Die ichlechten Wege verichliffen in Stadt und Land Schuhzeug, KSt. XII. 27. Schuhe toften im 16. Jahchundert in Tonning 3 15. Der älteste befannte Landschufter 15. Jahrh, in Led QS. VI. 204. Der Beruf ift ständig überfüllt. Oldeeloe hatte auf 300 Kenerstellen 1790 60 Schustermeister mit 26 Besellen und 21 Lehrlingen, 20 der Meister arbeiteten als Gesellen oder als Tagelöhner. Die Jahrmärfte werfen auch nichts mehr ab, feitdem es joviel Landidufter gibt, PB. 90. 386. Gehr zahlreich in St. Margarethen, Jensen S. 110, Sonderburg hatte 50, Schleswig 150 Meister, NSM. VI. 619. Schleswiger Schusterordnung von 1558, SM. IX. 766. Schusterelend in Neumünster, Dittmann S. 98, PG. V. 2. u. 3. S. 77. Oldenburg, Hollensteiner S. 206. In Dithmarichen werden die Schuhpflöcke aus Ellhorn gemacht, weil jonft fein Holz wächst, PB. 92. II. 172. In Sujum, Bog, Innungen G. 68ff. Reichsadler als Wappen in Ploen, Kinder, Ploen S. 263.

**Tegeltuch.** S. Gudme. Altona hatte 1785: 6 Stühle, 300 Rollen jährlich, ansländischer Rohstoff, PB. 87. 70. In Fleusburg 2 Fabriken, Thaarup S. 561.

Seifensieder. S. Gudme. 1785 verbrauchte das Gewerbe inländisches Rüböl, Kalk und Tonnenholz, ungarische und polnische Pottasche, russisches Hanföl und erzeugte mit 1400 Tonnen Rübsaat 5700 Tonnen Seise, PB. 87. 72. 1845 blühte es noch dort und in Ottensen; 2 Fabriken in Flensburg verarbeiteten 1 Mill. #, 2 in Christiansdal, je 1 in Schleswig, Schnaap und Hadersleben, Top.

Seiler und Reepichläger. Altona hat 1785 5 Reepichlägereien (830 Sch #, 250 Tonnen Teer, Hanf von der Ditsee) und mehrere Seiler (66 Sch Hanf, 7 Tonnen Teer, Absach Heringskomptoir). Der Moorburger Bindfaden im Wettbewerb. PB. 87. 70. 75. Bild von Blankensses Reepichlägerei: Ehrenberg S. 37. Jest um Kiel bedentende Werke (Unsere meerumicht. Mordmork II. 301). In Husun, Boß, Junungen S. 34st.

Genffabriten. 1680 in Friedrichstadt (von Loën) Riemann,

Landesk. I. 621. Absatz bis Indien, Rohstoff aus Eiderstedt, PB. 87. 548). Klein in Garding, PB. 91. II. 133.

Siehfabrik in Ofterholz macht 1845 300 Ellen Draht (Top.) Siegellackfabrik. Altona 1 Betrieb (100 %) Gutes Geschäft in Kellinghusen, PB. 30. 57.

Siegelstecher und Pitschierer. Bergl. Flensburger Mus. Ber. 1901ff und Sauermanns Bilber aus bem Flensburger Museum, auch Langes Münzwerk.

Stiten. Ausführliche oder zusammenfaffende Darftellungen vor allem in dem Brachtwerk mit reichem Bilderschmuck von Hannover. dann auch bei Gudme, Thaarup S 563, Unfere Heimat Nordschleswig S.168—177, Hanisen: Statistisches aus Schleswig S.65 (Törninglehn) S. 32. (Hadersleben und Christiansfeld), Unfere meerumicht. Nordmart II. 216, Z. XXXI. 165 über Ploen; ichon feit 1646! (Ploen. Urfb. S. 432 Kinder, Ploen S. 224), 100 Klöpplerinnen do.t, PB. 93. I. 102. Juden in Ploen für den Betrieb unentbehrlich, doch gab es auch christliche Spigenkrämer, Z. XXXI. 171: Tednif der Seidenspige (Schwarze Bologneser Seide und reiner Gummi). H. XVI. 69 über Tondern (Bilder H. XXIII. 17), 1847 hatte Tondern noch 6 Alöpplerinnen, 1862 erhielt Dines Hansen bas Alleinrecht. In der besten Zeit war die mittlere Brabanter Spige übertroffen, PB. 90. 196. 12.536; man bleichte auf der Sonderburger Bleiche. Der Zwirn war das 7 zwijchen 4 und 100 & wert, und es wurden einer Alöpplerin nie weniger als 6 Ellen abgeschnitten; wer nach Zeichnungen arbeitet, erhält vierfachen Lohn PB. 12. 529. Ottsen, Tondern S. 76. Z. XIV. 199 Litteratur, auch H. XXIII. 17. Ausgelernte Mädchen hatten Klöppelschulen begründet und so die Kunft auf 16000 Perjonen allmählich in der Blütezeit verbreitet, PB. 89. II. 246. 90. 710. Tönning hatte 1726 8 Anoppelweiber, Wolfhagen S. 133. In Dithmarschen hat früh das Filet die Spike verdrängt, PB. 92. II. 166.

Sporenmacher in Schleswig (Philippien-Schnitger S. 14). Steinhauer. (Kinder, Lunden S. 25. Lautrup, Habersleben 1843 S. 159. Sauermann: Mittelalterl. Taufsteine). Schmidts Bild- und Steinhauerei in Schleswig (Philippien-Schnitger S. 354). Granitene Säulen um Habersleben, Meiborg S. 188. Wiefe, Schönkirchen S. 60. Von den Steintaufen sind nur die granitenen heimische Arbeit (Unsee meerunschl. Nordmark II. 164).

Stridwaren. S. Gudme und vorher Handschuhmacher. Über die Irrfahrten bes Baapidien Abjages in Altona an Strumpfwaren habe ich früher gesprochen, er hatte 1785 500, 1830: 7-800 Arbeiter, barunter feine 40 Arme, viel Seefahrer, "gute Bürgerfrauen", verarmte "Sochatelige". Berdienft 16-20 / die Boche, die Strümpfe fosten 4 /3 bis 3 pt das Baar. Pinneberg und Rangau spinnen die Wolle, PB. 92. I. 256. 1785 strictte Altona 10000 & Wolle. Hujum hatte besonders gute Strumpfftrider und Walker, es ftand in Ansehen bei allen Podagriften, PB. 87. 231. Anderstvo im Beften gab es feit 100 Jahren eine blühende Strumpffabrif mit 600 Arbeitern, 900 Mf. Arbeitelohn die Woche PB. 88. I. 176. In Tondern hatte Matthias Asmussen 40 Versonen in Arbeit, 3000 & Ware, PB. 90. 711. Die Sylter Strümpfe waren besonders gut, PB. 97. I. 8. Bon der Rendeburger Strumpfweberei bezog jogar ber fonigliche Hof, SM. III. 314. In Jehmarn strickte man die "Baajen" (lange Strümpfe) (Banffen S. 257). Dithmaricher Hagen (1. Bericht bes Meldorfer Museums S. 71). Habereleben Dit und Törninglehn i Banffen: Statist. aus Schleswig S. 32. 66. Splt führte 1884 noch 2000 Paar Strümpfe, 4000 "Sylter Jaden", 1000 Unterhojen, 100 Unterröcke aus. Strumpfe mit Sternenmufter (Die Splterinnen pflügen und tragen lange Strumpfe), Jaden wiegen 1/4-1 %, Preis auf ber Altonaer Ausitellung von 1869, BJ. I. 218.

Stud. Tabbei in Schleswig (Philippien-Schnitger S. 355). Brandt, Führer S. 67. Bilber in Sauermanns Kunftkalender und Alt Schleswig-Holftein. 1696 jaßen in Kiel italienische Kalkschneiber, KSt. XIX. 356.

Tabafsjabrif. S. Gudme. In Altona 1785 in 17 Betrieben 23 Instrumente (1 Tabafs und 2 Nappmühlen, 350000 % Blätter). Meumünster hatte je 3 Nauch und Schunpstabaksabriken. Her. Detl. Böhmkei seizte 6—7000 % Nauchtabak ab, PB. 88. I. 321. In Kiel treiben 2 Krämer dies Handwerk nebenher. Jensen: St. Macsgarethen S. 111 (1750). Rendsburg, SM. III. 314. Flensburg 400000 % Nauchtabak und 20 Mill. Zigarren um 1860, PE. II. 323. Holdt S. 172. Die Industrie wandert auß Land (Unsere meerumschl. Nordmark II. 304).

**Tang.** (Seegras), besonders um Neustadt, Grömit, Hafftrug gesammelt, PB. 24. IV. 53. In Helgoland anstatt Dadret, Meiborg S. 70.

Tapeten. Altona hatte 1785 2 Betriebe mit holländischem Papier, 5400 Stück. Jeht blüht diese Industrie bei uns (Unsere meerumschl. Nordmark II. 302). Goldlebertapeten 1693 im Tönninger Nathaus neben Gemälden von Fr. Jürgens und Fr. Ab. Ovens (Feddersen, Eiderstedt S. 186). So auch Satrupholm 1711, Nickmers, Satrup S. 94 und später Neumünster KK. 12. 31. vergl. Brandt, Führer S. 69, in Kiel, KSt. XXII. 83.

Töpferei. Töpferei und Glaserei ergeben entgegengesette Formen. Bauerntöpferei in Seestermühe (Matthiessen S. 122). Töpferamt in Schleswig (Sach S. 146). Kacheln in Kiel, KSt. XXII. 52. (1650). Dithmarscher Töpfereien (1. Bericht des Meldorfer Museums S. 54 und v. Berlepsch: Flensb. Museum). Schon im Mittelater in Holstein fleine gehöhlte Dsenkacheln (Brindmann, Führer S. 300). Topfbinderei in Bordesholm, Hanssen S.122. In Tondern führt Holland viele steinerne und irdene Gefäße ein, PB. 89. II. 245. Der Flecken Keinselb lieserte schöne Töpferwaren, auch weiße Kacheln, PC. 00. II. 195.

Im Mittelalter hatte das Metall den Ton verdrängt, nur in der Backsteinbaukunst hatte man glasierte Steine. Friese u. dergl. Nachher im 17. Jahrhundert (Delfter Zeit) Kannen und Öfen. Das 18. Jahrhundert bringt die Fanence. Jett vor allem Frohnes Danske Fanancer (Fanencen Dänemarks und der Herzogtümer), sonst H. XII. 135. 152. 179. Bilder (Unsere meerumschl. Nordmark II. 218, 219. H. XVII. 200.). Übersicht in Brandts Führer S, 70-75. 103-105, auch Lehmanns Altonaer Restschrift S. 53. Über die einzelnen Kabriten bei uns und ihre Erzeugniffe im Zusammenhang: außer Frohne noch Brindmann, Führer S. 367 Schlesmig 1754-1814, S. 368, Crifebn und Edernförde. S. 370. Flensburg (wohl große schwece Blumentöpfe). S.371. Riel S.375, Stodelsdorff S.381 Rellinghusen. Ferner über Altona, PB. 87. 72. 93. II. 67. 76. Rellinghufen, PB. 96. I. 183, 98. I. 63, 30. 53, Rähler Stör-Bramautal S. 102. Schroeder, Top. FA. I. 381, Edernförde, Jeffen und Rod S. 67, H. XVII. 200. Ploen Urkob. S. 484. Nendsburg (Fanence, Steingut, Bedgwood) PB. 94. I. 343. 95. II. 240. 30. 53. SM. III. 314 Ploen Urfdb. S. 522. Hamburger Fapenceöfen bei uns, Brandt Führer S. 69. Die Schleswiger Erzengnisse bleiben unter den jüngeren Fabriken. Edernförde und Niel gleichen sich in ihrer Mannigsoltigkeit; Edernsörde hat lustigere Farben, Niel viel schwere Scharffener, auch Musselsanen; Edeinförde die Kohlkopsterrinen, Niel Schreibzeuge, Uhren, Tischplatten, Ösen. Stockelsdorf vor allem Ösen in sehr schönen Farben und Formen. Ösen allein machten Altona und Ploen. Tie Juhaber der 7 Kellinghusener Fabriken, untereinander verwandt, arbeiteten sür den täglichen Gebrauch und den Geschmack der Bauern (Nips als Schuhe, Engel u. dergl.), viel gelb. Auch Neudsburg machte Geschauchsware, bald nur noch in Steinzeug. Sein Werkzeugbestand 1802, Frohne S. 119. Aussuhr nach Amerika schon 1779, S. 106: Nachdem unser Land von den Delster und Ronener Fayencen gessäubert ist, sindet man in seinen Häusern an Steinzeug meist die Kellinghusener Ware. Nirgerds farbige Vildee gegeben.

Durch das ganze Getwerbe geht die Unruhe des Erfindertums (siehe besonders Frohne S. 105—121), die neben dem Umschwung von Geschmack und Wirtschaftspolitik verursacht hat, daß die Blüte so kurz dauerte. Vorreif scheint der Gedanke der Rendsburger Fabrikarbeiter, nach Hallensens Tod den Betrieb genoffenschaftlich zu übernehmen (a. a. D. S. 120).

Tranfiederei in Glüditadt, Lucht S. 99.

Tudmacher. S. Gudme, Unicheinend ift auch auf dem Lande bei uns die Wollweberei reichlich jo bedeutsam gewesen wie die Leinweberei. Bei den Angaben über Bebitühle fann man im allgemeinen nicht jehen, welchen ber beiben Stoffe fie betreffen. Ich behandle fie hier zusammen. In den Umtern Sadergleben (Hanisen: Statist, aus Schleswig S. 32), Tondern, Apenrade (nur Tuche von 7/4 Breite), PB. 92. II. 174, starte Inchweberei im Hansfleiß. In der Gegend von Apenrade zahlloje Broben auch für Handelszwede aus Wolle, Baumwolle, Leinen, Beiderwand, Klanell und lakenartig, PB. 92. I. 372. Unjere meernmicht. Nordmark II. 193 Sauermann, Nordichlesw. Berein für Hansweberei. - Auf Röm 30-40 Weberinnen, SM. IV. 663. In Hufum 30, um Hufum auf bem Lande 70 Bebitühle, NSM. I. 589. Blüte ber Band. we berei in Bandebed 1700, Sanjen 3.26; Tednif ber Bandweberei in Hujum, Bog, Innungen S. 40. Im Kirchipiel Schobüll mindestens 15 Debitühle, PB. 97. I. 133. Sier wird wollenes, halbwollenes und Leinenzeug ausgeführt, Niemann, Landesk. I. 151.

Auf Hooge viele Webstühle, ebenda S. 189. Doch ist die Wollweberei im Berfall, PB. 94. I. 227. Im Kirchipiel Abbüll 14 Leinenweber, davon 2 in Gravenstein, PB. 92. I. 337. Um Flensburg herum viel Wollspinnereien FA. III. 130. In Sult Wollfragerei in den häusern, bis die Maschinen kommen, BJ. I. 218. In Amte Hütten waren 1792: 76 Webstühle, die für 3700 & Ware verfertigten. Die Flachsernte sollte 863 L % betragen, Niemann a. a. D. S. 356. Edernförde (Berfahren genau, Jeffen und Rock S. 72). Kunftvolle Ginrichtungen besaß der Weber Wollesen in Aneby (Jensen, Angeln S. 304). Das Klöppeln hat in Nordschleswig Weben und Schneidern jehr verdrängt (Hanssen, Statist. aus Schleswig S. 65). In Dithmarschen webten die Frauen Leinwand zu hemden und Platen (Schürzen), zu letteren auch Leinen mit Wolle in Karben und Mustern. Walkmühlen hatten Oldesloe (1622), Rendsburg, Ploen, SM. X. 240. Ploen. Urkbb. S. 383, Höft S. 50. Im Umt Traventhal hatten 30-40 Weber jeder 2 Stühle, PB. 94. II. 169. 3m Amt Reinfeld webten 46, fast alles Männer, PC. 00. II. 195. Die Eiderstedter Wolle war durch ihre Güte und Keinheit, besonders durch ihre Länge dem Inlande wertvoll, dem Auslande unentbehrlich, wurde von Breußen, Braunschweig, England her aufgekauft. Koldenbüttel war ein Mittelpunkt der Wollspinnerei, PB. 87. 549, 563, Niemann a, a. D. S. 291, Eiderstedter Heimat S. 149. Sonft ging die Schäferei im Lande seit der Einkoppelung, in Medlenburg feit ber Seuche vor 1800 ftark zurück, PB. 88. I. 320, Um Riel waren Rucht und Pflege gleich mangelhaft, PB. 90, 587. Um 1887 blühte die Weberei eigengemachter Zeuge in der Probstei auf (Gew. Kammer-Bericht II. 113). Neben dem Handwerk gab es bei uns bedeutende Tuchmanufakturen. 1620 gab es Walkmühlen in Neumünfter, Segeberg und Oldesloe; während vorher meist hollandische Tuche eingeführt waren, brachten Religionsflüchtlinge von dort um 1600 ihr Verfahren mit, zunächst nach Hamburg. 1639 großer norddeutscher Tuchmacherverband, den 3. B. auch Ploen beschickt, wo 1663 ein Kleinbreittuchmacheranit gegründet wird, Kinder, Bloen S. 214ff. Neumünster, der Hauptort, hat seit 1648 ein Amt; 1680 follen aus Wandsbed, ebendann aus Segeberg Tuchmacher dorthin zugewandert fein, Kinder, Ploen S. 216, Haufen, Wandsbeck S. 26. PB. 87. 103. Das Ende der Kleinstaaterei in der Gottorper Herrschaft (1773) bezeichnet den großen Aufschwung, PB. 13. 333, 1788 hatte Joh, Chriftoph Binftorf 5 Bejellen, 1 Streicher, 3 Spüler, 21 Spinnea und ichaffte 8 Stud Laken, 19 Bergen op Zoom, 29 Multum, 14 Flanell, 19 Fries. Neben ihm das Kleinbreittuchmacheramt: 26 Meister mit, 20 ohne Stuhl, 16 Gesellen, 12 Lehrburschen, 220 Spinner: 70 Pferdebeden, 2050 Stud Fries, 14 Stud Laken, 204 Boi, 8 Multum, Weil in Samburg und Lübed gefärbt werden muß, geht viel Verdienst weg, PB. 88. I. 319. PB. 90. 196. Behn Sahre ipater ftand Binftorff auf berfelben Stufe, neben ihm Jahn und 36 Rleinmeister, PB. 97. II. 340. Der Krieg hob ben Bebarf an Bierdededen, das Einfuhrverbot den an Mittelgut, PB. 13. 333. 1822 sieferten 6 mit Majdinen arbeitende Meister mit 80 Menschen 600 Deden, 900 Lafen, 500 Sonstiges; neben ihnen Rend mit 76 Menschen 1400 Stüd. Rend war es, ber, im Ausland belehrt, zum Großbetrieb überging, PG. V. 2. u. 3. 3. 71. Er hatte feinen Betrieb im alten Buchthaus. Dbichon der Boll nach Danemart ben feinen Wollwaren fehr ichadete, ichaffte man fid boch über Flensburg einen Weg über Gee, PB. 25. 67. 1835 begann der Dampibetrieb, der (mit 10 PS.) über 20 verschiedene Majchinen für die eigentliche Tuchmacherei trieb; dazu waren eine große Farberei, Seifensiederei, Majdinenbauerei, Gelbgießecei, Schmiede und Tijchlerei vochanden. 300 Leute (je 80 Frauen und Kinder) verdienten 6-700 Mf. die Woche und lieferten 2200 Stude Juche, NSM. IV. 636. But gangen arbeiteten in Neumünster um 1844 an 800 Personen (187 Kinder) in diesem Gewerbe, davon 250 bei Rend und Mestorf. Erzeugt wurden Bon, Bufefin, Calmud, Cafinet, Coating, Duffel, Flanell, Frees, Kirjen, Marensto, Multum, Pferdes, Schlafs und Tijchdecken, Siberienne, Tuch; nur diejes, Flanell, Fries und Multum in bedeutender Menge, BL I. 82. 285, Über das Leben in diesen Betrieben, siehe Dittmann S. 5 95, 144. Seit 1904 verspinnt Neumunfter neben Wolle und Baumwolle auch Kofosfaser (Unsere meerumschl. Nordmark II. 301).

Neben Neumünster blühte Friedrichstadt (seit 1620 mit 4—500 süddeutschen Webern, Carstensen S. 28) mit seinen Kalmant-webereien, die dauerhaftere Ware als selbst England lieserten, PB. 90.196 Man wandte 2200—2800 statt der üblichen 1050—1600 Fäden an; 7/8 bis 8/8 Ellen breit, sonst 5/8 bis 6/8. Die lange Wolle gibt Natur-

glätte. Preis 30-44 B. Dauechafte Kastorfarbe, Die Landleute bekommen die Wolle bis 10 x bas & bezahlt, PB. 87. 549. Im nahen Hufum gab es feit 1700 1 Zeng- (Plüsch-) weber, PB. 87. 230. Lag II. 11. In Tondern beschäftigte Matthias Usmussen 2-300 Spinner auf dem Lande für einen Umsatz bis zu 10000 2 in Hosenzeugen, Plüschen, Belpen, Woll- und Kamelgarn-Halbseide, gewebten Spiken, Halbbanmwolle, PB. 90.711. In Schleswig war, ohne zu gedeihen, 1756-63 eine Kammertuch-, bis 1769 eine Zwirnfabrik gewesen. In Bienebed, A. 62. 29. In Led legte 1830 ber Färber Jens Johannsen eine Tuchtabrik an, seit 1872 mit Dampf, Carstensen S. 73. In Mendsburg webte Johann Beefchen vielbegehrte weißwollene Bettbeden, auch Friese ans Eiderstedter Wolle, 8 % für jebe Dede (aus 1 Stud!) à 4-5 &; er walkte und schwefelte felbst; das Unternehmen danerte, bis er starb, PB. 89. II. 320. Thaarup S. 561. SM. III. 314 In Altona war die Tuchmacherei alt, Chrenberg III. 36, 1786 hatten 8 Betriebe 17 Stühle und 2 Ressel, verarbeiteten eiderstedter und medlenburgische Wolle, besonders Rasch und Schalong, auch Serge, Flanell und Barakon. Die stärksten waren Ernst Chr. von Maack und Joh. Beter Stoffel. Nur Betl- und Kissenbühren (170 Stück) machte Jakob Stockfleth. Bor bem Kriege lieferte die Fabrik des Conferengrats Laway 1200 Stud Wollzeng, dann lag sie brach, PB. 13. 540. In der Mitte des 19. Jahrhunderts jah es jo aus (Top.): Die Altonaer Fabriken bearbeiteten mit 650 Menschen 1/2 Mill. Ellen, in Neumünster 62 Fabriken ebensoviel. Wollfragereien gab es in Ahrensböck, Raftorf, Stockelsdorf, Manstrup (60000 %), Fleusburg; Tudhfabriken ferner (je 2) in Ederuförde, Hadersleben, andere Wollwarenfabriken in Flensburg (5), Edernförde, Toudern, Garding, Schleswig, Hujum und Christiansfeld, 1 Filgwarenfabrif in Arröfföbing, Wattenfabrifen ebenda und in Fleusburg (2), Friedrichstadt und Schleswig, endlich Wollgarnspinnereien in Hadersleben (2), Apenrade, Christiansfeld und Edernförde. Über Hadersleben (Chriftiansen, Dahrendorf, de Wolff) f. Lautrup S. 159.

Kunstwe berei, j. Unsere Heimat Nordschleswig S. 109—111. 334f. Braudt, Führer S. 48. 59. 93. 110. Sauermauns Beiderwands-weberei und in Bildern aus dem Fleusdurger Museum und in Alt Schleswig-Holstein. Berlepich: Fleusdurger Museum S. 338. Leh-

mann: Atonaer Festschrift S. 53. Erster Bericht bes Melborser Musieums S. 68 Z. XXXXV. 451. In Husum, Bog, Innungen S. 40. Ein Beiberwandwebstuhl im Altonaer Städtischen Museum, Lehsmann, Museumserweiterung S. 132.

**Uhrmacher.** 1293 kaufen die Rendsburger Kirchgeschworenen das Sengerwerk, Z. VII. 665. 1597 ein Scierwerk für die Apenrader Kirche, kostet 13 Mk. 13 \$\beta\$, 1623 schon ein neues nötig, Ries S. 10. 12. Stundengloden und Turmuhren der Kieler Kirchen seit dem 16. Jahrhundert, KSt. III. 102. 109 XIX. 556. Ferner Z. XXXXV. 451.

**Wachstuch.** S. Gudme. 1845 in Habersleben eine Wachstuchfabrik (100 Stüd), Wachsbleichen in Rielseng, Neumühlen bei Altona und Wandsbed (Top.)

**Wagenforbmacher.** Sehr im Gong im Amt Traventhal, PB. 94. II. 169. S. auch Holzarbeit.

Beber j. Leinwand und Tudmacher.

Zichorienfabriken. S. Gubme. In Glücftadt, Neumühlen bei Altona, Itzehoe (Hanjen S. 181), Hujum (2), Top.

Biegeleien. S. Gubme. Gutegiegeleien Muggesfelbe, Butte 311 22000 Steinen à 6 x (Pfannen 10 x), Torfbetrieb (Gebr. Gutsbeider 1743). Gehestedt jest auf dem Ranal ab, PB. 87. 595. Frejenburg verkauft bas Taufend zu 8 ,€, PB. 87. 321. Gute Steine in Bothkamp und Retteljee, KSt. XXII. 71. Kirchenziegeleien, Riel 1609, NSM. IV. 846 u. a. (siehe früher). Bedeutend in Schobüll und Hodenbull. PB. 97. I. 134, Rudgang wegen Holzmangel in Jondern und Reinfeld, Z. V. 252. 291. PC. 00. II. 191. Bei Apenrade landesherrlicher Ziegelhof Jörgengaard, von Dr. Roch geerbpachtet für 30 pt, PB. 90. 266. Ditholitein, Ploen. Uribb. C. 315. Törninglehn (Hanffen Statist, aus Schleswig S. 55). Auf bem Glacis von Arempe wurden 1627 3 Ziegelhütten abgebrochen, SM. VIII. 3. Rellinghusen, 2 Ziegeleien, eine seit 1827, das Tausend 9-10 Mt., aus geschlemmtem Ion aber 30 Mf., PB. 30. 58. Schleswig hat 1835 Sara Claufens Ziegelei bei Rendsburg (720000 Goben Tori, 600000 Steine), Tams in Habbebn (16 Arbeiter, 800 000 Soben, 500 000 Steine, 50000 Pfannen), Busbn (Bied feit 1760, Kronbetrieb feit 1750, 600000 Steine) (Philippien-Schnitger S. 353), Edernförde, . Jeffen und Rod S. 62. Riel jest 63 Mill. Steine (Unfere meernmicht.

Nordmark II. 304). Um die Mitte des 19. Jahrhunderts lagen bedeutende Betriebe um die Apenrader, 40 um die Flensburger Föhrde, in Holftein weit über 100 Betriebe, die meisten um Barkholm im Rirchspiel Henstedt (Top.). In Friedrichstadt erhielt um 1620 de Wedde ein Octroi für Alleinverkauf friesischer Steine; er hatte eine "Ziegelbäckerei", Carstensen S. 7. Die meiste Bedeutung haben aber in Holstein Hinschenfelde, in Schleswig Eckensund und Iller gehabt. 1730 war Eckensund entstanden, Um 1770 woren es um die Klensburger Föhrde um 12 Ziegeleien gewesen PB. 27. 738. 1785 waren da Öfen zu 60000 Steinen Man brannte 10-11 mal von Oftern bis Michaelis Die Arbeite: bekamen 10 2 Lohn und 14 24 Rostgeld, die Blattschläger zu Pfannen mehr. Jeder strich bequem 1600 Steine ober 800 Pfannen. 1000 kosteten 7-8, vor Zeiten 4 x 200 Arbeitsfamilien. Abjat nach Riga und Petersburg PB. 87. 568 88. I. 381. Thaarup S. 564. Die Kriegszeit verwiftete alles, der Utrechter Wettbewerb trat ein, 1827 waren doch wieder 24 Betriebe an der Föhrde. 1825 wurden in Nübelfelde 6 Mill. Steine, 1 Mill. Pfannen, 330000 Klinker und 70000 Gewölbsteine und Fliesen erzeugt, blaue Bfannen nur bei Ditmer in Renneberg. Dieser erhält 1827 ein Vorrecht für seine Sonder- und Zierwaren, damals schlägt jeine Probe die Utrechter, PB. 25. 615. 27. 496. 738. 28. 330. - Die Hinschenfelder Ziegelei betrieben 15 Detmolder, die den ersten Ofen aus lufttrodenen Steinen errichteten und fich fo aus dem Nichts das Werk schufen. Neben 8 gölligen Steinen wurden handgestrichene von  $11\times2^{1}/_{4}\times4^{3}/_{4}$  Zoll gebacken (Rosenspieker bei Tönning  $10^{1}/_{4}\times$ 25/8×5), die den aus Stader Maschinenschlick von 9×2×41/2 Boll jehr überlegen waren, an Umfang um  $^{1}/_{3}$ , aber doch nur 14 gegen 10 Mf. kosteten. Für 36 Mf. verkaufte Sinschenfelde feuerfeste. Der Ofen wurde mit Steinkohlen geheizt und faßte 50000 Steine, BL I. 111, 148, 202,

Zudersiedereien. S. Gudme. Genaue Anfzählung der vielen Fabriken FA. III. 191. 1786 in Husun Simon Woldsen mit 3 Kesseln und 5 Pfannen. Nohstoffe auß Westindien und Bordeaux usw. Formen und Zudererde auß Hamburg. Die besonders kräftigen Arbeiter viel außgehoben, PB 87.228. Flensburg, Niemann, Landesk. I. 587. Holdt S. 171. Schleswig, Philippsen Schnitger S. 355. Bos in Itzehoe hat mit 1 Will. 7 noch nicht den Durchschnitt der

prenßischen Fabriken. Der Verbrauch in den Herzogtümern steigt von 1835—42 von 2,21 auf 9,67 Mill. 7. Preise 3—9 ß, Syrup bis 15 ß; Hamburg billiger, FA. III. 191.

Ginige Übersichten über Hauptgewerbeorte und Begenden bes Landes.

Altona, PB. 87. 70. hatte 1785 nicht weniger als 27 ungünftige Manufakturen, in erster Linie Wollenzeuge und Strümpfe, in zweiter Linie Gerbereien, dann Segeltuch und Reepschläger, Tabak und Zuder, endlich Fapence.

Ahrensburg (Frahm, Stormarn S. 42) hat Brauerei, Sägecei, Maschinenbau, Gärtnereien.

Christiansfeld (Niemann, Landesfunde I. 549) hatte Wollenund Strumpf-, Baumwoll- und Leinenmannsakturen, Leber- und Lacksabriken, Seisensiedereien und Lichtgießereien.

Flensburg hatte um 1860 1400 Fabrikarbeiter in vor allem Tabak\*, Öl\*, Branntweins und Fleischwacenfabriken, dann Salz-raffinade, Lichtgießerei, Seifensiederei, Gerberei, Liqueur\*, Essigs, Stärke\*, Tapeten\*Fabriken, Papiermühlen, Maschinenbau, Glasund Wollmanusakturen, PE. II. 323. 1817 werden noch genannt: Färbereien, Spiegel\*, Posamentier\*, Zucker\* und Strohhutsabriken, dazu Schiffswersten, Kunstdrechsler und Tischler, Kupferstecher, Instrumenten\* und Uhrmacher, Formschneider, Dekorationsmaler, Ziegeleien und Truckereien, Rievesell S. 263ff.

Friedrichstadt hatte um 1620 Farb-, Loh- und Kornmühlen, Salpeter-, Salz- und Seifensiedereien, Wandtrapperei, Ölschlägerei, Amidamfabrif, Steinbäckerei (Ziegelei); 1785 (PB. 87. 548) ein Dutend Kalmankwebereien, 1 Metall- und 1 Stärkefabrik, mehrere Ölschlägereien, Senffabrik, Graupenmühle.

Hadersleben, Erichjen S. 159. Fast  $^{1}/_{5}$  ber Bevölkerung gehört zu Handweck und Indastrie. Alt sind Brauerei und Mälzerei, Tabakssabriken und Maschinenbau. Ferner siehe Lantrup, Hadersleben S. 155 f. Es hatte außer in Biec 1843 Christiansseld übersstügelt.

Sujum, PB. 87. 128 hatte bamals Dl., Buder. Leinen- und

Kattunfabriken, Radler, Rotgießer, Kupferschmiede und Kalkbrennerei.

**Kiel.** Wie reich das ganze Leben der Spätzothik, und wie außzgebildet grade inder civitas Holsatorumdaß Jaudwerkwar, zeigt die reiche Gliederung im einzelnen in den Handwerken, so z. B. Messer, Taschen, Helm, Kistenmacher als besondre Künste, KSt. IX. S. LXXXV.

**Renmünster** (Erichsen, Landkreis Kiel S. 35). 1895 waren da 29 Textilfabriken, 1 Krahenfabrik, 3 Cisengießereien und 12 Maschinenfabriken, 11 Ledersabriken, 2 Holzfabriken, je 2 Kornmühlen und Branereien, 12 Innungen

Kinneberg. (Amtliche Nachrichten vom Kreise S. 103). 12 Zwangs- und 10 freie Junungen, meist ganz nen.

Wandsbed. Im 18. Jahrhundert Band- und Kattunweberei, Kachelösen, Leder und Wachsbleiche, Hansen S. 26—31.

Bute Übersichten über den Stond der Gewerbe an den einzelnen Orten gibt Thaarup, Beiledning (1794), Lande Etunden haben wir 2, eine von Glon (S. 59, veral, Z. XXXXVII, 487). inapp, als Leitfaben für den Unterricht. Die andere breit als volkstümliches Prachtwerk (Unfere meernmichl, Nordmack II, 306) arbeiten in Flensburg und Kiel Werften und Machbeiden Gießereien, Lapier- und Glasfabriten, in Hujum Holz-, in Bredftedt Tabat-, in Schleswig und Neumunster, auch Flensburg, Altona, Wilster Leder- und in Rendsburg Gifen- und Düngerfabriken, Ziegeleien bei Edensund und bei Riel, Tonwaren macht Kellinghusen, Zement Itzehoe, Lägerdorf und Ütersen, Lack und Karben Ottensen, Pulver Quickborn und Geefthacht; große Mühlen und Brauereien haben die Großstädte, Buckerfiedereien Schulan und Itzehoe, Tabat Hadersleben, Bredftedt, Glensburg, Ottensen und Ploen, dann vor allem Neumünster wie immer Textilwaren; die Eisen- und Metallindustrie sitt vor allem in Altona-Ottensen und bis Binneberg, auch in Rendsburg. Die Listen ergeben, daß um 1800 Bäder, Brauer und Schlachter auf dem Laude kaum als Gewerbe vorkommen, und dasjelbe von Malern, Glasern und Maurern gilt, Auch Böttcher (Reinfeld), Drechsler (Cismar) und Zimmerleute find nur gegendweise vertreten, grade wie die Pantoffel- und Mohenmacher. In den Städten sind Mauerleute allgemein, aber weit weniger als Zimmerleute und Tischler. Nademacher und Böttcher sind viel reichlicher in der Stadt als heute. Stuhlmacher, Uhrmacher und Töpfer sind in Stadt und Land verbreiteter als heute; die Musikanten ebenso. Allenthalben sehr selten sind Klempner und Gelbgießer, ollenthalben häufig Weber und überfüllt Schuster. Wan sieht, wie auf dem Lande jeder noch sein eigener Handwerker, und wie sehr das Holz noch dem Metall überlegen, wie ländlich auch noch die Städte waren. Man spürt aber auch die harmlosen Lebensstreuden (Musikanten); etwas verwickelter gestalten sie sich schon, wenn man bedenkt, daß Konditoren, Zuckerbäcker, Kuchens und Confektbäcker verschiedene Gewerbe waren, selbst in ein und dersielben Stadt!

|                                      | Altona<br>1786 | Alltona<br>1789 u.<br>1791 | Altona<br>1845        | Afp.<br>Aşbüll<br>1792 |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Amidam= (Stärke=) macher (=fabriken) | 2, 4           | 3. 6                       | 1. 2                  |                        |
|                                      | 90000 %        | c.9000078                  | 8000 %                |                        |
| Unterschmiede                        | <b>3.</b> 6    | 3                          | _                     |                        |
| Bäder (Grob-, Beiß-, Fast-)          |                | 35                         | manufactivities.      | 1                      |
| Bandweber (Litzenmacher)             |                | _                          | 1                     |                        |
|                                      |                |                            | 560 Stück             |                        |
| Barbiere (Bartscherer)               |                | 2                          |                       | _                      |
| Baumwollfabriken                     |                |                            | 1 12                  |                        |
|                                      |                |                            | über<br>6500 <b>%</b> |                        |
| Of annuturally and Faloritan         |                |                            | 09000 %               |                        |
| Baumwollzeugfabriken Beckenschläger  |                |                            |                       |                        |
| Besenbinder                          |                | 1                          |                       | -80-400-               |
| Bettzeugfabriken                     | l _            | 1                          | 4.87                  |                        |
| 3                                    |                | 100 Ellen                  | ļ.                    |                        |
|                                      |                |                            | Stück                 |                        |
|                                      |                |                            | Baumw.                |                        |
| Bienenkorbmacher                     | _              |                            |                       |                        |
| Bierbrauer(eien)                     |                | 8. 10                      | 7. 55                 |                        |
| 2014                                 | i              |                            | 19500. T.             |                        |
| Bildhauer                            | _              | 2                          |                       |                        |
| Bleicher                             | _              | 13                         | and the second second | _                      |
| Bleideder                            |                | 1                          | 1. 8                  | _                      |
| Memberglubetten                      |                | _                          | 150000 %              |                        |
| Böltser                              |                |                            | _                     | _                      |
| Böttcher (Rüper, Faß- und Bütten-    |                | 1                          |                       |                        |
| binder)                              | -              | 59                         | _                     | 2                      |
| ,                                    |                |                            |                       |                        |
| 0) (0 (0 ) (0 )                      |                |                            |                       |                        |
| Bort (Loh) müller                    |                | 33                         |                       |                        |
| Branntweinbrenner (Brennereien) .    |                | 55                         | _                     |                        |
|                                      |                | _                          |                       |                        |
| Buchbinder                           |                | 7                          |                       |                        |
| Buchdrucker (Drucker)                | -              | 26                         |                       |                        |
| Büchsenschuser                       |                |                            |                       |                        |
| Bürstenbinder                        |                | i —                        | 1 —                   |                        |

| Bargte-<br>heide<br>1885 | Blanke-<br>nefe<br>1785 | Amt<br>Bordes-<br>holm<br>1841 | Areis<br>Bordes<br>holm<br>1898 | Bred:<br>îtebt<br>1820<br>1797) | Brod-<br>dorff<br>1822 | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis.<br>mar<br>1799 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|                          |                         | -                              | -                               | -                               | -                      |                          |                     |
| 5                        | 4                       | 4                              | 235<br>—                        | ī,                              | 3                      | 7                        | 3                   |
| 3                        | _                       | -                              |                                 | 2 3                             |                        | 2 —                      |                     |
| _                        |                         |                                | -                               |                                 | -<br>-<br>-<br>-       | <u>-</u><br>-<br>-       |                     |
|                          | _                       | _                              | _                               | <del>-</del> 6.                 | _                      | <del>-</del>             | _                   |
|                          |                         |                                |                                 |                                 | 4                      |                          |                     |
|                          | _                       | _                              |                                 |                                 |                        | 2                        | _                   |
| und<br>Erechsler         | 3                       | 3                              |                                 | 3-4 (3)                         | 3                      | 2                        | 4                   |
|                          | _                       | _                              | _                               | 1,                              |                        | 3                        | und<br>Malze        |
| 12                       |                         | <br> -<br> -                   |                                 | 1 1)                            |                        | -                        | <br>                |

| Titona   1780   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789   1789 |                                         |             |                       |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|------------------------|
| Dachbeder       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             | 1789 u.               |         | Afp.<br>Uşbüll<br>1792 |
| Tachbeder       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chemische Fabriken                      |             | _                     | über    | _                      |
| Ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Destillierfabriken                      |             | 2                     | —<br>—  |                        |
| Eisengießereien       1. 4       30—       35000 %       2       9 c. 12       c. 3000       Dyhost       2       9 c. 12       c. 3000       Dyhost       2       5000       Dyhost       2       9 c. 12       c. 3000       Dyhost       2       2       9 c. 12       c. 3000       Dyhost       2       6       2       2       6       2       2       6       2       2       6       2       2       6       2       3       3       3       3       3       3       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3       4       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | _           | Drechsler<br>2 Block- | _       |                        |
| Ciffigbrauer(eien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eisengießereien                         | 30—         | —                     |         |                        |
| Tarber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Effigbrauer(eien                        | _           | 2                     | c. 3000 |                        |
| Filzwarenjabrifen       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,711                                   |             | 1. 9                  | _       | 1                      |
| Friesmacher       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <td< td=""><td></td><td>—<br/>—<br/>—</td><td></td><td>_</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | —<br>—<br>— |                       | _       |                        |
| Geneversächriken       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Friesmacher                             | _           |                       | _       | _                      |
| Glafer       —       13       —       1         Glodengießer       —       1       —       —         Golden und Silberknöppler und Treff         jenmacher und Stider       —       2. c. 6       —       —         c. 13000       Loch       —       —       —       —         Goldpräger       —       —       1. 24       —       —       40000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geneverfabriken                         |             | -                     | _       |                        |
| Soldpräger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glaser                                  | _           |                       | -       | 1                      |
| Goldpräger         -         1. 24         -           40000         -         -         -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | _           | e. 13000              | _       | _                      |
| 2741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Goldpräger                              |             |                       |         | ana da                 |
| Goldschmiede — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | _           | ie 1                  |         | _                      |
| Griffmacher — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grützmacher                             | _           |                       | _       |                        |

| Bargtes<br>heide<br>1885 | Blankes<br>nese<br>1785 | Amt<br>Bordes-<br>holm<br>1841 | Areis<br>Bordes<br>holm<br>1898 | Bred:<br>ftebt<br>1820<br>1797) | Brod-<br>dorff<br>1822 | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis:<br>mar<br>1799 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|                          | _                       | _                              | _                               | -                               | _                      | _                        |                     |
| _                        | _                       |                                | -                               | _                               | =                      |                          | 2                   |
| j.<br>Böttcher           | 1                       | 2                              | _                               | 3 (2)                           | -                      | 1                        | 5                   |
|                          | _                       | _                              | - :                             | _                               | _                      | _                        | _                   |
| _                        | _                       | _                              | _                               | _                               | _                      |                          | 1                   |
| 1                        | _                       | _                              |                                 | 2 (2)                           | _                      |                          | _                   |
| <br><br>                 | _<br>_                  | _<br>_<br>_                    | -                               | _<br>_<br>_                     | _                      | <u> </u>                 |                     |
| _<br>_<br>_              | _                       | • -                            | . –                             | _                               | _                      |                          | _                   |
| <br><br>                 |                         | 4                              |                                 | —<br>—<br>3)                    | 1                      |                          | 3                   |
| _                        | _                       | _                              | _                               | _                               | _                      | _                        | _                   |
| _                        | _                       | _                              | _                               | _                               | _                      | - 1                      | _                   |
| _                        |                         | _                              | _                               | 2 2)                            | _                      | _                        |                     |
| _                        |                         | _                              | _                               | _                               | _                      |                          | _                   |
| _                        | _                       | _                              | _                               | _                               |                        |                          | _                   |

|                                     | Altona<br>1786        | Alltona<br>1789 u.<br>1791 | Altona<br>1845                                     | Ajp.<br>Aţbüll<br>1792 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Haartuch: (Noßhaar-) fabriken       | -                     | 1<br>120<br>Essen          | 5. 75<br>440<br>Stüd 11.<br>1000 <b>%</b><br>Kroll |                        |
| Haken- und Ösenmacher               | _                     |                            | _                                                  |                        |
| Handschuhmacher                     | -                     | 9                          |                                                    |                        |
| Hausschlachter                      | -                     | 1                          |                                                    |                        |
| Hechelmacher                        | -                     | 1                          |                                                    |                        |
| Hechelmeister                       |                       |                            |                                                    |                        |
| Heringsräuchereien                  |                       |                            |                                                    |                        |
| Hölzernegerätemacher                | -                     |                            |                                                    |                        |
| Hölzernehadenschneider              |                       | 1                          |                                                    |                        |
| Holzsäger (Brettschneider)          |                       | 32                         |                                                    |                        |
| Hufmacher                           |                       |                            | _                                                  |                        |
| Hutmacher                           | 8. 14<br>4500<br>Stüd | <b>6.</b> 13 4500          | <b>5.</b> 75 28000                                 |                        |
| Hutstaffierer                       |                       |                            | _                                                  |                        |
| Instrumentenmacher                  | -                     | -                          | <b>5.</b> 12<br>45                                 |                        |
|                                     |                       | -                          | Pianos                                             |                        |
| Kalfbrenner                         | 1. 3                  | 2. 14°                     | 1                                                  |                        |
|                                     | 2850 T.               | 6400 J.                    | 1500 T.                                            |                        |
| Kammmacher                          |                       | 1                          |                                                    |                        |
| Rattundruder                        | <b>1.</b> 139         | 1. 106                     | 1. 10                                              |                        |
|                                     | 5500                  | 4600                       | 60000                                              |                        |
|                                     | Stüd                  | Stück                      | Ellen                                              |                        |
| Kattunglätter                       |                       | 10                         |                                                    |                        |
| Kattunschilderer                    | 1. 83                 | <b>1</b> . 106             | siehe A.                                           |                        |
| •                                   | 10000                 | 16000                      | Drucker                                            |                        |
|                                     | Stüd                  | Stück                      |                                                    |                        |
| Kesselslider                        |                       | 14                         |                                                    | 1                      |
| Alobben= (Alogen=, Holzschuh=, Ban= |                       |                            |                                                    |                        |
| toffel-) macher                     |                       |                            | _                                                  |                        |
| Anochen: und Horndrechster          |                       | 5 Kunst-<br>drechsler      |                                                    |                        |
| Anopsmacher (Chorknopsmacher)       |                       | 7                          |                                                    |                        |

| 3 - 1 2                                 | Cis:<br>mar<br>1799 | Burg a.<br>Tehm.<br>1717 | Brod-<br>dorff<br>1822 | Bred-<br>ftedt<br>1820<br>1797) | Mreis<br>Bordes<br>holm<br>1898 | Amt<br>Bordes,<br>holm<br>1841 | Blantes<br>nefe<br>1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bargte-<br>heide<br>1885 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                         |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                         |                     |                          |                        | ,                               |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                     |                          |                        | _                               |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        |
| 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 1                 |                     |                          | -                      | 1 2                             |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        |
| 3                                       |                     |                          |                        | -                               |                                 |                                | • —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 3                                       |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 3                                       |                     |                          |                        | -                               |                                 |                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 3                                       | 1                   |                          |                        |                                 |                                 |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 3                                       | 1                   |                          | _                      |                                 |                                 |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 3                                       |                     |                          | 1                      |                                 |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1 2                                     |                     |                          |                        | _                               |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 3                                       |                     |                          |                        | 1 2                             |                                 |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                        |
|                                         |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                         |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                        |
|                                         |                     |                          |                        | _                               |                                 | _                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        |
|                                         |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                | and the same of th | _                        |
|                                         |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                         |                     |                          |                        | - 0                             |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        |
|                                         | _                   | _                        |                        | -                               |                                 | _                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                         | -                   |                          |                        |                                 | _                               | _                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                        |
|                                         |                     | _                        |                        | -                               |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        |
|                                         |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                         | -                   | -                        |                        |                                 |                                 | -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        |
| - 3-4 5                                 |                     |                          |                        |                                 |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                        |
|                                         |                     |                          |                        | 3-4 5                           |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        |
|                                         |                     | _                        |                        | oranien.                        |                                 | _                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                        |
|                                         | _                   | _                        |                        | 2 3;                            | _                               | _                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |

|                                                                                                                                       | Altona<br>1786                         | Altona<br>1789 u.<br>1791        | Altona<br>1845                                   | Afp.<br>Uşbüll<br>1792 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ronditoren                                                                                                                            | -<br><br><br>                          | 4<br>2<br>12<br>10<br>—          | 1. u.<br>Dampf-<br>bäcerei.<br>70.12½<br>Mill. W | <br><br><br>           |
| Kraushaarmacher Kuchenbäcker Kürschner (Bund- oder Ranhfutter) Kupferdrucker Kupferschmiede Lackierer Lederhosenmacher Lederlackierer | <br><br><br><br>                       | 2<br>9<br>12<br>1<br>5<br>1<br>2 | 10. 117<br>über<br>150000                        |                        |
| Ledertaner                                                                                                                            | _<br>_                                 | 2<br>1. 2<br>4—                  | Felle<br>—<br>3. 7<br>24000 %                    | -                      |
| Leineweber                                                                                                                            | 1. 1<br>100<br>Ellen                   | 5000 <b>%</b><br>8               | 13, 27                                           | 14                     |
| Lichtzieher (fabriken)                                                                                                                | 20. 59<br>34000<br>Telle               | 12<br><b>16.</b> 33<br>16000     | 13. 27<br>400000 %<br>14. 93<br>44000            | _                      |
| Lotgießer<br>Maler<br>Mälzer                                                                                                          | —————————————————————————————————————— | 20<br>1                          | <br>                                             | _<br>1<br>_            |
| Maschinensabriken                                                                                                                     | _                                      | _                                |                                                  |                        |

| Bargte-<br>heide<br>1885 | Blanke-<br>nele<br>1785 | Anut<br>Bordes-<br>holm<br>1841 | Kreis<br>Bordes:<br>holm<br>1898 | Bred:<br>ftedt<br>1820<br>(1797) | Brod-<br>dorff<br>1822 | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis:<br>mar<br>1799 |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| _                        |                         | _                               | _                                | _                                |                        |                          | _                   |
| 1                        | _                       | _                               | _                                |                                  |                        | _                        |                     |
|                          |                         | -                               | 258                              | 1)                               | -                      | 1                        | 2                   |
| _                        |                         |                                 |                                  | _                                | -                      | ·<br>·<br>·              | _                   |
| -                        | _                       | _                               |                                  | _                                | _                      | <u> </u>                 | _                   |
|                          | _                       | _                               |                                  | _                                | _                      | _                        | -                   |
|                          | _                       | _                               | _                                | 1                                | _                      | _                        |                     |
| _                        |                         |                                 |                                  | _                                | _                      | _                        |                     |
|                          |                         |                                 |                                  |                                  | _                      | _                        | _                   |
| _                        |                         |                                 | _                                | (2)                              | <br>                   | · <u> </u>               | _<br>_              |
| 3                        |                         |                                 |                                  | 1                                | 3                      | 12                       | _                   |
|                          |                         |                                 | _                                | _                                |                        | _                        | _                   |
| _                        |                         | -                               | 346                              | _                                |                        | _                        |                     |
| _                        |                         |                                 |                                  |                                  | _                      | _                        | _                   |
| 3                        |                         |                                 | 204                              | 1 -                              | _                      | -                        | 1                   |
| -                        |                         | _                               | -                                | _                                | _                      | _                        | giehe<br>Brenne     |
| _                        |                         | _                               | u. Wert:<br>zeugfabr.<br>333     | _                                |                        |                          | _                   |

|                                                                                                   | Alltona<br>1786                | Alltona<br>1789 u.<br>1791 | Altona<br>1845                                                                     | Afp.<br>Uybüll<br>1792 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mastenschneiber Mauerleute Mausesallenmacher Mechaniker Medailleure Messerschniede Metallarbeiter |                                | 30. 61<br>1<br>-<br>1      |                                                                                    |                        |
| Metallfnopfmacher Metbrauer Mützenmacher Mujikanten Rachtschlachter Nabler (Trahtarbeiter)        | 7. 7                           | 12<br>1<br>1, 3            | <b>1.</b> 5                                                                        |                        |
| Nägelschniede                                                                                     | 2200 <b>%</b> 1 1400 Ctr. Saat | 5000 %<br>9<br>61<br>1     | 3. 50<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mill.<br># Ö[,1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                        |
| Orgelbauer                                                                                        |                                | 1                          | Mill.<br>Ruchen                                                                    | =                      |
| Berüdenmacher                                                                                     | 1<br>500 Stď.                  | 1<br>500                   | 1000<br>Ries<br>1. 1<br>1100<br>Per. 16                                            |                        |
| Betschierstecher                                                                                  | 1. 8<br>2500<br>Gros           | <b>1.</b> 6 660            | Frij. 20<br>1<br>1. 1<br>200                                                       |                        |
| Pflugmacher                                                                                       | 14. 5                          | -<br>7. 14                 | 5. 99<br>25000<br>Mf.                                                              |                        |

| Bargte-<br>heide<br>1885               | . Blaufe-<br>nefe<br>1785 | Umt<br>Bordes:<br>holm<br>1841 | Areis<br>Bordes<br>holm<br>1898 | Bred:<br>ftedt<br>1820<br>(1797) | Brod-<br>dorff<br>1822 | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis:<br>mar<br>1799 |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| _                                      | _                         |                                | _                               | -                                |                        | -                        |                     |
| 6                                      |                           | 8                              | 469                             |                                  | 4                      | 2                        | 1/4                 |
|                                        | _                         |                                |                                 | 1.                               |                        |                          |                     |
|                                        | roma                      |                                | -                               | - I.                             |                        | _                        |                     |
| _                                      | -                         |                                |                                 |                                  |                        |                          | _                   |
| _                                      |                           |                                |                                 |                                  |                        |                          | Market at           |
| _                                      |                           |                                | -                               | -                                | -                      |                          |                     |
| -                                      |                           |                                |                                 |                                  |                        |                          |                     |
| 1                                      |                           |                                |                                 | -                                |                        |                          |                     |
| 3                                      |                           | 8                              |                                 | 1 2                              |                        |                          | 1                   |
| _                                      | -                         | _                              |                                 |                                  |                        |                          | -                   |
| -                                      |                           |                                | _                               |                                  | _                      | 100                      | ~                   |
| -                                      |                           |                                |                                 |                                  |                        |                          | 1                   |
| _                                      |                           |                                |                                 |                                  |                        |                          |                     |
| \$   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |                           | -                              |                                 | _                                |                        |                          |                     |
| -                                      | _                         | _                              |                                 | _                                |                        | _                        | -                   |
|                                        |                           | _                              |                                 | _                                | _                      |                          | _                   |
| -                                      |                           | -                              |                                 | _                                |                        |                          | -                   |
| _                                      | _                         | _                              |                                 |                                  | National Control       |                          | _                   |
| - [                                    |                           | _                              | _                               |                                  |                        | -                        |                     |
| _                                      | -                         | _                              |                                 | 3,                               |                        | - max A                  |                     |
| - 1                                    | <b>—</b>                  |                                |                                 |                                  | _                      |                          |                     |
| <del></del>                            | -                         |                                | Successible                     | _                                |                        | water-or                 | _                   |
|                                        | _                         |                                |                                 |                                  |                        |                          | -                   |
| _                                      |                           |                                | _                               | _                                |                        |                          |                     |
|                                        |                           |                                | -                               | -                                |                        | _                        | _                   |

|                                | Altona<br>1786  | Alltona<br>1789 u.<br>1791 | Altona<br>1845                   | K[p.<br>Uţbüll<br>1792 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Posenfabriken                  | _               | _                          | 1. <sup>1</sup> /3MiA.<br>Federn |                        |
| Pumpenmacher                   |                 | 1                          | _                                |                        |
| Butmacherinnen                 |                 | 8                          | _                                | _                      |
| Rade- und Stellmacher          | _               | 4                          | _                                |                        |
|                                |                 |                            |                                  |                        |
| Reepschläger (Reifer)          | <b>5.</b> 48    | <b>5.</b> 53               | _                                | 1                      |
|                                | 800 Sch.        | 86000                      |                                  |                        |
|                                | W Hanf          | Mt.                        |                                  |                        |
| Reismühlen                     | _               |                            | _                                |                        |
| Rotgießer                      |                 | 3                          | _                                |                        |
| Samt- und Seidenweber und -fa- | 20              | 24 227                     |                                  |                        |
| brifen                         | <b>28</b> . 127 | 24. 227                    | _                                | _                      |
|                                |                 | 2300 E. Samt               | ,                                |                        |
|                                |                 | 3400 Dts.                  |                                  |                        |
|                                |                 | i. Tücher                  | 1                                |                        |
| Sattler (Riemer)               |                 | 8 mid 5                    |                                  | 1                      |
| Schächter und Judenschlachter  |                 | 20                         |                                  |                        |
| Scherenschleifer               | -               | 20                         |                                  |                        |
| Schieferdecker                 |                 |                            |                                  |                        |
| Schiffbohrer                   |                 | 1                          |                                  |                        |
| Schiffschleifer                |                 | 3                          | _                                |                        |
| Schiffszimmerleute             |                 | 59                         |                                  |                        |
| Othillastututettette           |                 | 00                         |                                  |                        |
| Schirmnacher                   |                 | 3                          | 2. 7                             | _                      |
| ,                              | ļ               |                            | 4300 St.                         |                        |
| Schlachter, Anochenhauer       |                 | 12. 17 n.                  | _                                | 1                      |
| , , , ,                        |                 | 11                         |                                  |                        |
|                                |                 | Knochen=                   |                                  |                        |
|                                |                 | hauer                      |                                  |                        |
| Schlosser (Aleinschmiede)      | l –             | 17                         |                                  | 1                      |
| Schmiede (Grob-, Huf-)         |                 | 14                         |                                  | 2                      |
| Schneider                      |                 | 115                        | _                                | 4                      |
| Δ                              |                 |                            |                                  |                        |
| Schnurmacher                   |                 | _                          | _                                | _                      |
| Schönfärber                    |                 |                            | _                                | -                      |
| Schokoladefabriken             | _               |                            | _                                | _                      |
| Schornsteinfeger               | _               | 2                          |                                  | _                      |

| Bargte-<br>heide<br>1885 | Blanke-<br>nefe<br>1785 | Umt<br>Bordes-<br>holm<br>1841 | Kreis<br>Bordes:<br>holm<br>1898             | Bred-<br>ftedt<br>1820<br>(1797) | Brod-<br>dorff<br>1822 | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis:<br>mar<br>1799 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|                          | _                       |                                | _                                            |                                  |                        | - 1                      | -                   |
| _                        | _                       |                                | _                                            | - ,                              | _                      | _                        | _                   |
| 2                        | _                       | 10                             | n. Wag-<br>ner 136                           | 5 2)                             |                        | 1                        | 5                   |
|                          |                         |                                | _                                            | _                                | _                      | 1                        | 1                   |
|                          | _                       |                                | _                                            |                                  | _                      |                          |                     |
| _                        | _                       |                                | _                                            | _                                | _                      |                          | _                   |
| 3                        |                         | 4<br><br><br><br>              | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>Schiffs,<br>bau 572 | (3)                              |                        | -                        | 1                   |
|                          | _                       |                                | -                                            | _                                | _                      | _                        |                     |
| 3                        | _                       | 2                              | 203                                          | 5-6(6)                           | 2                      |                          | 4                   |
| 2<br>3<br>9              |                         | 2<br>29<br>16 (1834:<br>33)    | 489<br>318<br>424                            | 2) (8)<br>2) (8)<br>c. 30 (17)   | 3 8                    | 2<br>5<br>7              | 1<br>13<br>27       |
|                          | _<br>_<br>_             |                                |                                              | _                                |                        | _                        | _                   |

|                                                                                                          | Ultona<br>1786                       | Altona<br>1789 u.<br>1791                | Altona<br>1845                                     | Mp.<br>Nybüll<br>1792 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Schriftgießer                                                                                            |                                      | 1                                        | 1. 18<br>200 Ctr.<br>Settern                       |                       |
| Schuhe (Alte) flicker                                                                                    |                                      | 2<br>227                                 |                                                    | 5                     |
| Schwefelhofzmacher                                                                                       | 1. 51<br>300                         | 6<br>1<br>1. 40<br>250                   |                                                    |                       |
| Seidenfärber Seifensieder                                                                                | Rollen  3. 25 5700 Tonnen            | 3<br>2, 25<br>7000<br>Tonnen             | -<br>4. 16<br>700<br>T. 11. 3/4                    |                       |
| Seiler                                                                                                   | 8. 15<br>66 Sch.<br>W Hanf           | 13. 31<br>150 Sch.                       | Mill. %<br>1. 7<br>800 %                           |                       |
| Siebmacher (-fabriken)                                                                                   | 1. 1<br>900 %                        | 2<br>1. 1<br>900 %                       |                                                    |                       |
| Spiegelmacher                                                                                            | 2. 27<br>25000<br>Mf.                | 1. 20<br>22000<br>Mt.                    |                                                    | -                     |
| Spiegelrahmenmacher  Spinnmeister  Sporenmacher  Steinbrücker (Wassermänner)  Steinhauer  Strohhutmacher | -                                    | 4 4                                      | -                                                  |                       |
| Strumpf: (Garn:, fabriken (Stricke: rinnen)                                                              | 9. 10<br>10000 %<br>17. 81<br>350000 | 9. 18<br>26000 %<br>16. 102<br>1/2 Mill. | 3. 715<br>150000 %<br>20. 332<br>über 2<br>Will. % |                       |

| Bargte-<br>heide<br>1885 | Blante-<br>nese<br>1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amt<br>Bordes,<br>holm<br>1841 | Areis<br>Vordes-<br>holm<br>1898 | Bred<br>štebt<br>1820<br>1797) | Brods<br>dorff<br>1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis:<br>mar<br>1799 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | _                                |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | _                   |
| 7                        | 3<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1834:39)<br>17                 | 305                              | c. 30 (26)                     | 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                        | 3<br>41             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Facilities                     |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                     |
| _                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | _                   |
| _                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                              | -                                | 3-4 3)                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                     |
| -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  | 1                              | _<br>_<br>_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _<br>_<br>_              | _                   |
| -                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                        |                     |
| _<br>_<br>_<br>7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  | _                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | -                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | _                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                     |
|                          | and the second s |                                | _                                |                                | and the other and the state of | -                        |                     |
| 3                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  | 2                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1                   |

|                                                                                         | Altona<br>1786             | Altona<br>1789 u.<br>1791     | Altona<br>1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mip.<br>Uhbüll<br>1792 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Takel- (Segel-) macher<br>Tapetenmacher (-fabriken)                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                      |
| Tapezierer                                                                              | _<br>_                     | 2<br>—                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                      |
| Töpfer                                                                                  | <del></del>                | _<br>1                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                      |
| Transieder                                                                              | 3. 68<br>100 €t.           | 8. 500                        | _<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                      |
| Tuchscherer                                                                             | _<br>_<br>_                | 1<br>12<br>1                  | _<br>_<br>_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Wachstuchfabriken                                                                       | 3. 20<br>350 St.<br>Leinen | 2. 17<br>470                  | and the same of th |                        |
| Wagenmacher (-fabrifen)                                                                 | -                          | 1                             | 2. 48<br>80 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Beiß: (Sämisch:, Corduan:, Rauch:,<br>Saffian:) Gerber (Beutler)                        | 1 4<br>4000                | 2. 11<br>12000<br>Stück       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Bollspinner und Rämmer                                                                  | _                          | 2 und 5                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Wurstmacher                                                                             | -                          | 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . —                    |
| Zementfabriken                                                                          | -                          | _                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                      |
| Zichorienfabriken                                                                       |                            | _                             | 3. 9<br>450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                      |
| Ziegler (Ziegeleien)                                                                    |                            | -<br>11. 33                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                      |
| Zinngießer (Kannengießer)<br>Zwirnmacher<br>Zuckerbäcker<br>Zuckersieder (*raffinerien) | -<br>-<br>6<br>225000      | 4<br>5<br>9<br>6. 7<br>116000 | 1. 3<br>160000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |

| Bargte-<br>heide<br>1885 | Blanke-<br>nese<br>1785          | Amt<br>Bordes-<br>holm<br>1841 | Areis<br>Bordes-<br>holm<br>1898 | Bred:<br>ftedt<br>1820<br>1797) | Brod-<br>dorff<br>1822           | Burg a.<br>Fehm.<br>1717 | Cis.<br>mar<br>1799 |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| - Constant               | 1                                | -                              |                                  | -                               | _                                | _                        |                     |
| 7                        | j. Zim:<br>merleute              | —<br>18                        | 355                              | 5                               | 1. Zim=                          | 1                        |                     |
| 1<br>                    | _                                |                                | -<br>-<br>1134                   | 2 (3)                           | =                                | =                        |                     |
| _<br>3<br>_              |                                  | <u>1</u>                       | -                                | 2                               |                                  | _                        |                     |
| _                        |                                  | _                              | i. Rade:                         | _                               |                                  |                          |                     |
|                          | _                                | _                              |                                  | 2)                              |                                  | -                        |                     |
| 1<br>-<br>-<br>-         |                                  |                                |                                  |                                 | -<br>  -<br>  -<br>  -           |                          |                     |
| 1<br>4<br>—<br>—         | und<br>Tijchler 4<br>—<br>—<br>— | 8                              | 428<br>370                       | 10)<br>1)<br>—                  | und<br>Tiichler 7<br>—<br>—<br>— | 1 1                      |                     |

|                                             | Colmar<br>u. See=<br>stermühe<br>1836 | Crempe<br>1680 | Banns<br>meile v.<br>Crempe<br>1680 | Crempe<br>1797 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Amidam=(Stärke) macher(-fabriken)           | _                                     |                | _                                   |                |
| Unterschmiede                               | -                                     | -              | -                                   | _              |
| Bäcker (Grob-, Weiß-, Fast-)                | 4                                     | _              | 2                                   | 11             |
| Bandweber (Litenmacher)                     |                                       | _              |                                     |                |
| Barbiere Bartscherer)                       |                                       | _              | 1                                   | 2              |
| Baumwollfabriten                            | _                                     | _              | -                                   |                |
| Baumwollzeugfabriken                        |                                       |                | _                                   |                |
| Beckenschläger                              | -                                     |                | _                                   |                |
| Besenbinder                                 | -                                     | -              |                                     | _              |
| Bettzeugfabrifen                            | -                                     |                |                                     |                |
| Bienenkorbmacher                            | -                                     | _              |                                     | _              |
| Bierbrauer(eien)                            |                                       | _              | und<br>Malzer 2                     | õ              |
| Bildhauer                                   | _                                     | _              |                                     | _              |
| Bleicher                                    | _                                     | _              | _                                   | _              |
| Bleideder                                   | -                                     | _              |                                     |                |
| Bleiweißfabriken                            |                                       | _              | -                                   |                |
| Bölher Böttcher Küper, Faß- und Bütten-     | 5                                     | _              | 2                                   | 3              |
| binder) Bork- (Loh-)müller                  | "                                     |                |                                     | _              |
| Branntweinbrenner (Brennereien)             |                                       |                |                                     | 9              |
| Buchbinder                                  |                                       |                | 1                                   | 2              |
| Buchdrucker (Drucker)                       | l                                     |                | _                                   |                |
| Büchsenschmiede                             |                                       | _              | _                                   |                |
| Bürstenbinder                               |                                       | _              |                                     |                |
| Chemische Fabriken                          |                                       | _              | _                                   |                |
| Dachdeder                                   | 4                                     | _              | _                                   |                |
| Destilliersabriken                          | _                                     | _              | _                                   |                |
| Trechster (Blockbreher, Holzdrechs-<br>ler) | _                                     | _              | 1                                   | 2              |
|                                             |                                       |                |                                     |                |
| Gisengießereien                             |                                       | _              |                                     |                |
| Essigbrauer(eien)                           | -                                     | -              |                                     | _              |
| Färber                                      | _                                     | -              |                                     | -              |

| <b>C</b> uran<br>1822 | Deutschof<br>Rienhof<br>c. 1760<br>—80 | Edern-<br>förde<br>1766 | Gdern-<br>förde<br>1796 | Erfde<br>1797 | Esgrus,<br>Quern,<br>Sörup,<br>Sterup<br>1721 | Flens-<br>burg<br>1780<br>(ohne<br>Gesellen) | Flens,<br>burg<br>1797 | Flens,<br>burg<br>1819 |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| -                     | _                                      | -                       | _                       |               |                                               |                                              |                        | -                      |
|                       | _                                      |                         |                         |               |                                               |                                              | 1                      | 1                      |
| 1                     |                                        | 14                      | 14                      |               | 1                                             | 1.5                                          | 12 35                  |                        |
|                       | -                                      | _                       | _                       | _             | -                                             | _                                            |                        |                        |
|                       | -                                      |                         |                         |               | _                                             | S                                            | <b>6.</b> 12           | _                      |
|                       | _                                      |                         | - 1                     | _             | _                                             | _                                            |                        |                        |
|                       | _                                      | _                       | _                       | _             | _                                             | _                                            |                        |                        |
|                       |                                        | 8 -                     |                         |               | -                                             | -                                            | -                      |                        |
|                       | _                                      | _                       |                         |               | _                                             | - 10                                         | _                      |                        |
|                       |                                        | _                       | _                       | _             |                                               |                                              | _                      | _                      |
| _                     | _                                      | _                       | -                       | _             | -                                             | _                                            | _                      | . —                    |
| 3                     | _                                      | 32                      | 26                      |               | -                                             | ипъ                                          |                        |                        |
|                       |                                        |                         |                         |               | 400                                           | Brenner                                      |                        |                        |
|                       |                                        |                         |                         |               |                                               | 116                                          |                        |                        |
|                       |                                        |                         | . –                     | _             |                                               | und<br>Stein:<br>hauer 3                     | 1                      |                        |
| 0                     |                                        |                         |                         |               |                                               | guillet 5                                    | 1                      |                        |
|                       |                                        |                         |                         |               |                                               | _                                            | 1                      |                        |
|                       |                                        |                         | _                       | _             |                                               |                                              |                        | _                      |
| _                     | _                                      | 1                       |                         | 1             | _                                             | _                                            | _                      |                        |
| 1                     | 2                                      | 4                       | 3                       | -             | 5                                             | 16                                           | <b>22.</b> 72          |                        |
|                       | _                                      | _                       |                         | _             | _                                             | _                                            | _                      | _                      |
|                       | 1 -                                    | · —                     |                         | _             | _                                             |                                              | _                      |                        |
|                       | _                                      | 3                       | 3                       | _             | _                                             | 6                                            | 5. 11                  | _                      |
|                       | _                                      | _                       | _                       | _             | _                                             | _                                            | 1. 3                   |                        |
|                       | -                                      | _                       | 6 -                     |               | _                                             | 1                                            | 1                      |                        |
|                       | _                                      |                         |                         | _             | _                                             | 1                                            | 3                      |                        |
|                       | _                                      |                         |                         | _             |                                               | _                                            | -                      |                        |
| _                     | _                                      | _                       |                         | 3             | 4                                             | _                                            | _                      |                        |
| _                     |                                        | _                       | -                       | _             | _                                             | _                                            |                        |                        |
| 1                     | 1                                      | 4                       | 2                       | 1             | 4                                             | 9 u. C<br>Kunst-<br>drechsler                | 6. 17                  |                        |
|                       | -                                      | _                       | -                       | _             | _                                             |                                              | _                      |                        |
|                       | -                                      | 5                       | 4                       | _             | _                                             |                                              |                        |                        |
|                       |                                        |                         |                         | _             | _                                             |                                              |                        |                        |

|                                                                                                                                                                                                             | Colmar<br>11. See-<br>stermühe<br>1836 | Crempe<br>1680 | Bann-<br>meile v.<br>Crempe<br>1680 | Crempe<br>1797 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Fahence- (Steinzeug-) fabriken                                                                                                                                                                              | _                                      | -              | _                                   | 1              |
| Filzwarenfabriken Fischer Formdrechsler Friesmacher Gelbgießer Geneversabriken Gipser (Stukkateure) Glaser Glodengießer Gold: und Silberknöppler und :Tresseumacher und Sticker Goldpräger                  |                                        |                | 1                                   | 3 - 4          |
| Goldzieher und Epinner Grühmacher Gürtler Haartuch: (Roßhaar:) fabriken Haken: und Ösenmacher Handschuhmacher                                                                                               |                                        |                |                                     |                |
| Sausichlachter Sechelmacher Sechelmeister Seringsränchereien Sölzernegerätemacher Sölzernehackenscher Solzsäger (Brettschneiber) Sufmacher Sutmacher Sutmacher Sutstaffierer Instrumentenmacher Ralkbrenner | 3                                      |                |                                     |                |

| Curau<br>1822 | Dentsch-<br>Nienhof<br>c. 1760<br>—80 | Edern-<br>förde<br>1766 | Edern-<br>förde<br>1796 | Erfde<br>1797 | Esgrus,<br>Quern,<br>Sörup,<br>Sterup<br>1721 | Flens,<br>burg<br>1780<br>(ohne<br>Gefellen) | Flens-<br>burg<br>1797 | Hens:<br>burg<br>1819 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|               | _                                     | 2                       | 2                       | _             | 4                                             |                                              | 2. 17                  | 3. 18<br>2750<br>Stüd |
|               | I -                                   |                         |                         |               | -                                             | 3                                            |                        |                       |
|               |                                       | 15                      | 19                      | _             |                                               | _                                            |                        |                       |
|               | _                                     | -                       |                         | _             |                                               | _                                            | 1. 4                   |                       |
| _             | _                                     | _                       | _                       | -             | _                                             | -                                            | 1. 4                   |                       |
| _             |                                       | +                       | 0                       | -             |                                               | _                                            | _                      |                       |
| _             | _                                     | _                       | -                       | -             | _                                             |                                              | _                      |                       |
| _             | _                                     | 1                       | 0                       | _             | _                                             | 1                                            | 1                      |                       |
| _             | _                                     | 2                       | 3                       |               |                                               | 4                                            | 6. 9                   |                       |
|               | -                                     | _                       | _                       | _             | -                                             | _                                            | _                      | 0 =                   |
|               | _                                     |                         |                         |               | _                                             | _                                            |                        | . —                   |
|               |                                       |                         | _                       |               | _                                             | _                                            | _                      | l —                   |
| _             | -                                     | 1                       | 2                       |               | -                                             | 8 und<br>1 Juwes<br>lier                     | 10. 12                 | _                     |
|               |                                       | _                       | _                       | _             | _                                             |                                              | _                      | -                     |
|               |                                       | 7                       | 5                       | 1             | _                                             |                                              |                        | 3. 4                  |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | _                                             | _                                            |                        |                       |
| _             | -                                     | _                       | _                       | -             | _                                             | _                                            | _                      | _                     |
| _             | -                                     | _                       | _                       |               | -                                             |                                              | _                      | _                     |
| _             | -                                     | 0                       | 2                       |               | _                                             | -                                            | siehe<br>Kürsch=       | 9                     |
|               |                                       |                         |                         |               |                                               |                                              | ner                    | 1                     |
|               |                                       |                         | _                       | _             |                                               | _                                            | _                      | _                     |
| -             |                                       |                         | _                       | _             |                                               | _                                            | _                      | !                     |
| _             |                                       | 15                      | 9                       |               |                                               | · _                                          | _                      | _                     |
| _             |                                       | _                       | _                       |               |                                               |                                              |                        |                       |
| _             | _                                     | _                       | _                       |               | -                                             |                                              | _                      |                       |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             |                                               | _                                            | _                      | _                     |
|               | _                                     | _                       |                         | _             | _                                             | _                                            |                        |                       |
| _             | _                                     | 2                       | 1                       | _             | _                                             | 9                                            | 8. 27                  | _                     |
| -             | -                                     | _                       | -                       | _             | 1 -                                           |                                              | _                      | _                     |
| -             | -                                     | _                       | _                       | _             | -                                             |                                              | _                      | . —                   |
| _             | _                                     | _                       | _                       |               | _                                             | _                                            | _                      |                       |
|               |                                       |                         | _                       |               | -                                             | _                                            | _                      | _                     |

|                                         | Colmar<br>u. See-<br>stermühe<br>1836 | Crempe<br>1680 | Banns<br>meile v.<br>Crempe<br>1680 | Crempe<br>1797 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Kattundrucker                           | _                                     | _              |                                     |                |
| Rattunglätter                           | _                                     | _              | _                                   | _              |
| Kattunschilderer                        |                                       | _              | _                                   | _              |
| Resselflicker                           |                                       |                | _                                   | _              |
| Alempner (Blechschläger)                |                                       | _              | _                                   |                |
| Alobben: (Aloben:, Holzschuh:, Pan:     |                                       |                |                                     |                |
| toffel=) macher                         | _                                     | _              |                                     | _              |
| Anochen- und Horndrechsler              | _                                     | _              | _                                   |                |
| Anopsmacher (Chorknopsmacher)           | _                                     |                | -                                   |                |
| Ronditoren                              | <u> </u>                              | - '            | _                                   | _              |
| Ronfektbäcker                           |                                       | -              | _                                   | _              |
| Ropfschlachter                          | - 1                                   |                |                                     | _              |
| Aorbflechter                            | 2                                     | _              |                                     | _              |
| Kornmüller                              | _                                     | _              | _                                   | 2 *            |
| draushaarmacher                         | _                                     | _              | _                                   | _              |
| Ruchenbäcker                            |                                       | _              | _                                   | _              |
| Kürschner (Bund- oder Rauhfutter)       |                                       | _              | _                                   | _              |
| Rupferdrucker                           | _                                     | _              | -                                   |                |
| Rupferschmiede                          |                                       | _              | _                                   | _              |
| Ladierer                                |                                       | _              |                                     | _              |
| Lederhosenmacher                        |                                       | _              | _                                   | _              |
| Lederlactierer                          | _                                     | _              |                                     | _              |
| Ledertauer                              |                                       |                | _                                   | _              |
| Leimfieder                              |                                       | _              | _                                   |                |
| Leineweber                              | 16                                    | _              | 20                                  | 3              |
| Lichtzieher (-fabriken)                 |                                       | _              | -                                   |                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                       |                | •                                   |                |
| Lohgerber                               | h. 400.000                            | _              | _                                   |                |
| Botgießer                               | _                                     | -              | _                                   | _              |
| Maler                                   | _                                     | _              | _                                   |                |
| Mälzer                                  |                                       | _              | fiehe<br>Bier=                      |                |
|                                         |                                       |                | brauer                              |                |
| Maschinensabriken                       | -                                     | _              | _                                   |                |
| Mastenschneider                         | -                                     |                |                                     |                |
| Mauerleute                              |                                       | -              |                                     | 4              |
| Mausefallenmacher                       | _                                     |                |                                     | _              |

| Curan<br>1822 | Deutsch-<br>Rienhof<br>c. 1760<br>—80 | Edern-<br>förde<br>1766 | Edern-<br>förde<br>1796 | Erfbe<br>1797 | Esgrus,<br>Quern.<br>Sörup,<br>Sternp<br>1721 | Flens,<br>burg<br>1780<br>(ohne<br>Gesellen | Tlens:<br>burg<br>1797 | Fleus,<br>burg<br>1819 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| -             | -                                     | -                       |                         |               | -                                             |                                             |                        |                        |
|               | -                                     |                         | Market 14               |               |                                               |                                             |                        | -                      |
|               | -                                     |                         |                         |               | -                                             |                                             |                        |                        |
| -             |                                       |                         |                         |               |                                               |                                             | 4 0                    |                        |
|               |                                       | 1                       | 2                       |               |                                               | 2                                           | 4. 6                   |                        |
|               |                                       |                         |                         |               | _                                             |                                             |                        |                        |
|               |                                       | 1                       | 4                       |               |                                               | 3                                           | 3, 9                   |                        |
|               |                                       | 2                       | 2                       | _             | 1                                             | 11                                          | 3                      | -                      |
| _             | -                                     |                         |                         |               | _                                             |                                             |                        |                        |
| _             | 1 -                                   |                         | -                       |               | _                                             |                                             | -                      |                        |
| _             | T -                                   |                         | · —                     |               | -                                             |                                             |                        |                        |
| _             | -                                     | 0                       | 1                       | 2             |                                               |                                             | 1                      | -                      |
|               | 1                                     | _                       | _                       | 1             |                                               |                                             | 11. 41                 | ,                      |
| _             | _                                     |                         | _                       |               | _                                             |                                             |                        |                        |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | ·—                                            |                                             | _                      |                        |
| _             | _                                     |                         |                         |               | _                                             |                                             |                        |                        |
|               |                                       | 2                       | 2                       | _             | -                                             | 9                                           | <b>10.</b> 20          |                        |
|               | 1                                     | _                       |                         |               |                                               |                                             | 10. 20                 |                        |
| _             | _                                     |                         |                         | _             |                                               |                                             |                        |                        |
| _             | _                                     | _                       |                         | _             | _                                             | -                                           |                        |                        |
| _             | _                                     | 0                       | õ                       | _             | _                                             |                                             |                        | 1 -                    |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | _                                             |                                             |                        |                        |
| ŏ             | 2                                     | 4                       | อั                      | ß             | _                                             | 2                                           | <b>2.</b> 3            | _                      |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | _                                             | _                                           | _                      | 1. 2<br>20000          |
| _             | _                                     | 1                       | 6                       |               |                                               | 1                                           | 1. 4                   | # 8500<br>Nelle 2      |
|               | _                                     | _                       | _                       |               | _                                             |                                             | _                      | _                      |
|               | 1                                     | 3                       | 4                       | _             | _                                             | 8                                           | 10. 29                 | _                      |
| _             |                                       | 34                      | . 25                    | _             |                                               | _                                           | _                      |                        |
| -             |                                       |                         | _                       |               |                                               |                                             |                        |                        |
| _             |                                       | _                       | _                       |               |                                               | 1                                           | 1                      | _                      |
|               | 1                                     | 7                       | 3                       | 2             | _                                             | ŏ                                           | 10. 220                | _                      |
| _             | _                                     |                         |                         |               | _                                             |                                             |                        |                        |

|                                                | Colmar<br>u. See:<br>stermühe<br>1836 | Crempe<br>1680 | Bann=<br>meile v.<br>Crempe<br>1680 | Crempe<br>1797 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Mechanifer                                     | _                                     |                | _                                   |                |
| Medailleure                                    |                                       | _              |                                     |                |
| Messerschmiede                                 |                                       |                |                                     |                |
| Metallarbeiter                                 | _                                     |                | _                                   |                |
| Metallknopsmacher                              | _                                     |                | _                                   |                |
| Metbrauer                                      |                                       |                |                                     |                |
| Mütenmacher                                    | _                                     |                | _                                   |                |
| Musikanten                                     | _                                     |                |                                     | _              |
| Machtschlachter                                |                                       | _              | _                                   |                |
| Radler (Drahtarbeiter)                         | _                                     |                | _                                   |                |
| Näherinnen (Spinnerinnen und dgl.)             |                                       | _              | _                                   | _              |
| Ölmüller                                       | _                                     |                |                                     |                |
| Orgelbauer<br>Pampuschenmacher<br>Papiermüller | _<br>_<br>_                           | <br>           | <br>                                |                |
| Papierfärber                                   | _                                     |                |                                     |                |
| Pergamentmacher                                |                                       |                |                                     |                |
| Retschierstecher                               |                                       |                |                                     |                |
| Pfeisenmacher                                  |                                       |                |                                     |                |
| Pflugmacher                                    | _                                     |                |                                     |                |
| Vorträtmaler                                   |                                       |                |                                     | _              |
| Posamentierer                                  | -                                     | _              |                                     |                |
| Posenfabriken                                  | _                                     |                |                                     |                |
| Fumpenmacher                                   | _                                     |                | _                                   |                |
| Puhmacherinnen                                 | _                                     | _              |                                     |                |
| Rade- und Stellmacher                          | 2                                     | _              | _                                   | 1              |
| Reepschläger (Reifer)                          | _                                     |                |                                     | 1              |
| Reismühlen                                     |                                       | _              |                                     |                |
| Rotgießer                                      | _                                     | _              | _                                   |                |
| Samt- und Seidenweber und -fa-                 |                                       |                |                                     |                |
| brifen                                         | -                                     | _              | _                                   | 2              |

| Curau<br>1822 | Deutsch-<br>Rienhof<br>c. 1760<br>—80 | Ederns<br>förde<br>1766 | Ederu-<br>förde<br>1796 | Erfde<br>1797 | Cägrus,<br>Quern,<br>Sörup,<br>Sterup<br>1721 | Flens-<br>burg<br>1780<br>(ohne<br>Gefellen | Flens-<br>burg<br>1797 | Flens<br>burg<br>1819 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|               | _                                     | _                       | -                       | -             |                                               | -                                           |                        | -                     |
|               | _                                     | _                       |                         |               | _                                             |                                             | -                      |                       |
|               | _                                     | _                       | _                       |               | _                                             | 1                                           | 1                      |                       |
| -             |                                       |                         |                         | 1             |                                               |                                             |                        |                       |
|               |                                       | 0                       |                         |               |                                               |                                             |                        |                       |
|               |                                       |                         |                         |               |                                               |                                             |                        |                       |
| _             |                                       | _                       |                         | 1             |                                               | _                                           | 1                      |                       |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             |                                               |                                             |                        |                       |
| _             | _                                     | _                       |                         | _             | _                                             | 1                                           | 4. 8                   | 1                     |
|               | _                                     | 1                       | 1                       |               | _                                             | 1                                           | _                      |                       |
| _             | _                                     | _                       | _                       |               |                                               |                                             |                        |                       |
| manurity.     |                                       | _                       | -                       | _             |                                               |                                             | - 1                    | <b>3.</b> 7           |
|               |                                       |                         |                         |               |                                               |                                             |                        | Dhin<br>İl            |
| -             | _                                     | _                       | — .                     | _             | -                                             | -                                           |                        | _                     |
|               | _                                     | _                       | _                       |               | _                                             |                                             |                        | _                     |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | _                                             |                                             | 1. 12                  | 1. 12<br>7000<br>Ries |
| _             |                                       | _                       |                         | _             |                                               |                                             | _                      |                       |
| _             | _                                     | _                       | _                       |               | _                                             | _                                           |                        |                       |
| _             |                                       | 3                       | 3                       |               | _                                             | 12                                          | <b>12.</b> 15          | _                     |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | _                                             | _                                           |                        | _                     |
| _             | _                                     | _                       | _                       |               | _                                             |                                             |                        |                       |
| _             | · —                                   | -                       | -                       | _             | _                                             | _                                           | _                      | -                     |
| _             | _                                     | _                       | _                       |               |                                               | _                                           | 1                      |                       |
| _             | _                                     | _                       |                         | _             | _                                             | 2                                           | 1. 3                   | 1. 1                  |
| _             | , _                                   |                         |                         | _             |                                               |                                             | _                      | -                     |
| _             | ; _                                   | _                       |                         | _             |                                               |                                             |                        |                       |
| 1             | 1                                     | $\frac{-}{2}$           | 1                       | 3             | 12                                            | 4                                           | 4. 8                   |                       |
| _             |                                       | _                       |                         | _             |                                               | 6                                           | <b>7.</b> 33           | 7. 10<br>400          |
| _             | _                                     |                         |                         | -             |                                               | _                                           |                        | €di :                 |
| _             | _                                     | _                       | _                       | _             | -                                             | 3                                           | 3                      |                       |
|               |                                       | _                       | -                       | _             | _                                             |                                             |                        | _                     |
|               |                                       |                         |                         |               | i.                                            | 1                                           |                        |                       |

|                                    | Colmar<br>u. See-<br>stermühe<br>1836 | Crempe<br>1680 | Banns<br>meile v.<br>Crempe<br>1680 | Crempe<br>1797 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Sattler (Riemer)                   | _                                     | _              | _                                   |                |
| Schächter und Judenschlachter      | -                                     | -              | _                                   |                |
| Scherenschleifer                   |                                       | -              |                                     |                |
| Schieferdecker                     | _                                     | _              | _                                   |                |
| Schiffbohrer                       | _                                     |                | . —                                 |                |
| Schiffschier                       |                                       |                | _                                   |                |
| Schiffszimmerleute                 |                                       | _              |                                     |                |
| Schlachter, Auschenhauer           | 8                                     |                |                                     | 4              |
| Schlosser (Kleinschmiede)          |                                       |                |                                     | 3              |
| Schniede (Grob, Huf;)              | .9                                    | õ              | 13                                  | 3              |
| Schneider                          | 17                                    | 12             | 45                                  | 3              |
| Schuurmacher                       |                                       |                |                                     | _              |
| Schönfärber                        |                                       |                | -                                   | _              |
| Schokoladefabriten                 |                                       | _              | _                                   | _              |
| Schornsteinfeger                   | _                                     | _              | -                                   |                |
| Schriftgießer                      | _                                     | _              | -                                   | _              |
| Schuh- (Alt-) flicker              |                                       | _              |                                     | 21             |
| Schuster                           | 25                                    | 8              | 19                                  | 3              |
| Schwefelholzmacher                 | _                                     | _              |                                     |                |
| Schwertfeger Segelmacher           |                                       |                |                                     |                |
| Segetmager                         | _                                     |                |                                     |                |
| Seidenfärber                       | _                                     | _              |                                     | _              |
| Seifensieder                       |                                       |                | _                                   | _              |
| ~ 14                               | -                                     |                |                                     |                |
| Seiler                             | -                                     |                |                                     | _              |
| Seuffabriken                       |                                       |                |                                     |                |
| Siebmacher (sfabriken)             | _                                     |                |                                     |                |
| Siegellackmacher                   |                                       |                |                                     | _              |
| Spiegelrahmenmacher                |                                       |                |                                     | _              |
| Spinnmeister                       | _                                     |                |                                     | _              |
| Sporenmacher                       |                                       | _              |                                     |                |
| Steinbrücker (Wassermänner)        | _                                     |                |                                     | -              |
| Steinhauer                         | _                                     |                |                                     | _              |
| Strohhutmacher                     | l –                                   |                | _                                   | _              |
| Strumpf- (Garn-) fabriten (Sticke- |                                       |                |                                     |                |
| rinnen)                            | -                                     | _              | _                                   | -              |

| Curau<br>1822 | Deutsch-<br>Nienhof<br>c. 1760<br>—80 | Eđern<br>förde<br>1766 | Edern-<br>förde<br>1796 | Erfde<br>1797 | Esgrus,<br>Quern,<br>Sörup,<br>Sterup<br>1721 | Flens-<br>burg<br>1780<br>(ohne<br>Gefellen | Flens-<br>burg<br>1797 | Flens<br>burg<br>1819 |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| _             | -                                     | 8                      | 3                       | _             | 2                                             | 8                                           | 9. 26                  |                       |
|               |                                       | -                      |                         |               |                                               | -                                           |                        | _                     |
|               | -                                     | ()                     | 1                       | _             |                                               | 2                                           | 1                      |                       |
|               |                                       | -                      |                         |               |                                               |                                             |                        |                       |
|               | _                                     |                        |                         | -             | 1 1100                                        |                                             | _                      | -                     |
|               | _                                     |                        |                         | _             | _                                             | _                                           |                        | _                     |
| -             | _                                     | 3                      | 24                      |               |                                               | 3                                           | 5 217                  |                       |
|               | _                                     |                        | -                       |               |                                               |                                             | 1                      |                       |
| 1             | _                                     | 8                      | 9                       | 1             | 1                                             | 12                                          | 11. 33                 | _                     |
|               | 1 _                                   | 4                      | 4                       | 1             | 21                                            |                                             | <b>13.</b> 35          | _                     |
| 2             | 1                                     | 4                      | 5                       | õ             | 1 21                                          | 5                                           | <b>13.</b> 48          | _                     |
| 4             | 2                                     | 16                     | 9                       | 11            |                                               | 36                                          | <b>49.</b> 132         | _                     |
|               | _                                     | _                      | · - !                   | _             |                                               |                                             |                        |                       |
|               | /                                     | _                      | - 1                     |               | _                                             | _                                           |                        | _                     |
| _             | _                                     |                        | - 1                     | -             | _                                             | _                                           | _                      | _                     |
| _             | i —                                   | 1                      | 1                       | _             |                                               | _                                           | 1. 3                   | <u> </u>              |
| _             |                                       |                        |                         |               |                                               |                                             | w .                    |                       |
| _             | <u> </u>                              | ()                     | 1                       | _             |                                               | c. 30                                       | c. 30                  | _                     |
| 5             | 2                                     | 25                     | 23                      | õ             | 9                                             | 37                                          | 66. 155                | -                     |
| 1             | _                                     |                        | -                       | _             |                                               |                                             |                        | į –                   |
| _             | _                                     | _                      |                         | _             | _                                             | _                                           | _                      | _                     |
|               | -                                     | und<br>2               | Mompaß:<br>macher<br>3  | _             |                                               | -                                           |                        | _                     |
| _             | _                                     | _                      | -                       | _             | _                                             | _                                           | -                      | _                     |
| —             | _                                     |                        | _                       | _             | _                                             |                                             | , —                    | 2. 7                  |
|               |                                       |                        |                         | 11425         |                                               |                                             |                        | 1200                  |
| _             | -                                     | 3                      | 3                       | _             |                                               | _                                           | -                      | -                     |
| _             | V I                                   | _                      |                         | _             | _                                             |                                             | _                      | -                     |
|               | į —                                   | _                      | _                       | _             | _                                             |                                             | _                      |                       |
|               | _                                     | -                      | _                       | _             | _                                             |                                             | _                      | _                     |
| -             |                                       | -                      | _                       | _             | _                                             | _                                           | _                      | _                     |
|               | -                                     | <u> </u>               | -                       |               |                                               | _                                           |                        | 1. 1                  |
| _             | _                                     | _                      | -                       | _             | _                                             |                                             | _                      |                       |
|               | _                                     |                        | _                       | _             | _                                             | The same                                    |                        | -                     |
|               | 1                                     | _                      |                         |               | -                                             | _                                           | 2                      | -                     |
|               | 1                                     | _                      | -                       |               | _                                             |                                             | 1                      | _                     |
| _             |                                       | _                      | -                       | _             | _                                             | _                                           | _                      | _                     |
| _             | 1                                     | _                      | _                       |               | _                                             | -                                           | _                      | _                     |

|                                                                                         | Colmar<br>u. See-<br>stermühe<br>1836 | Crempe<br>1680 | Bann-<br>meile v.<br>Crempe<br>1680 | Crempe<br>1797 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Stuckarbeiter<br>Stuhlmacher<br>Tabakfabriken                                           | _<br>_<br>_                           |                | _                                   | _              |
| Takel: (Segel:) macher                                                                  | -<br>-<br>-<br>17<br>-<br>-<br>-      | 6 -            |                                     | 3              |
| Tuchscherer                                                                             |                                       | -              | —<br>—<br>—<br>—<br>—               |                |
| Wurstmacher 3cmentfabriken 3ichorienfabriken 3iberfabriken 3iegler (Ziegeleien)         |                                       |                | <del></del>                         | -              |
| Zimmerlente Zinngießer (Kannengießer) Zwirnmacher Zuderbäder Zuderfieder (*raffinerien) | 8                                     |                | —<br>—<br>—<br>—                    | 2              |

| Eurau<br>1822 | Deutsch-<br>Rienhof<br>c. 1760<br>—80 | Eđern<br>förde<br>1766 | Edern-<br>förde<br>1796 | Erfde<br>1797 | Esgrus,<br>Quern,<br>Sörnb,<br>Sternb<br>1721 | Tlens-<br>burg<br>1780<br>(ohne<br>Gefellen | Flens-<br>burg<br>1797 | Flens-<br>burg<br>1819    |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| -             |                                       | 1<br>5                 | 1 6                     |               |                                               | 10<br>29                                    | 10. 24<br>40. 96       | 12. 93<br>unter<br>200000 |
|               | _                                     |                        | _                       | _             | _                                             | 2                                           | 1                      |                           |
| -             | -                                     | _                      |                         | _             | _                                             |                                             |                        | _                         |
| _             |                                       |                        |                         | _             | _                                             |                                             |                        | -                         |
| 2             | _                                     | 10<br>2                | 6                       | 4             | 7                                             | 17                                          | <b>22.</b> 93          |                           |
|               |                                       | 2                      | 2                       | _             | _                                             | _                                           |                        |                           |
|               |                                       |                        |                         |               |                                               | _                                           |                        |                           |
|               |                                       | _                      |                         |               |                                               |                                             | 3. 38                  |                           |
|               |                                       |                        | 1                       |               |                                               |                                             | 350 T\$d.              |                           |
|               | _ :                                   | _                      | _                       | _             | _                                             | _                                           | _                      |                           |
| _             | -                                     | 2                      | 1                       | _             | _                                             | 3                                           | 6. 11                  |                           |
|               | _ ;                                   | _                      | _                       | _             | _                                             | _                                           |                        |                           |
|               | -                                     | _                      | _                       |               |                                               | _                                           |                        |                           |
| _             | 7 -                                   | -                      | _                       | _             | _                                             | _                                           |                        |                           |
| _             | _                                     |                        |                         |               | _                                             | _                                           | _                      |                           |
|               | _                                     |                        |                         |               |                                               | 1 Woll:                                     |                        |                           |
|               |                                       |                        |                         |               |                                               | weber                                       |                        |                           |
| _             | _                                     |                        | -                       | -             | _                                             | - 1                                         |                        |                           |
| _             | -                                     | _                      |                         | _             | _                                             | _ 1                                         |                        |                           |
| -             | -                                     | _                      |                         | _             | _                                             |                                             |                        | 1. 1                      |
|               |                                       |                        |                         |               |                                               |                                             |                        | 6000 <b>%</b>             |
| _             |                                       |                        |                         |               | / -                                           |                                             |                        | <u> </u>                  |
|               |                                       | _                      | _                       |               | _                                             | _                                           | _                      | 10—16                     |
|               |                                       |                        |                         |               |                                               |                                             |                        | 300000                    |
|               |                                       |                        |                         |               |                                               |                                             |                        | Steine                    |
|               |                                       |                        |                         |               |                                               |                                             |                        | 800 T.                    |
|               |                                       |                        | 1                       |               |                                               |                                             |                        | Ralf                      |
| -             | . 1                                   |                        | _                       | 7             | 6                                             | 7                                           | 8. 228                 |                           |
| _             |                                       | 1                      | 1                       | _             |                                               | 2                                           | <b>2.</b> 3            | _                         |
| _             |                                       | _                      | _                       | -             |                                               | <del>-</del> )                              | _                      |                           |
| _             |                                       |                        |                         | _             | -                                             | $\frac{2}{6}$                               | 4<br><b>5.</b> 25      |                           |
|               | _                                     |                        |                         |               |                                               | U                                           | 9. Zo                  |                           |

|                                             | Garding<br>1791 | Groß:<br>Flintbed<br>1785 | Hade:<br>marschen<br>1895 | Stadt<br>Haders:<br>leben<br>1775 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Umidam: (Stärke:) macher (fabriken)         |                 |                           |                           | ¥                                 |
| Ankerschmiede                               | _               | _                         | _                         |                                   |
| Bätter (Grob-, Beiß-, Fast-)                | mehrere         |                           | 3                         | 8                                 |
|                                             |                 |                           |                           | (f. Grob:)                        |
| Bandweber (Litzenmacher)                    |                 | _                         | _                         |                                   |
| Barbiere (Bartscherer)                      |                 | _                         |                           |                                   |
| Banmwollfabriken                            | _               | _                         |                           |                                   |
| Baumwollzeugfabriten                        | -               | _                         |                           | _                                 |
| Bedenschläger                               | _               | -                         |                           | _                                 |
| Besenbinder Bettzeugfabriken                | _               |                           |                           | _                                 |
| Bienenkorbmacher                            |                 |                           |                           |                                   |
| Bierbrauer(eien)                            |                 |                           | u. Bren:                  |                                   |
| Sietotanee(eten)                            |                 |                           | ner 3                     |                                   |
| Bildhauer                                   | _               |                           | _                         |                                   |
| Bleicher                                    | Manage Printer  |                           |                           | _                                 |
| Bleideder                                   | _               |                           |                           |                                   |
| Bleiweißfabriken                            | _               | _                         | _                         | _                                 |
| Bölter                                      | _               |                           |                           | .—                                |
| Böttcher (Rüper, Faß- und Bütten-           |                 |                           |                           |                                   |
| binder)                                     | mehrere         |                           | - 1                       | 4                                 |
| Bork: (Loh:) müller                         |                 | _                         | _                         | <u> </u>                          |
| Branntweinbrenner (Brennereien) .           |                 | -                         | -                         |                                   |
| Buchbinder                                  |                 | _                         |                           |                                   |
| Buchdrucker (Drucker)                       |                 |                           |                           |                                   |
| Büchsenschmiede                             | _               | _                         |                           | _                                 |
| Bürstenbinder                               |                 |                           |                           | -                                 |
| Chemische Fabriken                          |                 | _                         |                           | _                                 |
| Dachbeder                                   |                 |                           |                           |                                   |
| Destillierfabriken                          | <u> </u>        | * ******                  |                           |                                   |
| Drechsler (Blockbreher, Holzdrechs-<br>ler) | 1               | 1                         | 1                         | 4                                 |
| Eisengießereien                             | _               | _                         |                           | _                                 |

|                                     | 1                                 | 1                                 |               |                       |                    |               |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| . Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1843 | Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1773 | Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1798 | Heide<br>1792 | Helgo<br>land<br>1792 | Holftein<br>1845   | Фијит<br>1798 | Jeven-<br>stedt<br>1822 |
| anna (iii)                          | _                                 |                                   |               | _                     |                    |               |                         |
|                                     | _                                 |                                   |               |                       |                    |               |                         |
| 23                                  | 8                                 | 7                                 | 39            |                       | <b>676</b><br>1263 | 26            | 1                       |
| -                                   | _                                 |                                   |               | _                     | _                  | 1             |                         |
| _                                   | _                                 |                                   |               | *****                 |                    | 4             |                         |
|                                     | _                                 | _                                 | -             | -                     | _                  |               |                         |
| Transition .                        | _                                 |                                   | _             | _                     | ! —                | _             |                         |
|                                     |                                   | _                                 |               |                       | _                  | _             |                         |
| _                                   | _                                 | _                                 | 6             | _                     | _                  | _             |                         |
| _                                   |                                   | _                                 | _             |                       | _                  | 1             | -                       |
|                                     |                                   | _                                 | 6             |                       | ss                 | 11            |                         |
|                                     |                                   |                                   | Ü             |                       | 165                | 1 1           |                         |
| _                                   |                                   | _                                 | 2             | _                     | _                  |               | _                       |
|                                     | -                                 |                                   |               | _                     |                    | _             | _                       |
| _                                   | _                                 | _                                 | _             | _                     | 1                  | _             | _                       |
| _                                   | _                                 | _                                 |               | _                     | _                  | _             | -                       |
| _                                   | _                                 | _                                 | -             | -                     |                    | _             | _                       |
| 9                                   | 4                                 | 3.                                | 6             | 6                     | <b>536</b><br>803  | 14            | _                       |
| _                                   | _                                 | _                                 | _             | _                     | _                  | 2             |                         |
|                                     | _                                 | -                                 | 4             | _                     | 248<br>438         | 32            | _                       |
|                                     | _                                 | 2                                 | 2             | _                     | 75<br>163          | <b>2.</b> 3   | _                       |
|                                     | 1                                 | 1                                 | 1             | _                     | 16<br>99           |               |                         |
|                                     | 1                                 | 1                                 | _             | _                     |                    |               |                         |
| _                                   |                                   | -                                 | 2             |                       | _                  | _             |                         |
| _                                   | -                                 | -                                 | _             | _                     | _ '                | _             | _                       |
| _                                   | _                                 |                                   | _             | 1                     |                    | _             | 1                       |
|                                     | -                                 | - 0                               |               | _                     | _                  | 2             | -                       |
| 13                                  | 4                                 | 2 u. 1<br>Kunstdr.                | 1             |                       | 210<br>373         | 4             | 1                       |
| _                                   | -                                 | _                                 |               |                       | _                  | _             | —                       |

|                                | Garding<br>1791 | Groß-<br>Flintbeck<br>1785 | Hade:<br>marschen<br>1895 | Stadt<br>Haders:<br>leben<br>1775 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Effigbraner(eien)              |                 |                            |                           | 20                                |
| Färber                         |                 | _                          |                           | _                                 |
| Fanence- (Steinzeng-) fabriken |                 |                            |                           | 3                                 |
| Filzwarenfabriken              | _               |                            | _                         | _                                 |
| Fischer                        |                 | -                          | _                         |                                   |
| Formdrechsler                  | -               | _                          | _                         |                                   |
| Friesmacher                    | _               | _                          | _                         |                                   |
| Gelbgießer                     |                 | _                          | _                         |                                   |
| Geneversabrifen                | '               |                            |                           | _                                 |
| Gipfer (Stuffateure)           |                 |                            |                           |                                   |
| Glaser                         | einige          | 1                          | _                         | _                                 |
| Glodengießer                   |                 |                            |                           |                                   |
| fenmacher und Sticker          | _               |                            |                           | _                                 |
| Goldpräger                     | _               |                            |                           |                                   |
| Goldschmiede                   |                 |                            | -                         | 4                                 |
| Goldzieher und Spinner         | _               | _                          |                           |                                   |
| Grühmacher                     |                 | _                          | 2                         |                                   |
| Gürtler                        |                 |                            |                           | _                                 |
| Haartuch: (Roßhaar:) fabriken  | _               | 9                          |                           |                                   |
| Haken- und Dsenmacher          |                 |                            |                           | -                                 |
| Sandschuhmacher                |                 | _                          |                           |                                   |
| Hausschlachter                 |                 |                            |                           |                                   |
| Hechelmacher                   |                 |                            |                           |                                   |
| Hechelmeister                  |                 | _                          |                           |                                   |
| Beringsräuchereien             |                 |                            |                           |                                   |
| Hölzernegerätemacher           |                 |                            |                           |                                   |
| Hölzernehadenschneiber         | _               |                            |                           |                                   |
| Holzsäger (Brettschneider)     |                 | _                          | _                         |                                   |
| Hundher                        |                 |                            | 1                         |                                   |
| Hutmacher                      |                 |                            | 1                         | 4                                 |
| - w                            |                 |                            | 1                         | 4                                 |
| Hutstaffierer                  | _               |                            |                           | 1                                 |
| Instrumentenmacher             |                 |                            |                           |                                   |
| Kalfbrenner                    |                 |                            |                           | -                                 |
|                                |                 | 1                          |                           |                                   |

| Stadt Haders         Stadt Haders         Speaces         Speaces | Jeven-<br>stedt<br>1822 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 2 2 6 — 6 Slas 2. 5 hütten 1 — 3. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| -   -   -   -   -   1   -   -   1   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 2 2 6 — 6 %las 2. 5 hütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 2 2 6 — 6 %las 2. 5 hütten  1 8 3 4 6 — 3. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 2 2 6 — 6 Slas 2. 5 hütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 2 2 6 — 6 Slas 2. 5 bütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 2 2 6 — 6 %las 2. 5 hütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| - 2 2 6 - 6 9 as 2. 5 bütten 1 18 8 4 6 3. 5 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| -   -   -   -   bütten 1 -   -   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| -     -     -     -     1       -     -     -     -     -       18     3     4     6     -     -     3.5       -     -     -     -     -     4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 18   3   4   6   -   -   3.5   -   -   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| _   _   15   _   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| _   _   15   _   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| -     12     10     -     -     676     2       587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 6 4 2 5 - 104 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

|                                                                                                                                                                                     | Garding<br>1791                                                                                  | Groß-<br>Flintbeck<br>1785 | Hade:<br>marfchen<br>1895 | Stadt<br>Haders:<br>leben<br>1775 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Rammacher                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                            | h                         | _                                 |
| Kattundrucker                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | _                          |                           | -                                 |
| Rattunglätter                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                            |                           | _                                 |
| Kattunschilderer                                                                                                                                                                    | - 1                                                                                              |                            |                           | -                                 |
| Reffelflider                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | _                          |                           |                                   |
| Alempner (Blechschläger)                                                                                                                                                            |                                                                                                  | _                          | -                         | 1                                 |
| Alobben= (Aloben=, Holzschuh-, Pan=                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                            |                           |                                   |
| toffel:) macher                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                            | _                         | -                                 |
| Anochen- und Horndrechster                                                                                                                                                          | 1                                                                                                | _                          |                           | _                                 |
| Unopfmacher (Chorknopfmacher)                                                                                                                                                       | 2                                                                                                | 1                          | _                         | 2                                 |
| Konditoren                                                                                                                                                                          | -                                                                                                |                            |                           | _                                 |
| Konfektbäcker                                                                                                                                                                       | _                                                                                                |                            | <u> </u>                  | _                                 |
| Ropfichlachter                                                                                                                                                                      | _                                                                                                |                            |                           |                                   |
| Korbflechter                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | _                          |                           | _                                 |
| Kornmüller                                                                                                                                                                          | _                                                                                                |                            |                           | a produces                        |
| Kraushaarmacher Kuchenbäcker Kürschner (Bund- oder Kauhsutter) Kupferdrucker Kupferschmiede Lackierer Lederhosenmacher Lederlackierer Ledertauer Leimssieder Leimssieder Leineweber | 1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |                            |                           | 1 12                              |
| Lichtzieher (*fabriken)                                                                                                                                                             | 1                                                                                                |                            | _                         |                                   |
| Lotgießer<br>Maler<br>Mälzer<br>Majchinenfabriken                                                                                                                                   | einige<br>—                                                                                      | 1                          |                           | 3 -                               |

| Stadt<br>Haders,<br>leben<br>1843 | Stadt<br>Haders,<br>leben<br>1773 | Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1798 | Heide<br>1792 | Helgo<br>land<br>1792 | Holftein<br>1845                                                  | ֆսիստ<br>1798 | Jeven-<br>stedt<br>1822 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                   | 1                                 |                                   | 1             | 1 =                   | -                                                                 | _             |                         |
|                                   |                                   |                                   | -             | -                     |                                                                   |               |                         |
| _                                 |                                   |                                   | -             |                       |                                                                   | 2             |                         |
| -                                 | _                                 | -                                 |               | -                     |                                                                   |               |                         |
|                                   |                                   | -                                 | _             | _                     | _                                                                 |               | -                       |
| 6                                 | . 1                               | 1                                 | 2             |                       |                                                                   | 2             |                         |
| -                                 | _                                 | _                                 |               |                       |                                                                   | 3             | _                       |
|                                   |                                   |                                   | *****         |                       | _                                                                 | 1             | _                       |
| -                                 | 2                                 | 2                                 | 2             |                       | _                                                                 | 2             |                         |
|                                   | _                                 |                                   |               |                       |                                                                   | -             |                         |
|                                   | -                                 |                                   | 4             |                       | _                                                                 | _             | -                       |
| 4                                 |                                   |                                   | _             |                       | _                                                                 |               |                         |
| _                                 |                                   |                                   | 1<br>5        |                       | 2Dampf=<br> 2Dampf=<br> 10 Mill.<br>  Wehl<br> 3 Mill.<br> B Brot | 1             |                         |
| _                                 | -                                 | 1                                 |               |                       | _                                                                 |               |                         |
| 2                                 | _                                 |                                   |               | -                     | _                                                                 |               | _                       |
|                                   |                                   | 1                                 | 1             | -                     | _                                                                 |               |                         |
|                                   |                                   | 1-0700                            |               | _                     | _                                                                 |               | _                       |
| 4                                 | 1                                 |                                   | 1             | _                     | Y - 1                                                             | 2. 4          | _                       |
| _                                 |                                   |                                   |               |                       | _                                                                 | -             |                         |
| _                                 | -                                 | _                                 | 1             |                       |                                                                   | _             |                         |
|                                   | !                                 |                                   |               |                       | 8                                                                 |               |                         |
| -                                 | _                                 |                                   | _             | -                     |                                                                   | 2             |                         |
| 9                                 | 12                                | 6                                 | 11            |                       | 2642<br>3677                                                      | 9 21          | 20                      |
|                                   |                                   |                                   |               |                       | 42                                                                | . 9           |                         |
|                                   | u. Beiß:<br>gerber 7              |                                   | 6             | _                     | 232<br>197                                                        | 3 2           | _                       |
| -                                 |                                   |                                   |               | -                     | -                                                                 | 1 .           |                         |
| 17                                | 2                                 | 3                                 | 2             | _                     | _                                                                 | 3             | _                       |
| -                                 |                                   | _                                 |               |                       | _                                                                 | 5             | _                       |
|                                   |                                   |                                   |               |                       | -                                                                 |               |                         |

|                                                   | Garbing<br>1791 | Groß-<br>Flintbeck<br>1785 | Hade-<br>marschen<br>1895 | Stadt<br>Haders:<br>leben<br>1775 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Mastenschneider                                   |                 |                            |                           |                                   |
| Mauerleute                                        | 2               |                            | 1                         | 1                                 |
| Mausefallenmacher                                 | _               |                            | _                         | _                                 |
| Mechanifer                                        | _               | -                          |                           |                                   |
| Medailleure                                       |                 | _                          |                           | _                                 |
| Messerschmiede                                    |                 |                            | _                         |                                   |
| Metallarbeiter                                    | _               |                            | _                         | _                                 |
| Metallknopfmacher                                 |                 | _                          | _                         | _                                 |
| Metbrauer                                         |                 | _                          |                           |                                   |
| Mütenmacher                                       | _               | _                          | _                         | _                                 |
| Musikanten                                        | _               | _                          |                           | _                                 |
| Rachtschlachter                                   | _               | _                          | _                         | _                                 |
| Madler (Drahtarbeiter)                            | _               | _                          |                           | _                                 |
| Nägelschmiede                                     | _               | _                          |                           | 1                                 |
| Mäherinnen (Spinnerinnen und bgl.)                | _               | _                          | _                         |                                   |
| Ölmüller                                          | _               | _                          | _                         |                                   |
| Orgelbauer                                        |                 |                            |                           |                                   |
| Pampuschenmacher                                  |                 |                            | _                         |                                   |
| Papiermüller                                      |                 | _                          | _                         | _                                 |
| Lapierfärber                                      | _               | _                          |                           |                                   |
| Pergamentmacher                                   | _               |                            | _                         | _                                 |
| Berückenmacher                                    | ` _             |                            | -                         | 2                                 |
| Betschierstecher                                  |                 | _                          | _                         | _                                 |
| Pfeifenmacher                                     |                 | _                          |                           | _                                 |
| Pflugmacher                                       | _               | _                          | _                         |                                   |
| Porträtmaler                                      |                 | _                          | _                         | -                                 |
| Posamentierer                                     |                 | -                          | _                         | _                                 |
| Posensabriken                                     | -               | _                          |                           | -                                 |
| Pumpennacher                                      |                 | -                          | -                         | _                                 |
| Butzmacherinnen                                   | _               |                            |                           | -                                 |
| Rades und Stellmacher                             | 2               | 1                          | 1                         | 2                                 |
| Reepschläger (Reifer)                             | _               | _                          | _                         | 5                                 |
| Reisntühlen                                       |                 | _                          | _                         |                                   |
| Rotgießer 52                                      | _               |                            | _                         |                                   |
| Samt: und Seidenweber und -fa-                    |                 |                            |                           |                                   |
| brifen                                            | 1               |                            | 1                         | 3                                 |
| Sattler (Riemer)<br>Schächter und Judenschlachter | 1               |                            | _                         |                                   |
| Sujuajtet unv Suvenjajiaujtet                     | 1               | 1                          |                           | 1                                 |

| Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1843 | Stadt<br>Habers,<br>Leben<br>1773 | Stadt<br>Haders:<br>leben<br>1798 | Seide<br>1792 | Helgo-<br>land<br>1792 | Holftein<br>1845 | ֆսիսա<br>1798 | Jeven-<br>stedt<br>1822 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
|                                   | _                                 | 4                                 |               |                        | _                | 7             | · —                     |
| 6                                 |                                   | +                                 | 10            |                        | _                |               |                         |
| _                                 | _                                 | _                                 | _             |                        | _                |               |                         |
| _                                 | _                                 | _                                 | _             | _                      | -                | -             | _                       |
| _                                 | -                                 | _                                 | _             | _                      | _                | _             | _                       |
| _                                 |                                   | _                                 | _             |                        | _                |               | _                       |
| _                                 |                                   |                                   | -<br>5        |                        |                  |               | _                       |
| 5                                 | _                                 | _                                 |               | -                      | _                | 1             | i                       |
|                                   | _                                 | _                                 | 16            |                        | -                | 1             |                         |
| _                                 | -                                 | _                                 | -             |                        | _                | _             | -                       |
| 1 3                               | _                                 | _                                 | 1             | _                      | l. = 1           | _             | ļ —                     |
|                                   |                                   |                                   | 20            |                        | i —              | 12            |                         |
|                                   | -                                 | _                                 | 1             | minde:                 | _                | 1             | -                       |
|                                   |                                   |                                   |               | itens 8                |                  |               |                         |
| _                                 |                                   | _                                 | -             | _                      | _                | 1             | -                       |
| -                                 | _                                 |                                   | , —           | _                      | _                | _             | _                       |
| _                                 | _                                 | _                                 | _             |                        | 10               |               | _                       |
| _                                 | _                                 | _                                 | _             |                        |                  |               |                         |
| 3                                 | 2                                 | 2                                 | 3             |                        | _                | 4             | _                       |
|                                   |                                   | _                                 | _             | _                      | _                | -             | _                       |
| _                                 |                                   | _                                 | _             | ·                      | _                | _             | _                       |
| _                                 | -                                 | _                                 | 2             | _                      | _                | _             |                         |
| _                                 |                                   | _                                 | _             | _                      |                  | 1             |                         |
| _                                 | _                                 |                                   | _             |                        |                  | ! -           | _                       |
|                                   | _                                 |                                   |               |                        | _                |               | _                       |
| _                                 | _                                 | _                                 |               | -                      |                  | _             | _                       |
| 6                                 | _                                 | U -                               | 5             | _                      |                  | 6             | 2                       |
| 13                                | · 5                               | <u>.</u>                          | 4             | 1                      | _                | õ             | _                       |
| _                                 | _                                 | _                                 | õ             | _                      | _                | 3             | -                       |
|                                   | _                                 | _                                 |               | _                      | -                | _             |                         |
| 21                                | 3                                 | 5<br>—                            | 4             |                        | <b>329</b> 567   | 6             |                         |
|                                   |                                   |                                   |               | _                      | -                |               | !                       |

|                                            | Garding<br>1791 | Groß=<br>Flintbeck<br>1785 | Hade:<br>marfchen<br>1895 | Stadt<br>Haders:<br>leben<br>1775 |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Scherenschleifer                           |                 |                            |                           |                                   |
| Schieferdecker                             |                 |                            |                           |                                   |
| Schiffbohrer                               |                 |                            |                           |                                   |
| Schiffschleifer                            |                 |                            |                           |                                   |
| Schiffszimmerleute                         |                 |                            |                           |                                   |
| Schirmmacher                               |                 |                            |                           |                                   |
| Schlachter, Anochenhauer                   | mehrere         |                            | 3                         | 7                                 |
| Schlosser (Kleinschmiede)                  | 2               | 1                          | _                         | 3                                 |
| Schmiede (Grob, Huf.)                      | einige          | 1                          | 3                         | 4                                 |
| Schneider                                  | piele           | 1                          |                           | 17                                |
| Schnurmacher                               | Diete.          |                            | _                         | _                                 |
| Schönfärber                                |                 | 6-                         |                           | _                                 |
| Schokoladefabriken                         | _               |                            |                           |                                   |
| Schornsteinfeger                           | _               |                            | _                         |                                   |
| Schriftgießer                              | l _             | _                          | _                         |                                   |
| Schuh- (Alt-) flicer                       | _               | 5                          |                           |                                   |
| Schuster                                   | viele           | 5                          |                           | 11                                |
| Sujuliet                                   | Diete           | , ,                        |                           |                                   |
| Schwefelholzmacher                         |                 |                            |                           |                                   |
| Schwertseger                               | í _             |                            |                           |                                   |
| Segelmacher                                |                 | _                          | _                         |                                   |
| Seidenfärber                               | I               |                            |                           |                                   |
| Seifensieder                               |                 |                            |                           |                                   |
| Seiler                                     | _               |                            | _                         |                                   |
| Senffabriten                               | _               | _                          | _                         |                                   |
| Siebmacher (-fabriten)                     |                 |                            | _                         |                                   |
| Siegellachmacher                           |                 |                            | _                         |                                   |
| Spiegelmacher                              | _               | _                          |                           |                                   |
| Spiegelrahmenmacher                        |                 | _                          |                           | _                                 |
| Spinnmeister                               |                 | _                          |                           | _                                 |
| Sporenmacher                               | _               |                            | _                         | _                                 |
| Steinbrücker (Wassermänner)                | _               | _                          |                           | _                                 |
| Steinhauer                                 |                 | _                          | _                         | _                                 |
| Strohhutmacher                             | _               | _                          |                           | _                                 |
| Strumpf: (Garn:) fabriken (Stricke:        |                 |                            |                           | -                                 |
| rinnen)                                    |                 | _                          |                           | -                                 |
| tunen/ ··································· |                 |                            |                           |                                   |
|                                            |                 |                            |                           |                                   |
|                                            |                 |                            |                           |                                   |
|                                            |                 | 1                          | i.                        | 1                                 |

| ~ .                               |                                   | ~                                |               |                        |                                                                          |               |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1843 | Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1773 | Stadt<br>Haders<br>leben<br>1798 | Heide<br>1792 | Helgo-<br>land<br>1792 | Holftein<br>1845                                                         | Hulum<br>1798 | Jeven-<br>stedt<br>1822 |
| _                                 |                                   | -                                | 2             | _                      |                                                                          | 1             |                         |
| -                                 |                                   | 1 100                            |               | -                      |                                                                          |               |                         |
|                                   |                                   |                                  |               |                        |                                                                          |               |                         |
|                                   | _                                 | -                                |               |                        |                                                                          |               |                         |
|                                   | _                                 |                                  |               | 3                      |                                                                          | 2 3           | 1                       |
|                                   | -                                 | _                                | 4.4           |                        |                                                                          |               |                         |
| 9                                 |                                   | 6                                | 16            |                        | 1578                                                                     | 17            |                         |
| 18<br>10                          | 4 3                               | 4                                | 6             |                        |                                                                          | 5<br>9        |                         |
| 32                                | 17                                | о<br>15                          | 16            | 1<br>2                 | J 3063                                                                   | 31            | 1<br>3                  |
|                                   | 17                                | 1-7                              |               | _                      |                                                                          | 91            |                         |
|                                   |                                   |                                  |               |                        |                                                                          | 2             |                         |
|                                   |                                   |                                  | _             |                        |                                                                          | -             |                         |
|                                   |                                   |                                  | 2             | 1                      |                                                                          | 1             |                         |
|                                   | -                                 |                                  | _             | _                      | 2                                                                        |               |                         |
| and the same                      |                                   |                                  | _             | _                      |                                                                          | 5.            | ł _                     |
| 66                                | 11                                | 27                               | über<br>100   | 10                     | 3742<br>6270                                                             | 45            | 9                       |
| _                                 |                                   |                                  |               | _                      |                                                                          | _             | -                       |
| _                                 | . —                               |                                  |               | _                      |                                                                          | _             | -                       |
| _                                 |                                   | _                                | _             | 1                      | _                                                                        | 2             | _                       |
|                                   | _                                 |                                  |               |                        | . —                                                                      |               | -                       |
| -                                 | _                                 | _                                | _             | -                      |                                                                          |               |                         |
| -                                 | _                                 |                                  | -             | . —                    | - !                                                                      |               |                         |
|                                   | _                                 | _                                |               | _                      |                                                                          | 1             | -                       |
|                                   |                                   |                                  | 4             | -                      | _                                                                        | 1             | -                       |
|                                   | _                                 |                                  |               |                        |                                                                          | _             | -                       |
|                                   | _                                 | _                                |               |                        |                                                                          |               | _                       |
|                                   |                                   | _                                | _             | _                      |                                                                          | _             | _                       |
| _                                 | _                                 |                                  |               | _                      | _                                                                        | 1             | -                       |
|                                   |                                   |                                  |               |                        |                                                                          |               | -                       |
|                                   | _                                 |                                  | 3             | _                      |                                                                          | 2             | -                       |
|                                   | _                                 |                                  |               |                        |                                                                          | 1             | _                       |
| _                                 |                                   |                                  |               |                        |                                                                          |               | 1                       |
| -                                 |                                   | Problem                          |               |                        | 2039,<br>in Altona<br>650. <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Will. <b>7</b> |               |                         |

|                                                                                                                                                                 | Garding<br>1791 | Groß:<br>Flintbeck<br>1785 | Habe-<br>marfájen<br>1895 | Stadt<br>Habers:<br>Leben<br>1775 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Stuckarbeiter Stuhlmacher Tabakfabriken Takels (Segels) macher. Tapetenmacher Tapezierer Tijchler Tombakfchläger Transieder Tuchmacher(sfabriken), Wandbereiter | 1               |                            | 3 3                       | 2<br>1<br>-<br>9<br>3<br>-        |
| Tuchscherer                                                                                                                                                     | -               |                            |                           |                                   |
| Wolfpinner und -Kämmer                                                                                                                                          | _               |                            |                           |                                   |
| Wurstmacher  Bementfabriken  Bichorienfabriken  Biderfabriken  Biegler (Ziegeleien)                                                                             | <br><br>        |                            | -                         | <br><br>                          |
| Bimmerleute                                                                                                                                                     | mehrere         |                            | 2                         |                                   |
| Zinngießer (Kannengießer)                                                                                                                                       | -<br>-<br>-     |                            |                           | 2<br>—<br>—<br>—                  |

| Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1843 | Stadt<br>Haders-<br>leben<br>1773 | Stadt<br>Haders:<br>Leben<br>1798 | Heide<br>1792 | Helgo:<br>land<br>1792 | Holftein<br>1845                                  | Şufum<br>1798 | Jeven-<br>stedt<br>1822 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                   | ·                                 |                                   |               |                        | -                                                 | _             | _                       |
| 7                                 | 2                                 | 2                                 | 1             |                        |                                                   | 2             |                         |
| 29                                | 6                                 | 6                                 | 9             |                        | 98, 459                                           |               |                         |
| _                                 |                                   | _                                 | _             |                        |                                                   |               |                         |
|                                   | -                                 | _                                 |               |                        |                                                   | -             |                         |
|                                   |                                   | _                                 |               | -                      |                                                   | _             |                         |
| 30                                | 9                                 | 12                                | 9             |                        | -                                                 | 14            | 2                       |
| 5                                 | 4                                 | _                                 | 1             |                        | _                                                 | _             | _                       |
| _                                 | _                                 | _                                 | _             | _                      |                                                   |               |                         |
| _                                 | _                                 | )                                 |               | 2                      |                                                   | _             |                         |
|                                   |                                   |                                   |               |                        | Neu=<br>ninnter<br>62. 800<br>1. 2 Mill.<br>Ellen | _             |                         |
|                                   |                                   | _                                 |               |                        |                                                   | _             |                         |
| 5                                 | 2                                 | 1                                 | 6             | 1                      | <b>184.</b> 249                                   | 4             |                         |
|                                   | _                                 | -                                 | _             | _                      | _                                                 |               | . –                     |
|                                   | _                                 | _                                 | -             | _                      | _                                                 | _             |                         |
|                                   | _                                 |                                   |               |                        |                                                   |               | _                       |
| -                                 | . Loh:<br>gerber                  | ŏ                                 | 18            | _                      |                                                   | <b>5.</b> 8   |                         |
| Taken B                           |                                   |                                   |               |                        | 2039<br>2075                                      |               |                         |
| - The same of                     | _                                 |                                   | 2             | _                      |                                                   |               |                         |
| -                                 | _                                 | _                                 | _             | _                      | 3                                                 |               |                         |
|                                   | _                                 |                                   |               | _                      | -                                                 |               | _                       |
| -                                 | _                                 |                                   | _             | _                      | -                                                 | •             | -                       |
| _                                 | _                                 |                                   | _             | _                      | weit über<br>100                                  | _             |                         |
| 7                                 |                                   | _                                 | 7             | 7                      | <b>825</b><br>1842                                | 12            |                         |
| 1                                 | _                                 |                                   | 3             | _                      | _                                                 | •)            |                         |
|                                   | _                                 |                                   |               |                        |                                                   |               |                         |
|                                   |                                   |                                   |               |                        | -                                                 |               |                         |
|                                   | -                                 |                                   |               | -                      |                                                   | 1             | _                       |

|                                     | <u> </u>                  |                  |               |                       |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| •                                   | Relling:<br>hufen<br>1830 | Stiel um<br>1710 | Rief<br>1797  | Led<br>1834<br>(1896) |
| Amidam-(Stärke-) macher (-fabriken) |                           |                  | _             |                       |
| Anterichmiede                       |                           |                  |               |                       |
| Bäcker (Grob-, Beiß-, Fast-)        | 12                        | 19               | <b>15.</b> 40 | 2 (4)                 |
| Bandweber (Likenmacher)             | _                         | _                |               |                       |
| Barbiere (Bartscherer)              | 2                         | 6                |               | (2)                   |
| Baumwollfabriten                    |                           | _                | _             | _                     |
| Baumwollzeugfabriken                |                           | - 1              | -             |                       |
| Bedenschläger                       |                           | 1                | -             |                       |
| Besenbinder                         | _                         |                  |               | _                     |
| Bettzeugfabriken                    | _                         |                  |               | _                     |
| Bienekornbmache                     | _                         |                  |               | _                     |
| Bierbrauer(eien)                    | 7                         | nnd              | -             | 2                     |
|                                     | 1                         | Brenner          |               |                       |
|                                     |                           | 45               | 4             |                       |
| Bildhauer                           |                           |                  | _             | _                     |
| Bleicher                            | PA                        | -                | -             | _                     |
| Bleideder                           | _                         | _                | -             | _                     |
| Bleiweißfabriken                    |                           |                  | -             | _                     |
| Bölter                              | _                         |                  |               | _                     |
| Böttcher (Rüper, Faß- und Bütten-   |                           |                  |               |                       |
| binder)                             | 2                         | 9                | <b>6.</b> 15  | 1                     |
| Bork (Loh) müller                   | _                         | ; w:             |               | 1                     |
| Branntweinbrenner (Brennereien) .   |                           | i. Bier:         |               | 1                     |
| B., 46i.,5                          |                           | braner           | <b>5</b> . 7  | 1. (2)                |
| Buchdrucker (Drucker)               | _                         |                  | 9. 1          | (1)                   |
| Büchsenschmiede                     |                           |                  |               | (1)                   |
| Bürstenbinder                       |                           |                  |               | _                     |
| Chemische Fabriken                  |                           |                  | <u>.</u>      | _                     |
| Dachdeder                           |                           |                  | _             | _                     |
| Destilliersabriken                  | _                         | _                | _             | _                     |
| Drechsler (Blockbreher, Holzdrechs: |                           |                  |               |                       |
| (er)                                | 3                         | 5                | <b>5.</b> 9   | (1)                   |
| Cisengießereien                     |                           |                  | _             | _                     |
|                                     | 1                         |                  |               |                       |
|                                     |                           |                  |               |                       |
| Effigbrauer(eien)                   | 2                         | _                | _             |                       |

| Marne<br>1800 | Ren-<br>münşter<br>1796 | Neu-<br>münster<br>1835 | Neustadt<br>1793 | Neustadt<br>1822 | Nortori<br>1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clden-<br>burg<br>1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | loe<br>1813<br>(1789)      |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| _             | =                       | _                       |                  |                  | and the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          |
|               |                         |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          |
| 8             | 10                      | 11. 17                  | 8. 10            | 7                | õ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 (8)                     |
|               | 4                       | 3. 4                    |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2)                       |
|               | , -                     | ð. 4                    |                  | _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2)                       |
|               |                         | -                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|               |                         | _                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                          |
|               |                         | _                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                          |
| _             |                         | _                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          |
|               |                         | _                       |                  |                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 3             | und<br>Brenner<br>13    | <b>6.</b> 10            | 6                |                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und<br>Brenner<br>6 (14)   |
| _             | 1                       | _                       | _                | _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|               | -                       | _                       | -                | _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                          |
|               | -                       | _                       | _                |                  | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|               |                         | _                       | - 1              | _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|               | _                       | -                       | - 1)             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                          |
| 3             | õ                       | 4                       | 2                | 3                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                          |
| _             | _                       |                         | - 3              | _                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                          |
| 2             | j. Bier-<br>brauer      | _                       | 4                | 7                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOTE CONTROL OF THE PARTY OF TH | j.Brauer (11)              |
|               | 1                       | 1. 2                    | 1                | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1(1)                       |
| _ `           | _                       | _                       |                  | _                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| _             |                         | _                       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                          |
| _             | - 1                     | -                       |                  | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| _             | _                       |                         | _                |                  | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| _             |                         |                         | _                | _                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|               |                         |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| _             | 3                       | 1                       | _                | 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 (2)<br>1 Gra:            |
| -0            | 2                       | <b>2</b> . 3            | _                |                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pen:<br>gießer<br>1<br>10* |

## -1. Liste

|                                    | Resting<br>hufen<br>1830 | Riel um<br>1710 | Riel<br>1797 | Led<br>1834<br>(1896) |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Kärber                             | 2                        | 4               | 1. 2         | 2 (2)                 |
| Fapence: (Steinzeug-) fabriken     | 4. 20                    |                 | _            |                       |
| Filzwarenfabriken                  |                          |                 | _            |                       |
| Fischer                            |                          | 4               |              | _                     |
| Formbrechsler                      |                          |                 | _            | _                     |
| Friesmacher                        | _                        |                 |              |                       |
| Gelbgießer                         | _                        |                 |              | -                     |
| Geneversabriken                    |                          | _               | -            |                       |
| Gipfer (Stufkateure)               |                          | _               | _            |                       |
| Glaser                             | 3                        | 6               | <b>5.</b> 9  | 2                     |
| Glockengießer                      | _                        | _               | _            | _                     |
| Gold- und Silberknöppler und Tref- |                          |                 |              |                       |
| seinmacher und Sticker             |                          | _               | _            | _                     |
| (Voldpräger                        | _                        |                 |              | _                     |
| Woldschmiede                       | 1                        | 4               | 8. 18        | 1                     |
| Goldzieher und Spinner             |                          |                 | _            | _                     |
| Grützmacher                        |                          | _               |              |                       |
| Gürtler                            |                          |                 | _            | _                     |
| Haartuch: (Roghaar:) fabriken      | _                        | _               |              | _                     |
| Saken- und Dsenmacher              |                          |                 | _            | -                     |
| Handschuhmacher                    | _                        |                 |              |                       |
| Hausschlachter                     |                          |                 |              | _                     |
| echelmacher                        |                          |                 |              | -                     |
| Sechelmeister                      |                          | _               |              | _                     |
| Heringsränchereien                 |                          | _               |              | _                     |
| Hölzernegerätemacher               |                          | _               |              | · —                   |
| Hölzernehackenschneider            |                          |                 |              | -                     |
| Holzsäger (Brettschneider)         | _                        |                 |              | _                     |
| Hufmacher                          |                          | _               | _            | _                     |
| Sutmacher                          | 3                        | 6               | 5. 17        | _                     |
| Sutstaffierer                      |                          | 4               |              | -                     |
| Instrumentenmacher                 |                          | 10.00mm         | _            | _                     |
| Maltbrenner                        |                          | _               |              | -                     |
| Mammadjer                          |                          |                 | _            | _                     |
| Rattundrucker                      |                          |                 | _            | _                     |
| Kattunglätter                      | _                        |                 | _            | -                     |
| Kattunschilderer                   | _                        | _               | _            | -                     |

| 3       4. 18       -       1       -       1       (1)         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marne<br>1800 | Nen-<br>müniter<br>1796 | Reu-<br>münîter<br>1835 | Neustadt<br>1793 | Neustadt<br>1822 | Nortori<br>1794 | Oldens<br>burg<br>1791 | Dides:<br>loe<br>1813<br>(1789) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _             | 3                       | 4. 18                   |                  | 1                |                 | 1                      | (1)                             |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |                         |                  |                  |                 |                        |                                 |
| 3 2 3.4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | _                       | >                       | _                |                  | _               |                        |                                 |
| 3 2 3.4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                         | _                       |                  |                  |                 | _                      |                                 |
| 3 2 3. 4 2 2 — 4 5 4.  2 3 2. 3 1. 2 1 — 2 2 1  2 3 2. 3 — 6.  2 3 — 2 3.  3 2 — 2 3.  4 5 4.  2 2 1 — 2 2 1  5 2 — 2 3.  7 1 6 6. 9 1 1 1 2 1 1)  7 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | . –                     |                         |                  | -                | _               |                        |                                 |
| 3 2 3. 4 2 2 — 4 5 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | -                       |                         | 1                |                  | _               |                        |                                 |
| 3       2       3. 4       2       2       4       5 4)         2       3       2. 3       1. 2       1       2       2 1         2       3       2. 3       -       6         -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | -                       |                         |                  |                  |                 |                        |                                 |
| 3       2       3. 4       2       2       4       5 4)         2       3       2. 3       1. 2       1       2       2 1         2       3       2. 3       -       61       2         -       -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                         |                         |                  |                  |                 | _                      |                                 |
| 2 3 2.3 1.2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                         |                         |                  |                  | _               |                        |                                 |
| 2 3 2.3 1.2 1 — 2 2 1<br>— 2.3 — — 6.2 — — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 3.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 — 2 4.1 |               | 2                       | ð. ÷                    | 2                | 2                | _               | +                      | 9 45                            |
| 2 3 2.3 1.2 1 - 2 2 1 - 2 3 - 6 6 2 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                         | _                | _                | _               |                        | _                               |
| 2 3 2.3 1.2 1 — 2 2 1 — 6 1 — 6 1 — 2 3 1 — 6 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 3 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1    |               |                         | _                       |                  |                  | _               |                        |                                 |
| 2. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _             | _                       | _                       | l                |                  |                 |                        |                                 |
| 2. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             | 3                       | 2. 3                    | 1. 2             | 1                | _               | 2                      | 2 1                             |
| 2 2 3) 5 2 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 2 3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         | _                       | _                |                  |                 | _                      |                                 |
| 2 2 3) 5 2 2 3) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ٠                       | 2. 3                    | _                | _                | _               |                        | 6)                              |
| 5 2 — — 2 3)  2 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _             | _                       | _                       |                  | _                |                 |                        |                                 |
| - 5 2 2 3) 2 3) 2 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                         |                         |                  | _                | _               | _                      |                                 |
| 1 6 6. 9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         | _                       |                  | _                |                 | _                      | _                               |
| 1 6 6. 9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             | . <u>.</u>              | 2                       |                  |                  |                 | _                      | 2 3)                            |
| 1 6 6. 9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         | _                       |                  |                  |                 |                        |                                 |
| 1 6 6. 9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | _                       | _                       |                  |                  | - 1             |                        |                                 |
| 1 6 6.9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | _                       | _                       |                  | 7                |                 | _                      |                                 |
| 1 6 6, 9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         | _                       |                  | 1                | _               |                        |                                 |
| 1 6 6.9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | •                       | _                       | _                |                  |                 |                        |                                 |
| 1 6 6.9 1 1 1 2 1 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                         |                         |                  |                  |                 |                        |                                 |
| 1 6 6.9 1 1 1 2 1 1) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                         |                         |                  |                  |                 |                        | 2)                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         | e 0                     |                  |                  | -               |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         | 0. 9                    |                  | 1                | 1               |                        | 1 1)                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         | 1                       |                  |                  |                 |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         | 1                       |                  |                  |                 |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         |                         |                  |                  |                 |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         | 1                       |                  |                  |                 |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1                       |                         |                  |                  |                 | _                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         |                         |                  |                  |                 |                        |                                 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Restings<br>husen<br>1830 | Riel um<br>1710 | Æiel<br>1797 | Led<br>1834<br>(1896) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Resselflider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |              |                       |
| Riempuer (Blechschläger)<br>Klobben= (Klopen=, Holzschuh=, Pan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                         | 2               |              | 1                     |
| toffel=) macher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                 |              | -                     |
| Rnochen= und Horndrechster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                         |                 |              | _                     |
| Ruopfmacher (Chorknopfmacher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 2               | <b>5.</b> 6  |                       |
| Ronditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |              |                       |
| Ronfektbäcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                         | _               | _            | _                     |
| Ropfschlachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | _               |              | -                     |
| Rorbflechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                         | _               | · —          | _                     |
| Rornmüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                         | _               |              | 2                     |
| Ruchenbäcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | _               |              |                       |
| Kürschner (Bund- oder Ranhfutter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 2               | 4            |                       |
| Stupferdruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | _               | +            |                       |
| Rupferschmiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | _               |              |                       |
| Lactierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | _               |              |                       |
| Legerhosenmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | _               |              |                       |
| Lederlactierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                 |              |                       |
| Legertaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                         |                 | _            |                       |
| Leimfieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | õ                         | 19              | <b>5.</b> 16 | _                     |
| Leineweber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 | -            |                       |
| Lichtzieher (=fabrifen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |              | _                     |
| Lohgerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                 |              |                       |
| Lotgießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         |                 |              | _                     |
| Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                         | 7               | <b>5.</b> 16 | -                     |
| Mälzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 33              |              | _                     |
| Maschinensabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 10                      | — j             |              | _                     |
| Mastenschneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                 |              | . —                   |
| Mauerleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                         | 8               | <b>4.</b> 38 | _                     |
| Mechaniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                         |                 |              | _                     |
| Medailleure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 | _            |                       |
| with the second |                           |                 | _            |                       |

| Marne<br>1800 | Neu-<br>münster<br>1796 | Neu-<br>münster<br>1835 | Neustadt<br>1793 | Neustadt<br>1822    | Nortorf<br>1794      | Olden:<br>burg<br>1791 | Dibes-<br>loe<br>1813<br>1789) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
|               | _                       |                         |                  |                     | _                    |                        | -                              |
|               | 1                       | 1. 3                    |                  | 1                   | _                    |                        |                                |
| -             | 2                       | 5                       |                  | _                   | 4                    |                        | 2)                             |
| _             |                         | -                       |                  | Runit:<br>drechsler |                      |                        | (1)                            |
|               | 1                       | 1                       |                  | 1                   | 1                    | 1                      | 1 1)                           |
|               |                         |                         |                  | _                   |                      | _                      |                                |
|               |                         |                         |                  |                     | - )                  | _                      | _                              |
| _             |                         | -                       |                  |                     | - 3                  | _                      |                                |
| 1             | 1                       | 2. 4                    | 1                | _                   | - 1                  | _                      | 1                              |
| _             | 3                       | 1. 6                    | 2                | _                   | 1                    | _                      | (1)                            |
| -             | _                       | -                       | -                | _                   |                      | _                      | _                              |
| _             | _                       | _                       | _                | _                   | _                    | _                      |                                |
|               | 1                       | 1                       | 1                | _                   |                      |                        | 1                              |
| _             | 1                       | 2                       |                  | 1                   |                      | 1                      | 3 (4)                          |
| _             |                         | _                       |                  | _                   | _                    | _                      | — (4)                          |
|               | _                       | _                       | _                | _                   | _                    | _                      | _                              |
| _             |                         |                         | _                | _                   |                      | _                      |                                |
| _             | 2                       | 2                       | -                | _                   | i. Loh-<br>gerber    | -                      | 2 (2)                          |
| 6             | 13                      | <b>16.</b> 31           | 9. 10            | 7                   | 8                    | 18                     | (4)                            |
|               | -                       | 1                       | !                |                     | - 7                  | -                      | _                              |
|               | -                       |                         |                  | _                   | _                    | -                      | (1)                            |
| 1             |                         | 1. 3                    | 1 .              | 3                   | u. Leders<br>tauer 1 | _                      | 3 1)                           |
| -             | _                       | -                       | _                | -                   | _                    | _                      | 2 1)                           |
| 2             | 2                       | 2. 5                    | 1                | 2                   | 1                    | _                      | 3:                             |
|               | _                       | _                       |                  |                     |                      | _                      | -                              |
|               | _                       | _                       |                  |                     |                      |                        |                                |
|               | 4                       | <b>5.</b> 15            | 3. 11            | 3                   | 2                    | õ                      | 5   5)                         |
|               |                         |                         |                  |                     | _                    | _                      | _                              |
|               | _                       |                         |                  | _                   |                      | _                      | _                              |
|               |                         |                         |                  | _                   | _                    |                        |                                |

|                                    | Relling:<br>hufen<br>1830 | Riel um<br>1710 | Riel<br>1797 | Led<br>1834<br>(1896) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Messerichmiede                     | -                         | _               | _            |                       |
| Metallarbeiter                     | _                         |                 | _            |                       |
| Metallkuopfmacher                  |                           | _               |              | _                     |
| Metbrauer                          | -6                        |                 | _            |                       |
| Mütsenmacher                       | _                         |                 |              |                       |
| Musikanten                         |                           | _               | _            |                       |
| Nachtschlachter                    | l —                       |                 | _            |                       |
| Radler (Drahtarbeiter)             |                           | _               | 1            |                       |
| Rägelschmiede                      | _                         | _               | _            |                       |
| Räherinnen (Spinnerinnen und dgl.) | _                         |                 | _            | (4)                   |
| Ölmüller                           | _                         | _               |              | _                     |
| Orgelbauer                         |                           |                 |              |                       |
| Pampuschenmacher                   | _                         | _               |              | _                     |
| Bapiermüller                       | _                         | _               |              |                       |
| Kapierjärber<br>Kergamentmacher    | _                         |                 |              | -                     |
| Verückennacher                     |                           |                 |              |                       |
| Betschierstecher                   |                           |                 |              |                       |
| Pfeifenmacher                      | ļ.                        | -               | _            | _                     |
| Ffingmacher                        | _                         |                 | _            |                       |
| Porträtmaler                       | _                         |                 | _            | 1                     |
| Posamentierer                      |                           | _               | _            |                       |
| Bosenfabriken                      |                           | _               |              | (2)                   |
| Bumpennacher                       |                           | . —             | _            | _                     |
| Butzmacherinnen                    | _                         | _               | _            | -                     |
| Rade- und Stellmacher              |                           | _               | 2 40         | (3)                   |
|                                    | 2                         | 4               | <b>3.</b> 10 | (2) 1                 |
| Reepschläger (Reifer)              | _                         | 6               |              | _                     |
| Reismühlen                         | -                         | _               | _            | _                     |
| Rotgießer                          | _                         |                 |              |                       |
| brifen                             | -                         | _               |              | _                     |
| Sattler (Riemer)                   | 2                         | 1               | 8. 21        | 1. (2)                |
| Schächter und Judenschlachter      | _                         | _               | -            | -                     |
| Scherenschleifer                   | _                         | -               | -            | _                     |
| Schieferdecker                     | _                         | _               |              | _                     |

| Marne<br>1800 | Ren-<br>münşter<br>1796 | Reu-<br>münster<br>1835 | Neuftadt<br>1793 | Reuftadt<br>1822 | Nortorf<br>1794 | Oldens<br>burg<br>1791 | Oldes:<br>loe<br>1813<br>1789 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
|               | =                       |                         | _                |                  |                 |                        |                               |
|               |                         |                         |                  | -                | _               |                        |                               |
| _             | 22                      | 6. 12                   | -                |                  | 1               |                        | 1                             |
| _             |                         |                         | _                |                  |                 |                        |                               |
| _             |                         | _                       |                  |                  |                 |                        |                               |
| -             | 1                       | 3. õ                    | _                | 1                |                 | 1                      | 4                             |
|               | _                       | _                       |                  | _                | _               |                        | _                             |
|               | -                       |                         | -                | 1                | -               |                        | -                             |
|               | -                       | 1. 3                    |                  | _                |                 | _                      | 1 3                           |
| viele         | _                       |                         | _                |                  | -               |                        |                               |
|               | _                       | _                       |                  |                  |                 |                        | _                             |
| -             | _                       | _                       | _                |                  | · —             | _                      |                               |
|               |                         |                         | _                |                  |                 | _                      |                               |
| -             | 1. 4<br>240             | _                       | _                | -                | _               |                        |                               |
|               | Ballen                  |                         |                  |                  |                 |                        |                               |
|               |                         | _                       | _                |                  |                 | -                      |                               |
|               | -                       | _                       | _                |                  |                 |                        |                               |
| 1             | _                       | _                       | 2                |                  |                 | 2                      | 1.                            |
| _             | _                       |                         | _                |                  |                 |                        |                               |
| _             | _                       |                         | -                |                  |                 | _                      |                               |
| _             | _                       |                         |                  |                  |                 |                        |                               |
| _             |                         | _                       |                  | . —              |                 | -                      |                               |
| _             |                         |                         | -                |                  | _               |                        |                               |
|               |                         |                         | _                |                  |                 | _                      | _                             |
| _             |                         | _                       |                  | _                | _               |                        | _                             |
| _             |                         | _                       |                  | _                |                 | _                      |                               |
| 1             | 5                       | <b>5.</b> 14            | 2. 5             | 1                | 1               | . 5                    | 5 4                           |
| _             | 3                       | _                       | 1                | 2                | 1               | _                      | 2                             |
| _             | _                       | _                       | _                | _                |                 | _                      | _                             |
| _             | 1                       |                         | _                |                  | -               |                        | _                             |
| _             |                         |                         |                  | -                |                 |                        |                               |
| 1             | 5                       | 1. 2                    | 2                | 3                | 1               | õ                      | 5 - 2.                        |
|               | _                       |                         |                  | _                |                 | _                      |                               |
| _             |                         | _                       |                  | _                |                 | _                      |                               |
| _             |                         |                         | _                | ļ! <u> </u>      |                 | _                      |                               |

|                                     | 1                         |                 |                |                       |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|                                     | Relling:<br>husen<br>1830 | Riel um<br>1710 | Riel<br>1797   | Led<br>1834<br>(1896) |
| Schiffbohrer                        | _                         |                 | _              |                       |
| Schiffschleifer                     | _                         |                 | _              | _                     |
| Schiffszimmerleute                  |                           |                 |                |                       |
| Schirmmacher                        | l —                       |                 |                |                       |
| Schlachter, Anochenhauer            | 5                         | 8               | <b>25.</b> 48  | 2. (4)                |
| Schloffer (Kleinschmiede)           | 4                         | 1.1             | <b>13.</b> 39  | 2                     |
| Schmiede (Grob-, Huf-)              | 3                         | 14              | 6. 16          | 2(2)                  |
| Schneider                           | 4                         | 41              | <b>51.</b> 93  | 5 (4)                 |
| Schnurmacher                        | _                         | 2               |                |                       |
| Schönfärber                         |                           |                 | _              |                       |
| Schofoladefabriten                  | _                         |                 |                | _                     |
| Schornsteinfeger                    |                           |                 |                | _                     |
| Schriftgießer                       |                           |                 |                | _                     |
| Schuh- (Alt-) flicker               | _                         | 16              | _              | _                     |
| Schuster                            | 20                        | 23              | <b>59.</b> 103 | 2 (6)                 |
| Schwefelholzmacher                  |                           |                 | _              | _                     |
| Schwertfeger                        | _ :                       | -               | _              | _                     |
| Segelmacher                         |                           |                 | 1. 2           | _                     |
| Seidenfärber                        |                           |                 | -              | _                     |
| Seifensieder                        |                           |                 | -              |                       |
| Seiler                              | 1                         |                 | _              | 2                     |
| Senffabriken                        | —                         | _               |                |                       |
| Siebmacher (-fabrifen)              |                           | _               |                | _                     |
| Siegellackmacher                    | 1                         | _               | _              | _                     |
| Spiegelmacher                       | _                         | _               | _              | _                     |
| Spiegelrahmenmacher                 | _                         |                 |                | _                     |
| Spinnmeister                        |                           |                 | 1              |                       |
| Sporenmacher                        |                           |                 |                | _                     |
| Steinbrüder (Baffermänner)          |                           | _               | -              |                       |
| Steinhauer                          | _                         |                 |                |                       |
| Strohhntmacher                      |                           |                 | _              |                       |
| Strumpf- (Garn-) fabriten (Stricke- |                           |                 |                |                       |
| rinnen)                             |                           |                 |                |                       |
| Studarbeiter                        |                           |                 |                |                       |
|                                     |                           |                 |                |                       |
| Stuhlmacher                         | _                         |                 | 2. 4           |                       |

| Marne<br>1800 | Neu-<br>münster<br>1796 | Reu-<br>münster<br>1835 | Neuftadt<br>1793 | Neustadt<br>1822 | Rortorf<br>1794 | Diden-<br>burg<br>1791 | Dibes-<br>loe<br>1813<br>1789) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
|               |                         |                         | _                |                  |                 |                        | -                              |
| -             |                         |                         | _                |                  | -               |                        | 1                              |
| ~~~           |                         |                         | 2. 23            | 1                |                 |                        | 1                              |
|               | -                       | _                       | _                | _                |                 |                        |                                |
| 5             | 9                       | 10. 26                  | 5                | б                | 3'              |                        | 6. 5                           |
| 1             | 13                      | <b>6</b> . 9            | <b>5.</b> 6      | 8                | 2               | 12                     | 3 2                            |
| 2             | (                       | 12. 26                  | 6. 9             | (                | 2               | )                      | 4 4                            |
| 3             | 23                      | <b>13.</b> 25           | 7. 12            | 12               | 5               | 14                     | 17 8)                          |
| _             | _                       |                         | _                |                  | _               |                        | -                              |
| _             | _                       |                         | _                | _                | -               |                        |                                |
| _             | 1                       | _                       |                  | _                | _               | _                      |                                |
| _             | 1                       | -                       | 1                | 1                |                 | 1                      | 1 (1)                          |
| _             | 7                       |                         | 2                |                  |                 |                        |                                |
| 10            | 60                      | 66. 118                 | 18. 35           | 36               | u. Echuh-       | 36                     | 77 75)                         |
| 10            | 00                      | 00. 113                 | 10, 55           | 90               | flicker 22      | 90                     | 11 10)                         |
|               | _                       | _ `                     |                  |                  | muet 22         |                        |                                |
| _             | _                       | _                       |                  | _                |                 | _                      |                                |
| _             |                         | _                       | _                | _                |                 | _                      |                                |
| _             | _                       | _                       | _                | _                |                 |                        | _                              |
| _ "           |                         |                         | _                | 1                |                 | _                      | _                              |
| _             | _                       | 1. 4                    |                  |                  |                 | 2                      |                                |
|               | _                       | _                       | -                | _                | _               |                        |                                |
| _             | _                       | _                       |                  | _                |                 |                        | 2                              |
|               | _                       | _                       | _                | _                |                 |                        | -                              |
| _             | _                       | _                       |                  | _                |                 | -                      | _                              |
| _             | _                       | _                       |                  | _                | -               |                        | _                              |
| _             | _                       | _                       |                  |                  | _               |                        | _                              |
|               | -                       |                         |                  |                  | _               | _                      |                                |
| _             |                         | _                       | -                | _                | -               | _                      | 3 1                            |
| _             | _                       | 1                       | _                | _                |                 | _                      | 11                             |
|               |                         |                         | _                | 1                |                 | -                      | _                              |
|               |                         |                         |                  |                  |                 |                        |                                |
|               |                         |                         |                  |                  | _               | _                      | _                              |
|               | 1                       |                         |                  | _                |                 | _                      |                                |
|               | 2                       |                         |                  | _                | -               |                        | 1)                             |
|               | -                       | _                       | _                | _                |                 | _                      | 1)                             |

| Reffing hujen   Rief um   Rief   1797   1834   1834   1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |       |    |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|---------------|-------------|
| Tapezieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | husen |    |               | 1834        |
| Tapezierer       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                           |                                      |       |    |               | _           |
| Töpfer       2       5       3. 6       —         Tombakschläger       —       —       —       —         Transieder       —       —       —       —       —         Tuchsichen       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <t< td=""><td>Tapetenmacher</td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td></t<> | Tapetenmacher                        | -     | _  | _             | -           |
| Töpfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | _     | _  | <u> </u>      | _           |
| Tombafschläger       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                       | Tilchler                             | 6     | 20 | <b>28.</b> 69 | merleute    |
| Transieder       —       —       —         Inchmacher (*jabriken), Wandbereiter       —       —       —         Inchmacher (*jabriken), Wandbereiter       —       —       —         Ihhrmacher (**)       —       —       —       —         Wachstuchjabriken       —       —       —       —         Wachstuchjabriken       —       —       —       —       —         Wachstuchjabriken       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                           | Töpfer                               | 2     | 5  | <b>3.</b> 6   | _           |
| Inchmacher (*fabriken), Bandbereiter       —       —       —         Inchficherer       —       —       —       —         Uhrmacher (**       3       2       6. 11       3         Bachsbleichen       —       —       —       —         Bachstuchfabriken       —       —       —       —         Bagennacher (*fabriken)       —       —       —       —         Beiße (Sämischen)       2       8       9. 17       —       —         Bollspinner und *Kämmer       —       —       —       —         Burifmacher       —       —       —       —       —         Bementfabriken       —       —       —       —       —       —         Biegler (Ziegeleien)       2       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       <                                    | Tombatschläger                       | _     |    | _             | _           |
| Inchsicher       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                           | Transieder                           |       | _  | _             | -           |
| Uhrmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inchmacher (-fabriten), Wandbereiter | _     |    | -             | -           |
| Uhrmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |       |    |               |             |
| Bachsbleichen       —       —       —         Bachstuchfabriken       —       —       —         Bagenmacher (*fabriken)       —       —       —         Beiße (Sämische, Corduau*, Rauch*, Saiffian*) Gerber (Beutler)       2       8       9. 17       —         Bollspinner und *Kämmer       —       —       —       —         Burstmacher       —       —       —       —         Bementsabriken       —       —       —       —         Bichoriensabriken       —       —       —       —         Biegler (Ziegeleien)       2       —       —       —         Zimmersente       —       6       9. 47       j. Tijchle         Zinngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Zwirnmacher       —       —       —       —         Zinderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | -     | _  | _             | _           |
| Bachstuchfabriken       —       —       —       —         Bagenmacher (*fabriken)       —       —       —       —         Beiß* (Sämisch*, Corbuan*, Nauch*, Saiffian*) Gerber (Beutler)       2       8       9. 17       —         Bollspinner und *Kämmer       —       —       —       —         Buritmacher       —       —       —       —         Bementfabriken       —       —       —       —         Bichorienfabriken       —       —       —       —         Biegler (Biegeleien)       2       —       —       —         Bimmerlente       —       6       9. 47       j. Tijchle         Binngleßer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Bwirnmacher       —       —       —       —         Buderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 3     | 2  | 6. 11         | 3           |
| Wagenmacher (*fabriken)       —       —       —         Weiß* (Sämisch*, Corduan*, Rauch*, Salich*)       2       8       9. 17       —         Wollspinner und *Kämmer       —       —       —       —         Burstmacher       —       —       —       —         Zementfabriken       —       —       —       —         Zichoriensabriken       —       —       —       —         Zichoriensabriken       —       —       —       —         Ziegler (Ziegeleien)       2       —       —       —         Zimmerlente       —       6       9. 47       s. zijchle         Zinngleßer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Zwirnmacher       —       —       —       —         Zuderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | -     |    | _             | _           |
| Beiße (Sämische (Samische Kannengießer)       2       8       9. 17       —         Solsspiele (Beutler)       2       8       9. 17       —         Bolsspiele (Beutler)       2       8       9. 17       —         Bolsspiele (Binner und & Kämmer)       —       —       —       —         Burstmacher       —       —       —       —       —         Bichorienfabriken       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                 |                                      | -     |    | _             |             |
| Saffian:) Gerber (Beutler)       2       8       9. 17       —         Wollspinner und «Kämmer       —       —       —       —         Burstmacher       —       —       —       —         Zementfabriken       —       —       —       —         Zichoriensabriken       —       —       —       —         Ziegler (Ziegeleien)       2       —       —       —         Zimmerlente       —       6       9. 47       s. Tischle         Zinngleßer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Zwirnmacher       —       —       —       —         Zuderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | -     |    |               | -           |
| Wollspinner und - Kämmer       —       —       —         Burstmacher       —       —       —         Zementfabriken       —       —       —         Zichoriensabriken       —       —       —         Ziegler (Ziegeleien)       2       —       —         Zimmerlente       —       6       9. 47       j. Tischle         Zinngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Zwirnmacher       —       —       —       —         Zuderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |       |    |               |             |
| Burstmacher       —       —       —         Zementsabriken       —       —       —         Zidersabriken       —       —       —         Ziegler (Ziegeleien)       2       —       —         Zimmerlente       —       6       9. 47       scischle         Zinngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Zwirnmacher       —       —       —       —         Zuderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 2     | 8  | 9. 17         | _           |
| Zementfabrifen       —       —       —       —         Zichorienfabrifen       —       —       —       —         Ziegler (Ziegeleien)       2       —       —       —         Zimmerlente       —       6       9. 47       J. Tischle         Zinngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         Zwirnmacher       —       —       —       —         Zuderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | _     |    | -             | _           |
| 3ichorienfabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |       | _  |               | -           |
| 3iderfabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |       | _  | _             | _           |
| 3iegler (Ziegeleien)       2       —       —       —         3immerlente       —       6       9. 47       j. Tijchle         3imngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         3wirnmacher       —       —       —       —       —         3uderbäder       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | -     | _  |               | -           |
| 3immerleute       —       6       9. 47       j. Tischle         3inngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         3wirnmacher       —       —       —       —       —         3uderbäder       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | -     |    | _             |             |
| 3inngießer (Kannengießer)       —       3       5. 7       —         3wirnmacher       —       —       —       —         3uderbäder       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |       | e  | 9 17          | i Tiichtan  |
| 3mirnnacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |       | 1  |               | i. Zijujtet |
| 3uderbäder — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |       | _  | 7.            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | _     |    | _             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |       |    |               | _           |

|               | 1                       |                         |                  | 1                | 1                                        |                        |                                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Marne<br>1800 | Nen-<br>münster<br>1796 | Neu-<br>münster<br>1835 | Neustadt<br>1793 | Neuftadt<br>1822 | Nortori<br>1794                          | Oldens<br>burg<br>1791 | 1818<br>1789                            |
|               |                         |                         | -                | -                |                                          |                        | -                                       |
|               | -                       |                         |                  |                  |                                          |                        | 2                                       |
|               | 10                      | 13. 21                  | <b>5.</b> 8      | 8                | 4 zugl.<br>Zimmer:<br>leute n.<br>Maler) | 11                     | 12 4                                    |
| _             | 3                       | 4, 12                   | 3                | 3                | _                                        |                        | 1 1                                     |
| _             | _                       | _                       |                  | -                | _                                        | _                      |                                         |
|               | _                       | _                       | _                |                  | -                                        | _                      | -                                       |
|               | über 2000<br>St. 38     | 40, 478                 | _                |                  | _                                        |                        | *************************************** |
| -             |                         | 3. 6                    |                  |                  | _                                        |                        |                                         |
| 1             | 1                       | 3                       | _                | 3                | 1                                        | 1                      | 2 1                                     |
| _             | . —                     | _                       | _                |                  | -                                        |                        | _                                       |
| _             | _                       | _                       |                  |                  | _                                        | _                      |                                         |
| _             | _                       |                         | - 1              |                  | _ ~                                      | _                      | _                                       |
| 4             | H _ 1                   |                         | _                |                  | 1                                        | 12                     | 2 1                                     |
| _             | _                       | _                       | _                | _                | _                                        | -                      |                                         |
|               |                         | _                       |                  |                  | _                                        | _                      |                                         |
| _             |                         | _                       | -                | _                | _                                        | _                      |                                         |
|               | _                       |                         |                  | _                | - ,                                      |                        | _                                       |
| _             | _                       | _                       | _                | _                | _                                        | -                      | _                                       |
| _             | 1                       |                         |                  | 1                | -                                        |                        |                                         |
| 2             | 9                       | <b>3.</b> 16            | <b>3.</b> 9      | 3                | i. Tijchler                              | 4                      | 5 7                                     |
| 1             | 1                       |                         | _                |                  | -                                        | _                      | _                                       |
| _             | _                       | _                       | _                | _                |                                          | _                      | _                                       |
| _             | _                       | _                       |                  | _                | _                                        |                        | -                                       |
| _             | _                       | _                       | _                | _                | _                                        |                        | _                                       |

|                                             | Fleden<br>Pinnes<br>berg<br>1735 | Bloen<br>1789 | Ploen<br>1800 | Amt<br>Reinfeld<br>1791 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Umidam= (Stärke=) macher (=fabriken)        |                                  | _             |               |                         |
| Unkerschmiede                               | _                                |               |               |                         |
| Bäcker (Grob-, Weiß-, Fast-)                | 2                                | 12            | 10            | 1                       |
| Bandweber (Litenmacher)                     |                                  |               | _             | _                       |
| Barbiere (Bartscherer)                      | 2                                |               |               | _                       |
| Banmwollfabriken                            |                                  | _             |               |                         |
| Baumwollzeugfabriken                        | _                                | _             |               |                         |
| Besenschläger Besenbinder                   |                                  |               |               |                         |
| Bettzeugfabriken                            |                                  |               |               |                         |
| Bienenforbmacher                            |                                  | ٠             |               |                         |
| Bierbrauer(eien)                            | -                                |               |               | _                       |
| Bildhauer                                   |                                  | 1             |               |                         |
| Bleiweißfabriten                            |                                  | _             | _             |                         |
| Böltger Böttcher (Küper, Taß- und Bütten-   | _                                | -             |               |                         |
| binder)                                     |                                  | 2             | 4             | 2                       |
| Bork (Loh) müller                           |                                  | _             | _             | _                       |
| Branntweinbrenner (Brennereien) .           | -                                | _             |               | -                       |
| Buchbinder                                  | _                                | 1             | 1             |                         |
| Buchdrucker (Drucker)                       | _                                | 1             | _             | _                       |
| Büchtenschmiede                             | _                                |               | 1             |                         |
| Bürstenbinder                               |                                  |               |               |                         |
| Chemische Fabriken                          | -                                |               |               |                         |
| Dachdeder<br>Pestillierfabriten             | _                                |               |               |                         |
| Trechster (Blockdreher, Holzdrechs-<br>ter) |                                  |               | 2             | _                       |

| Amt<br>Reinfeld<br>1851 | Fleden<br>Reinfeld<br>1791 | Flecken<br>Reinfeld<br>1817 | Fleden<br>Reinfeld<br>1851 | Nöm<br>1824 | Sartorf<br>1733 | Herztm.<br>Schless<br>wig<br>1845 | Stadt<br>Schles:<br>wig<br>1660 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |                            |                             | -                          |             | -               | 8                                 | i -                             |
| -                       |                            | _                           | _                          | _           |                 | -                                 |                                 |
| 8                       | 2                          | 3                           | 4                          |             |                 |                                   | 20                              |
| No. orașe               |                            |                             |                            | _           | _               |                                   |                                 |
|                         |                            |                             | 1                          |             |                 | -                                 | -                               |
|                         | _                          |                             | _                          |             |                 |                                   | -                               |
| -                       | _                          |                             |                            |             | T               | 8                                 |                                 |
| _                       |                            |                             |                            | _           | _               |                                   |                                 |
|                         |                            |                             | _                          |             | _               |                                   |                                 |
| _                       |                            | _                           | _                          |             |                 |                                   | -                               |
|                         |                            |                             | _                          |             |                 |                                   |                                 |
| ė.                      | 1                          | 1                           | u. Bren:<br>ner 3          |             | -               |                                   | und<br>Mälzer<br>und<br>Brenne  |
|                         |                            | ŀ                           |                            |             |                 |                                   | . 8                             |
| _                       |                            |                             |                            |             |                 |                                   |                                 |
| -                       |                            |                             |                            |             |                 | _                                 |                                 |
| -                       |                            |                             |                            |             |                 | _                                 |                                 |
| _                       |                            | _                           | = 1                        | 2           | () = ·          | _                                 | -                               |
| 5                       | _                          | 1                           | 2 .                        |             | _               |                                   |                                 |
|                         |                            | _                           |                            | _           | _               |                                   | 2 7                             |
| _                       | 1                          | _                           |                            | _           | _               | _                                 | j. Bier<br>brauer               |
|                         | _                          | -                           | 1                          | _           | _               |                                   | 4                               |
|                         | -                          |                             |                            | -           | _               | -                                 |                                 |
| _                       | _                          | _                           |                            | _           | _               | _                                 | 1                               |
| _                       | _                          | _                           | _                          | _           |                 |                                   | _                               |
| - 1                     |                            | _                           | _                          | _           | _               |                                   |                                 |
| _                       | _                          |                             |                            |             |                 |                                   | fiehe<br>Kondis<br>toren        |
| _                       | 2                          | 1                           | 1                          |             |                 |                                   |                                 |
|                         |                            |                             | _                          |             |                 | 7                                 |                                 |

|                                    | Tleden<br>Pinnes<br>berg<br>1735 | Ploen<br>1789 | Plven<br>1800 | Amt<br>Reinfelb<br>1791 |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Essigbraner(eien)                  | _                                |               |               |                         |
| frärber                            |                                  | 1             |               |                         |
| Fapence- (Steinzeng-) fabriken     |                                  |               | -             |                         |
| Filzwarenfabriten                  |                                  | _             |               |                         |
| discher                            |                                  |               | _             |                         |
| Formdrechsler                      |                                  | _             | _             | _                       |
| Friesmacher                        |                                  |               | _             | _                       |
| Gelbgießer                         |                                  | _             | _             | _                       |
| Geneverfabriken                    |                                  |               |               |                         |
| Gipser (Stuffateure)               | _                                |               |               |                         |
| Glaser                             |                                  | 3             | 3             | 1                       |
| Glockengießer                      | _                                | - 1           |               |                         |
| Gold- und Silberknöppler und Tref- |                                  |               |               |                         |
| senmacher und -Sticker             |                                  |               | -             | _                       |
| Goldpräger                         | _                                | -             | _             | _                       |
| Woldschmiede                       |                                  | 2             | 1             | _                       |
| Goldzieher und Spinner             |                                  | -             | _             |                         |
| Grühmacher                         | 1                                | _             | 1             |                         |
| Gürtler                            |                                  | _             |               |                         |
| Haartuch: (Roßhaar:) fabriten      | -                                | -             |               |                         |
| Hafen- und Dfenmacher              | _                                |               | -             | _                       |
| Handschuhmacher                    |                                  | -             | _             |                         |
| Hansschlachter                     |                                  | -             |               |                         |
| Hechelmacher                       |                                  | _             |               | _                       |
| Sechelmeister                      |                                  |               |               |                         |
| Beringsräuchereien                 | _                                |               |               |                         |
| Hölzernegerätemacher               |                                  | _             | -             |                         |
| Hölzernehadenschneider             | -                                | -             |               |                         |
| Holzsäger (Brettschneider)         | _                                |               |               |                         |
| Hufmacher                          | _                                | -             | -             | _                       |
| Sutmacher                          | _                                | 2             | 3             | _                       |
| Sutstaffierer                      | - 1                              |               | -             | _                       |
| Instrumentenmacher                 | -                                | -             | -             | _                       |
| Ralkbrenner                        | -                                |               | -             | _                       |
| Rammacher                          | -                                | -             | _             |                         |
| Rattundruder                       | -                                | -             | -             |                         |
| Rattunglätter                      |                                  | -             |               | _                       |
| Nattunschilderer                   |                                  |               | -             | _                       |

| Amt<br>Reinfeld<br>1851 | Fleden<br>Reinfeld<br>1791 | Fleden<br>Reinfeld<br>1817 | Fleden<br>Reinfeld<br>1851 | %öm<br>1824 | Zartorf<br>1783 | Herztm.<br>Schles:<br>wig<br>1845 | Stadt<br>Schless<br>wig<br>1660 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |                            | _                          | -                          | -           | _               |                                   | _                               |
|                         | _                          |                            | 1                          |             |                 |                                   | 2                               |
|                         | _                          | _                          |                            |             |                 | . 1                               |                                 |
|                         | _                          |                            |                            |             |                 |                                   |                                 |
| _                       |                            |                            |                            |             |                 |                                   |                                 |
| ******                  |                            |                            |                            | _           |                 |                                   |                                 |
|                         | _                          |                            |                            |             | _               | _                                 |                                 |
|                         |                            |                            |                            | _           | - 1             |                                   | _                               |
| - [ ]                   | _                          | - 1                        |                            | _           | _               |                                   | -790-0                          |
| _                       | 1                          | 2                          | 1                          | _           | _               | _                                 | 4                               |
| _                       |                            |                            | _                          | _           |                 |                                   | _                               |
| _                       | _                          | _                          | _                          | _           |                 |                                   | _                               |
|                         | _                          | _                          | _ 1                        |             | _               |                                   |                                 |
|                         | _                          | _                          | -                          | _           | _               |                                   | 2                               |
|                         | _                          |                            | _                          | _           |                 |                                   |                                 |
|                         | -                          | 1                          | _                          | _           |                 | _                                 |                                 |
|                         | _                          | _                          | _                          | _           | -               |                                   | _                               |
| -                       |                            |                            | _                          | _           |                 | _                                 | _                               |
| _ ,                     | _                          |                            |                            | _           | _               | _                                 |                                 |
| _                       |                            |                            | _                          | _           |                 |                                   | 2                               |
|                         |                            |                            |                            | _           |                 | _                                 | _                               |
| _                       |                            |                            |                            |             |                 | _                                 |                                 |
|                         |                            |                            |                            |             |                 |                                   |                                 |
|                         |                            | _                          |                            | _           |                 |                                   |                                 |
| _                       |                            | _                          |                            | _           | _               | _                                 |                                 |
|                         |                            |                            |                            | _ [         |                 |                                   |                                 |
| _                       | _                          | _                          | _                          | _           | _               | _                                 |                                 |
| _                       | _                          | <u> </u>                   | -                          |             |                 |                                   | 2                               |
| _                       | _                          | _                          | -                          | _           |                 |                                   |                                 |
| -                       | _                          | _                          | _                          | _           | _               | _                                 |                                 |
| _                       | -                          | - 1                        | _                          | _           |                 |                                   |                                 |
| -                       |                            | _                          | _                          | _           | _               | _                                 |                                 |
| _                       |                            |                            |                            | _           | _               |                                   |                                 |
| _                       |                            | _                          | -                          | _           |                 |                                   |                                 |
|                         |                            | _                          | i                          |             |                 |                                   |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                | Flecken<br>Pinnes<br>berg<br>1735 | Plven<br>1789 | Plven<br>1800 | Amt<br>Reinfeld<br>1791 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Resselflicker                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 2             | 1             |                         |
| Nlobben: (Alogen:, Holzschuh:, Ban-<br>tofsel:) macher<br>Anochen: und Horndrechsler                                                                                                                                                           |                                   |               |               | _                       |
| Rnopfmacher (Chorknopfmacher) Ronditoren Ronfektbäcker Ropffchlachter Rorbklechter Rormüller Rraushaarmacher Ruchenbäcker Kürschner (Bund- oder Rauhfutter) Rupferdrucker Rupferschniede  Lackierer Lederhosenmacher Lederlackierer Ledertauer |                                   |               | 1<br>         |                         |
| Leimfieder  Leinetweber  Lichtzieher (*fabriken)  Lohgerber                                                                                                                                                                                    |                                   | 13            | 7             | 40                      |
| Longerver<br>Lotgießer<br>Maler<br>Wälzer                                                                                                                                                                                                      |                                   | 2             | -<br>5<br>-   |                         |
| Maschinenfabriken                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                          |               | -             |                         |

| = |      | =   | und<br>Mupfer-<br>ichniede<br>3 | - |   |                              | 1              |
|---|------|-----|---------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|
| _ | _    |     |                                 | _ |   |                              |                |
|   |      |     |                                 |   |   | 1                            | 1              |
|   |      |     |                                 |   |   | Muochen=<br>mühle<br>16000 # |                |
|   |      |     | -                               |   |   |                              |                |
| _ |      | -   |                                 | _ | _ |                              | 1              |
| _ | -    | _   | -                               |   | - |                              |                |
| _ | _    | _   |                                 | _ | _ |                              |                |
| _ | _    |     | _                               |   | _ |                              | _              |
| 1 | _    |     | _                               | _ | 1 |                              | _              |
| _ |      | _   | _                               | _ | _ |                              |                |
| _ |      | -   |                                 | _ | _ |                              | _              |
|   | _    |     |                                 | _ |   |                              | 1              |
| _ | _    | -   | _                               | _ | j |                              |                |
| _ | _    | _   | liehe<br>Klempner.              | _ |   |                              | 3              |
| _ | _    | -   | - !                             |   |   |                              |                |
| _ |      | _   |                                 | _ |   |                              | 3              |
| _ |      | _   | _                               | _ | _ |                              | _              |
| _ |      | _   | -                               |   |   | _                            |                |
| _ | _    | _   | T -                             | _ |   | 6                            |                |
|   | 2. 8 | 2   | 2                               | _ | 3 | 18<br>Fabriten               | 9              |
| _ | _    | _   | _                               |   | _ | _                            |                |
|   | _    | 1 - | 2                               |   |   | 96                           |                |
| _ | -    | 7   | _                               | _ | _ | _                            | 4              |
| 1 |      |     | 4                               |   |   |                              | 2              |
| - | _    | _   | _                               | _ | _ |                              | jiehe<br>Brane |
| _ | _    | _   |                                 | _ | _ | _                            | 10             |
| _ | _    |     |                                 | _ | _ |                              | la             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flecken<br>Pinne-<br>berg<br>1735 | Ploen<br>1789 | Ploen<br>1800 | Umt<br>Reinfeld<br>1791 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Mauerleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 18            | 8             |                         |
| Mausefallenmacher Mechaniker Medailleure Messeisenmacher Metallarbeiter Metallknopfmacher Metallknopfmacher Mühenmacher Mühenmacher Nachtschlachter Nachtschlachter Nägelschmiede Näherinnen (Spinnerinnen und dgl.) Ölmüller Orgelbauer Bampuschenmacher Bapiersärber Bergamentmacher Bergamentmacher Berfchierstecher Besseisenmacher Bumpenmacher Bumpenmacher Buhmacherinnen Rade- und Stellmacher Reepschläger (Reifer) |                                   | 3             | 2             |                         |
| Notgießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | _             | -             | _                       |

| Ant<br>Reinfeld<br>1851 | Flecken<br>Reinfeld<br>1791 | Fleden<br>Reinfeld<br>1817 | Flecken<br>Reinfeld<br>1851 | Röm<br>1824               | Sartorf<br>1733 | Herztm.<br>Schles-<br>wig<br>1845 | Schless<br>wig<br>1660 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| . 4                     | 2. 8                        | 2                          | 8                           | jiehe<br>Zimmer=<br>leute | 1               |                                   |                        |
|                         |                             | _                          |                             | - retire                  |                 |                                   |                        |
|                         | _                           |                            |                             |                           |                 |                                   |                        |
|                         | _                           |                            |                             | _                         |                 |                                   |                        |
| _                       |                             |                            |                             | _                         |                 |                                   |                        |
|                         |                             | _                          |                             | _                         |                 |                                   |                        |
|                         | _                           | _                          | _                           | _                         |                 |                                   | -                      |
| -                       | _                           |                            | _                           |                           | _               |                                   | _                      |
|                         |                             |                            | 1                           |                           | _               |                                   | _                      |
| 13                      |                             |                            | 4                           |                           | _               |                                   |                        |
| _                       | _                           |                            | _                           | ( I                       |                 | -                                 |                        |
|                         |                             | _                          | _                           |                           |                 | 2                                 |                        |
| - 1                     | _                           |                            | _                           |                           |                 |                                   | 1                      |
|                         | . —                         | _                          | 4                           | 10—12                     | -               |                                   | _                      |
|                         | . —                         | _                          |                             | _                         | _               | 2. 4                              | _                      |
| _                       | _                           |                            |                             | _                         |                 | 1                                 |                        |
| _                       | _                           | _                          |                             |                           | _               | 2                                 |                        |
|                         | _                           | _                          |                             |                           |                 |                                   |                        |
|                         |                             |                            |                             |                           |                 | _                                 | 1                      |
| _                       |                             |                            |                             |                           |                 |                                   | 1                      |
|                         | _                           | _                          |                             |                           |                 | _                                 |                        |
| _                       | _                           | _                          |                             |                           |                 |                                   | _                      |
|                         | _                           | _                          |                             | _                         |                 | _                                 |                        |
| -                       |                             |                            |                             | _                         |                 | _                                 | _                      |
|                         | _                           | _                          |                             | _                         | _               |                                   | 1                      |
|                         | -                           | -                          | _                           | _                         | _               |                                   | _                      |
| _                       | _                           | _                          |                             |                           |                 |                                   | _                      |
| -                       | _                           | · —                        | 2                           |                           |                 |                                   | _                      |
| 10                      | _                           | _                          | 2                           | -                         |                 | _                                 |                        |
| _                       | _                           | _                          | 1                           | -                         | _               | - 1                               | 4                      |
| _                       | _                           |                            | -                           | _                         |                 | 1                                 | _                      |
|                         |                             |                            |                             |                           |                 | 1 Mill. #                         | 5                      |
|                         |                             | _                          |                             |                           |                 |                                   |                        |
|                         | _                           | -                          | _                           | _                         | _               | -                                 |                        |
|                         |                             |                            |                             |                           |                 |                                   |                        |

|                               | Tlecken<br>Pinne-<br>berg<br>1735 | Ploen<br>1789 | Plven<br>1800 | Amt<br>Reinfeld<br>1791 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Sattler (Riemer)              |                                   | 3             | 2             | 1                       |
| Schächter und Indenschlachter |                                   |               | _             | _                       |
| Scherenschleifer              | _                                 |               |               |                         |
| Schleferdecker                |                                   | -             |               | -                       |
| Schiffbohrer                  | -                                 |               |               | -                       |
| Schiffschleifer               |                                   |               |               |                         |
| Schiffszimmerleute            |                                   |               | _             | _                       |
| Schirmmacher                  | _                                 |               | . —           |                         |
| Schlachter, Knochenhauer      | 2                                 | 10            | _             | 2                       |
| Schlosser (Kleinschmiede)     |                                   | } 6           | 5             | _                       |
| Schmiede (Grob-, Huf-)        | 2                                 | 1"            | 1             | 16                      |
| Schneider                     | 2                                 | 18            | 17            | 32                      |
| Schunrmacher                  |                                   | -             |               | -                       |
| Schönfärber                   |                                   | -             | _             | -                       |
| Schokoladefabriken            |                                   | · —           | _             | -                       |
| Schornsteinfeger              | -                                 | 1             | 1             | _                       |
| Schriftgießer                 |                                   |               | - *           |                         |
| Schuh- (Alt-) flicker         |                                   | 3             | 6             |                         |
| Schuster                      | 2                                 | 30            | 42            | 38                      |
| Schwefelholzmacher            |                                   | 1 100         | -             | _                       |
| Schwertfeger                  |                                   |               | -             | _                       |
| Segelmacher                   |                                   | _             |               |                         |
| Seibenfärber                  |                                   |               | -             |                         |
| Seifensieder                  |                                   |               |               | -                       |
| Seiler                        | _                                 |               |               | _                       |
| Senffabriten                  |                                   | _             | -             |                         |
| Siebmacher (-fabriken)        |                                   |               | _             | -                       |
| Siegellackmacher              | _                                 |               | -             | _                       |
| Spiegelmacher                 |                                   |               | _             |                         |
| Spiegelrahmenmacher           |                                   | _             | _             |                         |
| Spinumeister                  |                                   | _             | _             |                         |
| Sporenmacher                  | _                                 | _             | _             | _                       |
| Steinbrücker (Wassermanner)   | -                                 | _             | _             |                         |
| Steinhauer                    |                                   | -             |               | _                       |
| Strohhutmacher                | _                                 |               |               | } —                     |

| Umt<br>Reinfeld<br>1851 | Fleden<br>Reinfeld<br>1791 | Fleden<br>Remfeld<br>1817 | Fleden<br>Reinfeld<br>1851 | Röm<br>1824 | Sartori<br>1733 | Herztm.<br>Schles:<br>wig<br>1845 | Stadt<br>Echles:<br>wig<br>1660 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2                       | 1. 2                       | 2                         | 3                          | -           | _               |                                   | 2                               |
| -                       | _                          | -                         | _                          | -           |                 | Manage                            |                                 |
| _                       |                            |                           | -                          |             |                 |                                   |                                 |
| _                       | _                          | _                         | _                          | _           |                 |                                   | 1                               |
|                         | _                          | decom                     | - 1                        | -           | -               |                                   |                                 |
|                         | _                          | _                         | - 1                        |             |                 | 100                               |                                 |
| _                       |                            | -                         |                            | _           | _               |                                   | 1                               |
|                         |                            |                           | -<br>-<br>-                | _           | _               | _                                 | 1.0                             |
| 1                       | 1<br>1, 2                  | _                         | อ<br>1                     |             |                 |                                   | 12<br>6                         |
| 15                      | 1. 2                       | 3                         | . 3                        | 2           | 3               |                                   | 2                               |
| 26                      | <b>4.</b> 10               | 1                         | 6                          | 4           | 2               |                                   | 19                              |
|                         | - 10                       | _                         | _                          | - T         | _               |                                   | 1 67                            |
| _                       |                            | _                         |                            | _           | _               | _                                 |                                 |
| _                       | _                          | _                         | _                          | _           | _               | 2                                 |                                 |
|                         | _                          |                           | _                          | _           | _               | -                                 | 1                               |
| _                       | _                          | _                         | _                          | _           | _               |                                   |                                 |
| _                       | _                          | _                         | - 1                        | _           | 1               |                                   |                                 |
| 35                      | 6. 11                      | 8                         | 15                         | 4           | 1               | 2470                              | 20                              |
| -                       | _                          | _                         | _                          |             | _               |                                   |                                 |
| _                       | _                          |                           | - 1                        | _           | -               | _                                 |                                 |
|                         | _                          | - 1                       | -                          | _           | _               |                                   | _                               |
|                         | -                          |                           | - !                        | _           | _               |                                   |                                 |
| _                       | _                          |                           | -                          | _           | - 1             | 8. über 2<br>Mill. <b>A</b>       |                                 |
|                         |                            |                           |                            | _           |                 |                                   |                                 |
| -                       | _                          | _                         | -                          |             | - !             | -                                 | - '                             |
| -                       |                            |                           | - !                        | _           |                 | 1. 3000<br>Ellen                  | - California                    |
|                         |                            | _                         | _                          |             |                 | _                                 |                                 |
|                         | _                          |                           |                            | _           |                 |                                   |                                 |
| -                       | -                          | _                         | -                          |             |                 |                                   |                                 |
| _                       | -                          |                           | _                          | _           |                 |                                   |                                 |
| _                       | _                          |                           |                            | _           |                 |                                   |                                 |
|                         |                            |                           | _                          |             | -               | -                                 |                                 |
|                         | _                          | _                         | _                          |             | _               |                                   |                                 |
|                         |                            |                           | _                          | _           |                 |                                   | _                               |

|                                     | Tleden<br>Pinnes<br>berg<br>1785 | Ploen<br>1789 | Plven<br>1800 | Amt<br>Reinfeld<br>1791 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Strumpf: (Garn-) fabriten (Stricke- |                                  |               |               |                         |
| rinnen)                             |                                  |               | _             | _                       |
| Studarbeiter                        |                                  |               | _             |                         |
| Stuhlmacher                         |                                  |               | _             | _                       |
| Tabakfabriken                       | _                                |               | -             | -                       |
| Takel= (Segel=) macher              | -                                | -             | -             | -                       |
| Tapetenmacher                       | _                                | <u> </u>      | _             | _                       |
| Tapezierer                          | _                                | _             |               | _                       |
| Tischler                            | _                                | 9             | 13            | 6                       |
| Töpfer                              |                                  | 2             | _             |                         |
| Tombakschläger                      |                                  |               |               |                         |
| Transieder                          |                                  |               |               |                         |
| Tuchmacher (-fabriken) Wandbereiter |                                  | _             |               |                         |
| Tuchscherer                         | l                                |               |               |                         |
| Uhrmacher                           | _                                | 1             |               |                         |
| Wachsbleicher                       |                                  | <u> </u>      | _             |                         |
| Wachstuchfabriken                   |                                  | _             |               | _                       |
| Bagenmacher (-fabriken)             | _                                | _             |               |                         |
| Beiß: (Sämisch:, Corduan:, Rauch:,  |                                  |               |               |                         |
| Saffian-) Gerber (Beutler)          |                                  | 3             | 3             | _                       |
| Wollspinner und Rämmer              | _                                |               | _             | _                       |
| Wurstmacher                         | _                                | _             | _             | -                       |
| Zementfabriken                      | _                                | _             | _             | _                       |
| Zichorienfabriken                   | -                                | -             | . —           |                         |
| Ziderfabriken                       | _                                |               |               | _                       |
| Ziegler (Ziegeleien)                | -                                | -             |               | _                       |
| Zimmerleute                         |                                  | 10            | 4             |                         |
| Zinngießer (Kanuengießer)           | _                                |               |               | _                       |
| Zwirnmacher                         | -                                | _             | _             | -                       |
| Zuderbäder                          | -                                |               | , —           | _                       |
| Zuckersieder (=raffinerien)         | _                                | -             |               |                         |

| Amt<br>Reinfeld<br>1851 | Fleden<br>Reinfeld<br>1791 | Fleden<br>Reinfeld<br>1817 | Flecken<br>Reinfeld<br>1851 | Röm<br>1824                      | Zartori<br>1733 | Herzim.<br>Schles:<br>wig<br>1845 | Stadt<br>Schles:<br>wig<br>1660 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |                            |                            |                             |                                  |                 | 1.0                               |                                 |
| _                       |                            |                            | -                           |                                  |                 | 12                                |                                 |
| _                       |                            |                            |                             |                                  |                 |                                   | 2                               |
|                         |                            |                            |                             |                                  |                 | <b>44.</b> 108                    | _                               |
|                         | -                          |                            |                             |                                  |                 | TT. 1000                          |                                 |
|                         |                            |                            |                             |                                  |                 | - 4                               |                                 |
|                         |                            |                            |                             |                                  | -               |                                   |                                 |
| 16                      | <b>4.</b> 12               | ប័                         | ()                          | fiehe<br>Zimmer=<br>leute        | 1               |                                   | 22                              |
| _                       | 1                          | 1                          |                             |                                  |                 |                                   | -                               |
| _                       | _                          | -                          |                             | _                                |                 |                                   |                                 |
| _ :                     | -                          | _                          | -                           | _                                |                 |                                   | -                               |
| _                       | <u> </u>                   |                            |                             | _                                |                 | -                                 |                                 |
|                         |                            |                            | _                           | _                                |                 | 4                                 |                                 |
| 1                       | 1                          | _                          | 1                           | _                                | _               |                                   | 1                               |
|                         | _                          | _                          | _                           | _                                | _               | 1                                 | _                               |
|                         |                            | _                          |                             | _                                | _               | 1. 100<br>Stück                   | -                               |
|                         |                            | _                          |                             | _                                | -               | 2                                 | 400 000                         |
|                         |                            |                            | _                           |                                  |                 |                                   | 3                               |
|                         | _                          |                            |                             | i                                |                 | 13                                |                                 |
| -                       | _                          |                            | _                           | _                                |                 |                                   | _                               |
| _                       | _                          | _                          | _                           | _                                |                 |                                   |                                 |
| _                       | _                          |                            | _                           |                                  |                 | 2                                 |                                 |
| _                       | -                          | A                          | _                           |                                  |                 |                                   |                                 |
| _                       | _                          | _                          | _                           |                                  | 1               |                                   | _                               |
| _                       | 2.21                       | 1                          | ,)                          | und<br>Maurer<br>und<br>Tiichler | 1               |                                   | ï                               |
|                         |                            |                            |                             |                                  |                 |                                   |                                 |
|                         | _                          |                            |                             |                                  |                 |                                   |                                 |
|                         | _                          |                            | -                           |                                  |                 |                                   |                                 |
|                         |                            | _                          |                             | -                                |                 | 11                                |                                 |

|                                                       | Schles:<br>wig<br>1700 | Schles:<br>wig<br>1770 | Schles:<br>wig<br>1826 | Schön-<br>berg<br>1812 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umidam= (Stärke-) macher fabriken)                    |                        |                        | -                      | -                      |
| Ankerschmiede                                         |                        |                        |                        | -                      |
| Bäcker (Grob-, Weiß-, Fast-)                          | 26                     | 19                     | 33                     | 2                      |
| Bandweber (Litenmacher)                               |                        |                        |                        |                        |
| Barbiere (Bartscherer)                                |                        |                        |                        | _                      |
| Baumwollfabriken                                      | -                      |                        |                        | _                      |
| Baumwollzengfabriken                                  |                        |                        | _                      | _                      |
| Bedenschläger                                         | _                      |                        |                        | _                      |
| Besenbinder                                           | _                      | _                      |                        | -                      |
| Bettzeugfabriken                                      |                        | -                      | -                      |                        |
| Bienenkorbmacher                                      | _                      |                        |                        |                        |
| Bierbrauer(eien)                                      |                        | enner und              |                        |                        |
|                                                       | 19                     | 16                     | 14                     |                        |
| Bildhauer                                             |                        | 1                      | 1                      | _                      |
| Bleicher                                              |                        |                        | _                      | -                      |
| Bleideder                                             |                        |                        |                        | -                      |
| Bleiweißfabriken                                      | _                      | _                      |                        |                        |
| Bölber                                                |                        |                        | _                      |                        |
| Böttcher (Rüper, Faß- und Bütten-                     |                        |                        |                        |                        |
| binder)                                               | 3                      | 4                      | 7                      | 2                      |
| Bork- (Loh-) müller                                   | _                      |                        | _                      |                        |
| Branntweinbrenner (Brennereien) .                     | jiehe                  | jiehe                  |                        | _                      |
|                                                       | Bier=                  | Bier:                  |                        |                        |
|                                                       | brauer                 | braner                 |                        |                        |
| Buchbinder                                            | 4                      | 7                      | 7                      |                        |
| Buchdrucker (Drucker)                                 | _                      |                        |                        | -                      |
| Büchsenschmiede                                       |                        | 2                      | 2                      |                        |
| Bürstenbinder                                         |                        | 1                      | 2                      | _                      |
| Chemische Fabriken                                    |                        | _                      | _                      | -                      |
| Dachbeder                                             | _                      |                        | _                      | 9                      |
| Destilliersabrifen Drechsler (Bloddreher, Holzdrechs- | fiel                   | je Ronditi             | oren                   | _                      |
| ler)                                                  | _                      |                        | _                      | 3                      |
| Cifengiegereien                                       | _                      | _                      | _                      |                        |
| Essigbrauer(eien)                                     | _                      | _                      | 1                      | -                      |
| Färber                                                | -                      | _                      | _                      | _                      |
|                                                       | •                      | -                      |                        |                        |

| Echön:<br>firchen<br>1734 | Sonder-<br>burg<br>1800 | Stapels<br>holm<br>1761 | Tönning<br>1726<br>1836 | Tondern<br>1788       | Bedel<br>1798 | Wewels-<br>fleth<br>1827 | Wulfs:<br>hage:<br>nerhüt:<br>ten 1840 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                           |                         |                         |                         | _                     |               |                          |                                        |
| _                         |                         |                         |                         |                       |               |                          |                                        |
|                           | 9                       |                         | 17 12,                  | 6                     | 2             | 7                        |                                        |
|                           | _                       |                         |                         |                       |               |                          |                                        |
|                           | 2                       |                         | 6 [3                    |                       |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                         |                       |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         | . –                     | -                     |               |                          |                                        |
| -                         |                         |                         |                         |                       | _             |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                         | *                     | -             | _                        |                                        |
| _                         | _                       |                         |                         |                       |               |                          |                                        |
|                           | -                       | -                       |                         |                       |               |                          | -                                      |
| _                         |                         |                         | 5 3                     | _                     | 3             | und<br>Brenner<br>4      |                                        |
|                           | -                       |                         |                         |                       |               |                          |                                        |
|                           | 1                       | _                       | -                       |                       |               | _                        |                                        |
| _                         | _                       | _                       |                         |                       |               |                          |                                        |
| _                         |                         |                         |                         |                       | _             |                          |                                        |
| -                         |                         |                         |                         |                       |               |                          | _                                      |
|                           | 3                       | 3                       | 3 7)                    | 4                     | 3             |                          | 1                                      |
|                           |                         | _                       |                         | _                     | -             |                          |                                        |
|                           | 12                      |                         | 2                       | -                     | 6             | iiche<br>Bier-<br>brauer |                                        |
| _                         | 2                       | -                       | 3 2                     | _                     | 3             | _                        |                                        |
|                           | _                       | _                       | -                       |                       |               |                          |                                        |
| _                         | _                       | _                       | _                       | _                     | _             |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                         | _                     |               |                          |                                        |
|                           |                         | _                       | _                       | _                     |               |                          |                                        |
|                           | -                       | _                       | 2 4                     |                       |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                         | _                     |               |                          |                                        |
| -                         | 2                       |                         |                         | 1 Munit:<br>drechsler | 1             | -                        |                                        |
|                           |                         |                         | _                       |                       |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         | 1.                      |                       |               |                          |                                        |
| _                         | -                       | _                       | 3 [1]                   | _                     |               |                          |                                        |

| -                                  | Echles:<br>wig<br>1700 | Schles:<br>wig<br>1770 | Schles:<br>tviq<br>1826 | Schön=<br>berg<br>1812 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Fahence: (Steinzeug:) fabrifen     | 3                      | 3                      | 5                       |                        |
| Filzwarenfabriken                  | -                      | _                      |                         | -                      |
| Fischer                            |                        | -                      |                         |                        |
| Formdrechster                      |                        |                        |                         | 1                      |
| Friesmacher                        | _                      |                        | _                       | _                      |
| Gelbgießer                         |                        |                        |                         |                        |
| Geneverfabrifen                    | _                      |                        | _                       |                        |
| Gipfer (Stuffateure)               |                        | . —                    | -                       |                        |
| Glaser                             | 6                      | 5                      | 10                      | 1                      |
| (Slockengießer                     |                        |                        | _                       |                        |
| Gold- und Silberknöppler und Trej- |                        |                        | •                       |                        |
| jenmacher und Sticker              | _                      |                        |                         |                        |
| Woldpräger                         |                        | _                      | _                       | _                      |
| Goldschmiede                       | õ                      | 9                      | 12                      | 1                      |
| (Voldzieher u. Epinner             |                        |                        | -                       |                        |
| Grütmacher                         |                        | _                      | _                       |                        |
| Gürtler                            |                        |                        |                         |                        |
| Haartuch- (Roghaar-) fabrifen      | _                      | _                      |                         |                        |
| Haten- und Dfenmacher              |                        | _                      |                         |                        |
| Handschuhmacher                    | 2                      | õ                      | 11                      | _                      |
| Hausschlachter                     |                        | _                      |                         |                        |
| Hechelmacher                       | _                      | _                      |                         | _                      |
| Hechelmeister                      | -                      |                        |                         |                        |
| Heringsräuchereien                 | _                      | _                      | _                       |                        |
| Hölzernegerätemacher               |                        | _                      |                         | -                      |
| Hölzernehadenschneider             |                        | _                      |                         | _                      |
| Holzsäger (Brettschneider)         | _                      |                        |                         |                        |
| Hufmacher                          | _                      | _                      | _                       | _                      |
| Hutmacher                          | 3                      | 3                      | 6                       | 1                      |
| Hutstaffierer                      | _                      |                        |                         |                        |
| Instrumentenmacher                 | _                      | , 1                    | 1                       | _                      |
| Kalfbrenner                        |                        |                        |                         |                        |
| Kammacher                          |                        |                        | 1                       | _                      |
| Kattundrucker                      |                        |                        | _                       | _                      |
| Kattunglätter                      | -                      | _                      |                         | _                      |
| Kattunschilderer                   |                        | _                      | _                       | _                      |
| Reffelflider                       |                        |                        | _                       | _                      |
| Klempner (Blechschläger)           | 1                      | 3                      | 8                       |                        |

| 1734 | burg<br>1800 | Stapels<br>holm<br>1761 | Tönning<br>1726<br>(1836) | Tondern<br>1788 | Wedel<br>1798 | Bewels-<br>fleth<br>1827 | Buljs:<br>hage:<br>nerhüt:<br>ten 1840 |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|
|      | _            |                         |                           | -               |               | <u> </u>                 |                                        |
|      |              | -                       | _                         | -               |               |                          |                                        |
|      |              | _                       |                           |                 |               |                          |                                        |
|      |              |                         |                           |                 |               |                          |                                        |
|      |              |                         |                           | _               | _             |                          |                                        |
| _    |              | _                       |                           | _               | -             |                          |                                        |
|      |              | _                       | _                         | _               | _             | -                        | -                                      |
| _    |              | <del>.</del>            | _                         | _               | _             |                          | _                                      |
|      | 2            | 1                       | 2 · 3,                    | 3               | 2             | 1                        | _                                      |
| _    | - 1          | _                       | -                         | _               | _             | _                        | _                                      |
|      |              |                         |                           |                 |               |                          |                                        |
| _    | _            |                         |                           |                 |               |                          |                                        |
|      | 1            |                         |                           | 6               |               |                          | _                                      |
| _    |              |                         |                           | _               |               |                          |                                        |
|      |              | _                       | 2 1)                      |                 | 2             |                          |                                        |
| _    | _            | _                       |                           |                 | _             |                          |                                        |
|      | _            |                         | _                         |                 |               | _                        |                                        |
| _    |              |                         | _                         | _               | _             | _                        | -                                      |
| _    | 4            | -                       |                           | 1               |               | _                        |                                        |
|      | _            |                         |                           |                 | _             |                          |                                        |
| _    |              |                         |                           |                 |               | _                        | _                                      |
|      | _            | -                       | _                         | _               | _             | _                        | _                                      |
|      |              | _                       | *******                   |                 |               |                          | _                                      |
| _    |              | _                       |                           |                 | _             | -                        | _                                      |
| _    |              |                         | _                         |                 |               | _                        |                                        |
|      |              |                         | -                         |                 |               | _                        | -                                      |
| _    | _            | _                       |                           |                 | _             | -                        |                                        |
|      | 2            | _                       | •)                        | 3               | 1             |                          |                                        |
| _    | _            | _                       | _                         | -               |               |                          |                                        |
|      |              |                         | _                         | - 1             | _             | _                        |                                        |
|      | 1            | _                       | _                         | _               | _             | _                        | -                                      |
|      |              |                         | _                         | 1               |               |                          | _                                      |
|      | _            |                         | -                         | !               |               |                          |                                        |
|      |              |                         |                           |                 | _             | _                        |                                        |
|      |              |                         |                           |                 |               |                          | -                                      |
| 1    |              |                         |                           |                 |               |                          |                                        |

|                                    | Schles:<br>wig<br>1700 | Schles:<br>wig<br>1770 | Schles:<br>wig<br>1826 | Schön:<br>berg<br>1812 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Klobben: (Kloben: Holzschuh:, Pan: |                        |                        |                        |                        |
| toffel=) macher                    | _                      | _                      |                        | 10                     |
| Anochen- und Horndrechster         | 1                      | 4                      | 3                      | _                      |
| Anopsmacher (Chorknopsmacher)      |                        | 2                      | 2                      | _                      |
| Stonditoren                        | 1                      | 1                      | 2                      | _                      |
| Ronfektbäcker                      | _                      | _                      | _                      |                        |
| Ropfschlachter                     | _                      | _                      |                        |                        |
| Rorbflechter                       | 1                      | 2                      | 4                      | -                      |
| Kornmüller                         |                        | _                      |                        | -                      |
| Kraushaarmacher                    | _                      | _                      |                        | _                      |
| Ruchenbäcker                       |                        | _                      | _                      |                        |
| Kürschner (Bund- oder Rauhfutter)  | -                      |                        | _                      | _                      |
| Rupferdrucker                      |                        | _                      | _                      | _                      |
| Aupferschmiede                     | 3                      | 1                      | 3                      | _                      |
| Lactierer                          | _                      | 1 Lacks<br>jabrit      | 1 Lacks<br>fabrik      | -                      |
| Lederhosenmacher                   | 2                      | 1                      | · —                    | <u> </u>               |
| Lederlactierer                     | _                      |                        | _                      | _                      |
| Ledertaner                         |                        | _                      | _                      | 3                      |
| Leimfieder                         |                        |                        | _                      | _                      |
| Leineweber                         | 7                      | 11                     | 7                      | 15                     |
| Lichtzieher (-fabriken)            |                        | _                      |                        | _                      |
| Lohgerber                          |                        |                        | _                      | _                      |
| Lotgießer                          | 4                      | 7                      | 4                      | _                      |
| Maler                              | 4                      | 4                      | 13                     | _                      |
| Mälzer                             | îie                    | he Bierbr              | auer                   | _                      |
| Maschinenfabriken                  | 3                      | 5                      | 4                      |                        |
| Mastenschneider                    |                        |                        |                        | _                      |
| Manerleute                         | _                      | _                      |                        | 2                      |
| Mansefallenmacher                  |                        | _                      | -                      | _                      |
| Mechaniter                         | _                      | _                      | -                      | -                      |
| Medailleure                        | _                      |                        | _                      | _                      |
| Messerschmiede                     | -                      |                        | -                      | -                      |
| Metallarbeiter                     | -                      | _                      | -                      | -                      |
| Metallknopfmacher                  | _                      | -                      | _                      |                        |
| Metbrauer                          |                        | _                      | _                      | -                      |
|                                    |                        |                        |                        |                        |

| Schön:<br>firchen<br>1734 | Souder-<br>burg<br>1800 | Stapel-<br>holm<br>1761 | Tönning<br>1726<br>1836) | Tondern<br>1788 | Bedel<br>1798 | Bewels-<br>ileth<br>1827 | Bulfs-<br>hage:<br>nerhüt:<br>ten 1840 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                           |                         |                         |                          |                 |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                          |                 |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                          |                 |               |                          | -                                      |
|                           | 4                       |                         | 3                        | 3               |               |                          |                                        |
|                           | _                       |                         |                          |                 |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                          |                 |               | 1                        |                                        |
| -                         |                         |                         |                          |                 |               |                          |                                        |
|                           | -                       |                         | 1 2                      |                 |               | _                        |                                        |
| _                         |                         | -                       |                          |                 | 1             |                          |                                        |
|                           |                         | _                       | -                        |                 |               |                          | 3                                      |
| _                         | -                       | -                       | _                        |                 |               |                          | -                                      |
| _                         |                         |                         |                          |                 |               |                          | 1000                                   |
|                           | 2                       |                         |                          |                 |               |                          | _                                      |
| _                         |                         |                         |                          | 4               |               |                          |                                        |
| _                         | _                       |                         |                          |                 |               | _                        |                                        |
|                           |                         |                         |                          |                 |               |                          |                                        |
| _                         | -                       |                         |                          |                 |               |                          | -                                      |
| _                         | 1                       | _                       | _                        | _               |               |                          |                                        |
|                           | _                       | _                       | fiehe                    |                 |               |                          | _                                      |
|                           |                         |                         | Loh:<br>gerber           |                 |               |                          |                                        |
|                           | -                       | _                       | "                        |                 |               |                          | _                                      |
|                           | <u> </u>                | _                       | 10 1)                    | _               | 4             |                          | 13                                     |
| _                         | _                       |                         | $6 \cdot 6_j$            | _               |               |                          |                                        |
| _                         | _                       |                         | 2 1                      | _               | _             | _                        | _                                      |
| _                         | 1                       | -                       | -                        | _               |               | -                        |                                        |
|                           | _                       | 4                       | 1 4                      |                 | _             | 3                        | _                                      |
| _                         | 3                       | _                       | _                        |                 | _             | _                        | 2                                      |
|                           |                         |                         | _                        | _               |               |                          |                                        |
|                           | _                       | _                       | _                        | _               |               |                          | _                                      |
|                           | 4                       | 2                       | 12 11                    | 3               | 3             | _                        | 1                                      |
|                           | -                       | _                       | -                        |                 |               |                          | -                                      |
|                           | 1                       | _                       | _                        |                 |               |                          |                                        |
|                           | -                       | _                       |                          |                 |               | _                        | _                                      |
| _                         | _                       |                         |                          |                 |               |                          |                                        |
|                           |                         |                         |                          |                 |               | (Western                 |                                        |
|                           |                         |                         |                          |                 |               |                          | _                                      |
|                           |                         |                         |                          |                 |               | _                        |                                        |

# 1. Liste

| ·                                  | Shles:<br>wig<br>1700 | Schles:<br>wig<br>1770 | Echles:<br>wig<br>1826 | Schön=<br>berg<br>1812 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Müțenmacher                        |                       | -                      | 1                      |                        |
| Musikanten                         |                       | _                      |                        |                        |
| Machtschlachter                    | _ 1                   |                        | _                      | _                      |
| Nadler (Drahtarbeiter)             | _                     | _                      | _                      |                        |
| Nägelschmiede                      | 1                     | 1                      | 2                      |                        |
| Mäherinnen (Spinnerinnen und bgl.) | _                     |                        | _                      |                        |
| Ölmüller                           | _                     |                        | _                      |                        |
| Orgelbauer                         | _                     |                        | _                      |                        |
| Pampuschenniacher                  | _                     |                        | _                      | _                      |
| Papiermüller                       |                       |                        |                        | _                      |
| Papierfärber                       |                       |                        | _                      | _                      |
| Bergamentmacher                    | 1                     | 1                      | _                      | _                      |
| Berückenmacher                     | 2                     | 9                      | 5                      | _                      |
| Petschierstecher                   | _                     | _                      |                        |                        |
| Pfeisenmacher                      |                       | i —                    | _                      | -                      |
| Bilugmacher                        | _                     | -                      |                        | _                      |
| Porträtmaler                       | <u> </u>              | _                      | _                      | <u> </u>               |
| Posamentierer                      | 1                     | 3                      | 2                      | -                      |
| Posenfabriken                      | _                     |                        | _                      | _                      |
| Pumpenmacher                       |                       | -                      |                        |                        |
| Putimacherinnen                    |                       |                        | _                      | _                      |
| Rade- und Stellmacher              |                       | -                      | _                      | -                      |
| Reepschläger (Reifer)              | 4                     | 7                      | 2                      | -                      |
| Reismühlen                         | _                     | _                      | _                      | _                      |
| Rotgießer                          | 1                     | 5                      | 2                      | _                      |
| Samt- und Seidenweber und -fa-     |                       |                        |                        |                        |
| brifen                             | _                     | _                      | _                      | _                      |
| Sattler (Riemer)                   | 6                     | 10                     | 12                     | 3                      |
| Schächter und Judenschlachter      |                       | -                      | _                      | -                      |
| Scherenschleifer                   | _                     | _                      | _                      | ; —                    |
| Schieferbecker                     | 2                     | 2                      | 1                      | _                      |
| Schiffbohrer                       | _                     | -                      | _                      | _                      |
| Schiffschleifer                    | -                     | _                      |                        | _                      |
| Schiffszimmerleute                 | . 1                   | 2                      | 1                      | _                      |
| Schirmmacher                       |                       |                        | _                      | _                      |
| Schlachter, Anochenhauer           | 15                    | 27                     | 56                     | 3                      |
| Schlosser (Kleinschmiede)          | 13                    | 13                     | 16                     | 2                      |
| Schmiede (Grob-, Huf-)             | 5                     | 7                      | 12                     | 4                      |

| Schön-<br>firchen<br>1734 | Sonder-<br>burg<br>1800 | Stapels<br>holm<br>1761 | Tönning<br>1726<br>(1836) | Tondern<br>1788 | Wedel<br>1798 | , Wewels:<br>fleth<br>1827 | Wnlfe:<br>hage:<br>nerhüt:<br>ten 1840 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                           | -                       |                         | 2)                        |                 |               | -                          | -                                      |
| _                         | -                       |                         |                           |                 |               | -                          | -                                      |
|                           | -                       |                         | -                         |                 | _             | 1531                       |                                        |
| -                         | _                       |                         | _                         |                 | _             | -                          |                                        |
| _                         |                         | _                       |                           | ,               |               | -                          |                                        |
| 1                         |                         | _                       | (15)                      | _               | _             | 10                         |                                        |
|                           |                         |                         | _                         |                 |               | -                          |                                        |
| _                         |                         |                         |                           | _               | _             |                            | _                                      |
| _                         |                         | _                       |                           | _               | _             |                            |                                        |
| _                         | _                       | _                       |                           | _               | _             |                            |                                        |
|                           | _                       | _                       | _                         | _               | _             |                            |                                        |
| _<br>_<br>_               | 2                       | 3                       | 1                         |                 |               |                            | 1                                      |
|                           | _                       | 0                       | 1                         | _               |               |                            |                                        |
|                           | _                       | _                       |                           |                 |               |                            |                                        |
|                           | _                       |                         |                           |                 | _             | :                          |                                        |
| _                         |                         |                         |                           |                 | _             |                            |                                        |
|                           |                         | _                       |                           |                 | _             | _                          | _                                      |
|                           | _                       | _                       | _                         |                 | _             | _                          |                                        |
|                           | _                       | _                       | _                         |                 | _             |                            |                                        |
|                           |                         | _                       | _                         |                 |               |                            | _                                      |
|                           | _                       | 9                       | 3 (2)                     | 1               | 2             | 2                          |                                        |
| _                         | _                       | _                       | 2 (3)                     | 3               | 1             | _                          |                                        |
| _                         | 1                       | -                       | _                         | _               |               | -                          | _                                      |
| -                         | -                       |                         |                           | -               | _             | _                          |                                        |
| _                         | ( -                     |                         | _                         |                 |               | _                          | -                                      |
| _                         | . 2                     | -                       | 1 (4)                     | 4               | _             | _                          | 1                                      |
| _                         | _                       | _                       |                           |                 | _             |                            | _                                      |
| . —                       | ) —                     |                         | -                         | _               | _             |                            | _                                      |
| _                         | -                       |                         | _                         |                 | _             |                            |                                        |
| _                         |                         |                         | _                         |                 | _             |                            |                                        |
|                           |                         | _                       | _                         | _               | _             |                            | _                                      |
| _                         | _                       |                         |                           | -               | _             |                            | _                                      |
| _                         | 13                      | _                       | 10 (10)                   |                 |               | _                          |                                        |
| _                         | 13                      | _                       | 10 (10)                   | $\frac{5}{2}$   | 2             |                            | _                                      |
|                           | 4                       | _                       | 1 —                       | 2               | -             |                            | _                                      |

|                                     | Schles:<br>wig<br>1700 | Schles:<br>wig<br>1770 | Schles:<br>wig<br>1826 | echön<br>berg<br>1812 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Schneider                           | 30                     | 45                     | 3                      | 11                    |
| Schnurmacher                        | _                      |                        |                        |                       |
| Schönfärber                         |                        |                        |                        |                       |
| Schokoladefabriten                  | _                      | _                      |                        |                       |
| Schornsteinfeger                    | 1                      | 1                      | 1                      | _                     |
| Schriftgießer                       | -                      | _                      | _                      | _                     |
| Schuh= (Alt=) flicter               |                        |                        | -                      | 3                     |
| Schuster                            | 33                     | 59                     | 142                    | 17                    |
| Schwefelholzmacher                  |                        |                        |                        | _                     |
| Schwertseger                        | _                      |                        | _                      | _                     |
| Segelmacher                         | -                      | _                      | _                      | _                     |
| Seidenfärber                        | -                      | _                      | _                      |                       |
| Seifensieder                        |                        | _                      | _                      | _                     |
| Seiler                              | _                      | _                      | _                      | 1                     |
| Senffabriten                        | _                      | _                      | _                      | _                     |
| Siebmacher (-fabriken)              | _                      | 1                      | 1                      |                       |
| Siegelladmacher                     | - 1                    | _                      | _                      |                       |
| Spiegelmacher                       | -                      | _                      | _                      |                       |
| Spiegelrahmenmacher                 | _                      |                        | _                      |                       |
| Spinnmeister                        | _                      | _                      |                        | _                     |
| Sporenmacher                        |                        | 1                      | . 1                    | _                     |
| Steinbrücker (Wassermänner)         | -                      | _                      | _                      |                       |
| Steinhauer                          | _                      | _                      | _                      |                       |
| Strohhutmacher                      | -                      |                        |                        |                       |
| Strumpf- (Garn-) fabrifen (Stricke- |                        |                        |                        |                       |
| rinnen)                             |                        | _                      | _                      |                       |
| Stuckarbeiter                       | 2                      | 1                      | 1                      |                       |
| Stuhlmacher                         | 2                      | 2                      | 2                      | . 1                   |
| Tabakfabriken                       | 1                      | 1                      | 2                      |                       |
| Takel: (Segel:) macher              | _                      |                        | _                      |                       |
| Tapetenmacher                       |                        |                        | -                      |                       |
| Tapezierer                          | 45                     | 1                      | 3<br>56                | fiahe                 |
| Tischler                            | 17                     | 23                     | 96                     | fiehe                 |
|                                     |                        |                        |                        | Zimmer-               |
| ~ *                                 |                        |                        |                        | 1 tente               |
| Töpfer                              |                        |                        | _                      |                       |
| Tombakschläger                      |                        |                        | _                      |                       |
| Transieder                          | 1 —                    |                        |                        |                       |

| Schön-<br>firchen<br>1734 | Sonder-<br>burg<br>1800 | Stapel-<br>holm<br>1761 | Tönning<br>1726<br>(1836) | Tonbern<br>1788 | Wedel<br>1798 | Wewels,<br>fleth<br>1827 | Wulfs:<br>hage:<br>nerhüt:<br>ten1840 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| _                         | 1                       | 38                      | 11   12)                  | 15              | 2             | 10                       |                                       |
|                           | _                       |                         | -                         | -               |               |                          |                                       |
|                           | -                       |                         |                           | _               |               | -                        | -                                     |
|                           |                         | _                       |                           |                 | _             |                          |                                       |
|                           |                         |                         | _                         |                 |               |                          |                                       |
| 1                         |                         |                         |                           |                 | _             | _                        |                                       |
| _                         | 2                       | 19                      | 25 (24)                   | 50              | 8             | 14                       | . 1                                   |
|                           | _                       | _                       |                           | _               |               |                          | _                                     |
|                           | _                       | _                       |                           | _               |               |                          |                                       |
| —                         |                         | k —                     |                           | _               |               |                          | _                                     |
| Towns Miles               | -                       | _                       | 1 2                       | -               | _             |                          |                                       |
| _                         | _                       | -                       |                           | -               | _             | _                        |                                       |
| _                         |                         | _                       |                           |                 | _             | 1                        | -                                     |
|                           |                         |                         |                           |                 |               |                          | -                                     |
|                           |                         |                         | _                         |                 |               |                          |                                       |
|                           | _                       | _                       |                           | _               |               |                          |                                       |
| _                         | -                       | _                       |                           |                 |               |                          | -                                     |
|                           | -                       | _                       | _                         | _               |               | -                        |                                       |
| -                         | -                       | _                       |                           | _               |               |                          | -                                     |
| _                         |                         | _                       | 2 (2)                     | _               | _             | _                        |                                       |
| _                         |                         | _                       | 1                         | _               |               | _                        | _                                     |
|                           | -                       | _                       |                           | _               | _             |                          | -                                     |
|                           | _                       | _                       |                           | _               |               | _                        | (-                                    |
|                           | _                       | _                       | _                         | _               | _             | _                        | _                                     |
|                           | -                       |                         | _                         | 2               |               | _                        | -                                     |
| _                         |                         |                         | 3 (1)                     | 4               | _             |                          | _                                     |
| -                         | <u> </u>                | _                       |                           | _               |               |                          |                                       |
| district                  | i —                     | _                       |                           |                 | -             | _                        | _                                     |
| _                         | -                       |                         | -                         |                 | _             |                          |                                       |
|                           |                         | υ                       | 8 (1)                     | 1               | 2             | !                        | 2                                     |
| _                         | 1                       | _                       |                           | _               | _             |                          |                                       |
| _                         | -                       | _                       | _                         | _               |               |                          | -                                     |
|                           | , —                     | _                       | -                         | _               | _             | _                        |                                       |
| _                         |                         | -<br>-<br>-             | 8 (1)                     | -<br>-<br>-     | 2             | 9                        | 2                                     |

# 1. Liste

|                                      | Shles:<br>wig<br>1700 | Schles:<br>wig<br>1770 | Schles:<br>wig<br>1826 | Schön=<br>berg<br>1812 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tuchmacher (-fabriken), Wandbereiter | _                     |                        | _                      | _                      |
| Tuchscherer                          |                       |                        | 1                      | -                      |
| Uhrmacher                            | 2                     | 4                      | 6                      | 1                      |
| Wachsbleichen                        | _                     |                        | _                      |                        |
| Wachstuchfabriken                    |                       | _                      | _                      |                        |
| Wagenmacher (-fabriken)              |                       |                        | · —                    | _                      |
| Beiß- (Sämisch-, Cordnan-, Rauch-,   |                       |                        |                        |                        |
| Saffian-) Gerber (Beutler)           | 4                     | 4                      | 5                      | 1                      |
| Wollspinner und Rämmer               |                       |                        | _                      | _                      |
| Wurstmacher                          | -                     |                        |                        | _                      |
| Zementfabriten                       | _                     |                        |                        |                        |
| Zichorienfabriken                    | _                     | -                      |                        | _                      |
| Ziderfabriken                        |                       | _                      |                        | _                      |
| Biegler (Biegeleien                  | `                     | _                      |                        | _                      |
| 3immerleute                          | อั                    | 5                      | 3                      | und<br>Tischler        |
|                                      |                       |                        |                        | 10                     |
| Zinngießer (Kannengteßer)            | 4                     | 4                      | 2                      |                        |
| Zwirumacher                          |                       |                        |                        |                        |
| Zuderbäder                           | _                     |                        | _                      | _                      |
| Zuckersieder (=raffinerien)          | _                     | -                      |                        |                        |

| Schön-<br>tirchen<br>1734 | Sonders burg 1800 | Stapel-<br>holm<br>1761 | Tönning<br>1726<br>(1836) | Tondern<br>1788             | Wedel<br>1798 | Wewels:<br>fleth<br>1827 | Wulfs:<br>hage:<br>nerhüt:<br>ten1840 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| _                         |                   | _                       | _                         |                             |               | _                        | -                                     |
|                           |                   | _                       | _                         |                             |               | -                        |                                       |
| _                         | 2                 | _                       |                           | 3                           | _             | · 1                      | _                                     |
|                           | _                 | _                       |                           | -                           |               | _                        |                                       |
| _                         | -                 | _                       | _                         | - 1                         | _             |                          |                                       |
|                           | 1 —               |                         | _                         |                             |               |                          |                                       |
|                           |                   |                         | ı                         |                             |               |                          | 1                                     |
|                           | 2                 |                         | _                         |                             |               | _                        | _                                     |
| _                         |                   |                         | _                         |                             | _             |                          |                                       |
| -                         | _                 | -                       | _                         | · _ ,                       | _             |                          | _                                     |
| _                         | _                 |                         | _                         | - 1                         | _             |                          |                                       |
| <br><br>                  |                   |                         | _                         | _                           | _             | _                        | _                                     |
| _                         | -                 |                         | _                         |                             |               |                          | _                                     |
| _                         | _                 |                         |                           |                             |               | _                        | _                                     |
| _                         | ,                 | 18                      |                           |                             | 2             | _                        | 1                                     |
|                           |                   |                         |                           | mant you. Among mant of the |               |                          |                                       |
|                           | 1                 | _                       | -                         | -                           | _             | _                        | -                                     |
| _                         | _                 | _                       |                           |                             |               |                          | -                                     |
| _                         | _                 | _                       | -                         | _                           |               | _                        | -                                     |
| _                         | 1                 |                         |                           | _                           |               | No.                      | -                                     |

|                                  | Altona:<br>Ottensen | Burg<br>a. F. | Eckern=<br>förde | Flens-<br>burg |
|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|
| Bäcker (Grob: u. Weiß:, Los:)    | unbek.              |               | unbek.           | 1441           |
| Bader, Barbiere und Wundärzte    | unbek.              | ****          | _                | 1551           |
| Böttcher                         |                     |               | unbek.           | unbet          |
| Brauer und Brenner               | -                   | 16.<br>Jahrh. |                  |                |
| Buchbinder                       | unbet.              |               |                  | unbek.         |
| Drechsler (Blockdreher)          | unbet.              | -             |                  | unbek.         |
| Fischer                          |                     | 1599          |                  | _              |
| Gerber (Loh-, Beiß-) und Bentel- |                     |               |                  |                |
| macher                           | -                   | _             |                  | unbet.         |
| Glaser                           | unbet.              |               |                  | 1497           |
| Goldschmiede                     | 1603                |               |                  | 1497           |
| Handschuhmacher                  | -                   |               |                  | _              |
| Hutmacher                        | unbek.              | _             | _                |                |
| Rammacher                        |                     |               |                  | unbek.         |
| Klempner (Blechschläger)         | unbek               |               |                  | unbek.         |
| Kürschner (Pelzer)               |                     |               |                  | 1437           |
| Aupferschmiede                   | unbek.              |               |                  | unbek.         |
| Maler                            | unbek.              |               |                  | 1497           |
| Mauerleute                       | unbek.              |               |                  | _              |
| Musiker und Müller               | Müller              |               |                  | Musiker        |
|                                  |                     |               |                  | unbet.         |
| Papiermacher                     | -                   |               |                  | unbet.         |
| Perückenmacher                   | unbet               |               |                  | unbet          |
| Posamentierer                    | unbek.              |               |                  |                |
| Rademacher                       | unbek.              |               | _                | _              |
| Reifer und Seiler                |                     |               |                  | unbek.         |
| Sammacher                        | unbet               |               |                  |                |
| Sattler u. Schwarzriemer         |                     |               | . —              | unbek.         |
| Schlachter                       | unbet.              |               | unbet.           | unbet.         |
| Schmiede (Grob-, Alein-, Nagel-) | 1603                | 1758          | unbek.           | unbet.         |
| Schneider                        | 16.                 | unbet.        | unbet.           | unbek          |
| - 1,1                            | Zahrh.              |               |                  |                |
| Schornsteinseger                 | unbet.              |               |                  | unbek.         |
| Schuster und Schuhtnechte        | 16.                 | 1633 ?        | unbef.           | 1437           |
|                                  | Jahrh.              |               |                  |                |
| Stuhlmacher                      |                     |               | _                | unbet.         |
| Tischler und Schnitker           | unbet.              |               | unbet.           | 1497           |
| Töpfer                           | unbet.              |               | _                |                |
| Weber (Leinenweber)              | 16.                 | _             | unbet.           | _              |
|                                  | Jahrh.              |               |                  |                |
| Zimmerleute und Schiffszimmer-   | ا المالية           |               |                  |                |
| leute                            | nubet.              | unbet.        |                  |                |
| Fuhrleute (Rollführer)           |                     |               |                  |                |

| Glückstadt  | : Hadersleben | Hulum     | Ricl                 | Neustadi |
|-------------|---------------|-----------|----------------------|----------|
| 1632        | unbet.        | 1526      | 1472                 | unbet.   |
|             | 14000         | unbek.    | 1472                 |          |
| 1632        | unbet.        | 1552      | 15. Jahrh.<br>(1634) |          |
|             |               | _         | 1562                 |          |
| _           |               | _ •       | <u> </u>             |          |
|             | - 1           | Manage .  | 1472 (1518)          | -        |
| -           | _             |           | 1472                 | 1474     |
|             | - Contractor  | -         | 1472                 |          |
|             | _             | 1668      | 1605                 |          |
| _           | _ :           | _         | _                    |          |
|             | unbet         |           | - '                  |          |
| _           | unbet.        |           | _                    | -        |
|             |               |           |                      |          |
|             | _             | _         |                      | _        |
| _           | _             | 1497      | 1472 [1562]          |          |
| _           | _             | _         |                      |          |
|             |               | _         | 1578 (1605)          | _        |
| 1632        | unbet.        | _         | _                    |          |
| _           |               | -         | _                    |          |
| To American |               | _         | _                    |          |
| -           | - Indiana     |           |                      |          |
|             |               |           |                      |          |
| Mildenskop  | unbet.        | 1634      | _                    | _        |
|             | unver.        | 1054      | _                    |          |
|             | unbet.        |           | 1472                 |          |
|             | unbet.        |           | 1472                 |          |
| 1632        | unbet.        | 1526      | 1389 [1696]          |          |
| 1632        | unbet.        | 1526      | c. 1390              | 1411     |
| _           |               | _         | _                    | unbet.   |
| 1632        | unbet.        | 1488      | 1416 1526)           | _        |
|             |               |           | _                    | unbet.   |
| 1632        | unbek.        | 1602      | -                    | unbet.   |
|             |               | 1609      | _                    | _        |
| -           | unbek.        | 1562      | 1472                 | unbet.   |
| 1632        |               |           | 1.450                |          |
|             | _             |           | 1472                 |          |
| _           |               | uach 1700 |                      | unbet.   |

|                                  | Olden:<br>burg | Oldes:<br>loe | Ploen | Schles:<br>wig |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| Bäcker (Grob: u. Weiß:, Los:)    | unbek.         | unbek.        | 1558  | 1418           |
| Bader, Barbiere und Wundarzte    | _              | unbek.        | _     | _              |
| Böttcher                         |                |               |       | _              |
| Braner und Brenner               |                |               |       |                |
| Buchbinder                       | 1-0-00         |               |       |                |
| Drechsler (Blockdreher)          | _              |               |       | _              |
| Fischer                          | _              | _             | _     | _              |
| Gerber (Loh-, Beiß-) und Beutel- |                |               |       |                |
| macher                           | unbek.         | _             |       | 1550           |
| Glaser                           |                |               | _     |                |
| Goldschmiede                     | i —            |               | _     | _              |
| Handschuhmacher                  | l —            |               |       | 1550 mi        |
|                                  |                |               |       | Gerbern        |
| Hutmacher                        | _              | _             |       |                |
| Rammacher                        |                | _             | _     | _              |
| Klempner (Blechschläger)         | l —            | _             | _     | _              |
| Rürschner (Pelzer)               | J —            | _             | _     |                |
| Rupferschmiede                   |                | _             | _     | _              |
| Maler                            | _              |               | _     | _              |
| Mauerleute                       | unbek.         |               | 1578  | _              |
| Musiker und Müller               | _              |               | _     |                |
| Papiermacher                     | l –            | _             | -     | _              |
| Perüdenmacher                    | -              |               | -     | _              |
| Rademacher                       | _              | _             | -     |                |
| Reifer und Seiler                | <u> </u>       | _             | _     | -              |
| Samtmacher                       | -              |               |       | _              |
| Sattler und Schwarzriemer        |                | -             |       | _              |
| Schlachter                       |                | _             | _     | 1421           |
| Schmiede (Grob-, Rlein-, Ragel-) | unbek.         | unbef         | _     | _              |
| Schneider                        | unbek.         | unbef.        | 1548  | 1415           |
| Schornsteinfeger                 | _              | _             |       |                |
| Schuster und Schuhknechte        | 14.            | unbek.        | 1463  | 1635           |
|                                  | Jahrh.         |               |       |                |
| Stuhlmacher                      |                | _             | -     | _              |
| Tischler und Schnitker           | unbek.         | -             | -     | 1588           |
| Töpfer                           | -              | -             | _     | _              |
| Weber (Leinenweber)              | unbek.         | -             | 1665  | _              |
| Zimmerleute und Schiffszimmer-   |                |               |       |                |
| leute                            | _              | unbet.        | -     | 1681           |
| Juhrleute (Rollinhrer)           | 1 —            |               |       | _              |

| Sonderburg | Tondern     | Tönningen | Wilster    | Fleden<br>Bredftedt | Flecken<br>Elmshorn |
|------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| unbet.     |             |           |            | -                   | 1741                |
|            |             | nnbet.    |            |                     |                     |
|            | 1666        | - 1       |            |                     |                     |
|            |             | 1         |            |                     |                     |
| A          |             | _         |            |                     |                     |
|            |             |           | -          |                     |                     |
|            |             |           | _          |                     |                     |
|            |             |           |            |                     | 1                   |
| unbet.     |             | _         | _          |                     |                     |
| -          | 1692        | -         | -          |                     | -                   |
| _          | <del></del> |           | _          | _                   |                     |
| unbet.     |             | -         |            | _                   |                     |
| -          |             |           | Millerine  |                     |                     |
|            |             |           |            |                     |                     |
|            | -           |           |            | _                   |                     |
| _          |             |           |            |                     | _                   |
|            | _           | _         |            |                     | P -                 |
|            | _           | _         | _          |                     | <u> </u>            |
|            | -           | _         |            | -                   | 1 -                 |
| -          |             |           |            |                     | 1.1                 |
| _          | _           |           | _          | -                   | -                   |
|            |             |           |            | -                   | _                   |
| _          |             | unbet.    |            | _                   |                     |
| unbet      | 1675        |           |            |                     | _                   |
| _          | -           |           | _          | <del></del>         |                     |
|            | 1731        |           | _          | 1                   | _                   |
|            |             |           | _          | 14. Jahrh.          | _                   |
| unbet.     |             | unbef.    |            | 1779                | 1744                |
| unbet.     | 1635        | unbek.    | 14 Jahrh.  | 1583                | _                   |
| _          | -           | _         |            |                     | 1 -                 |
| unbet.     | 1635        | unbet.    | 14. Jahrh. | 1583                | 1 -                 |
|            |             |           |            | _                   | 1 -                 |
| unbet.     | 1670        | unbet.    | _          | 1                   | 1745                |
| -          |             | _         | -          |                     |                     |
|            |             |           | _          |                     |                     |
|            | _           | _         |            | _                   | 17:44               |
|            | 1685        | -         |            |                     |                     |

### Namen= und Gewerberegister1).

Nagerstow 75.

Uhrensböck 100.

Allbersdorf 72.

Alferium 79.

Allien 67.

Alsen, Zementfabrikant in Igehoe 38. 75.

Alfona 6—8. 13, 15—19, 21—23. 29.

31-33, 38, 42, 46, 48, 51, 57, 60,

62—65, 67—70, 72, 74, 75, 77—82, 91—97, 100, 101, 104,

Amidam f. Stärke.

Amrum 67.

Amfind, Aupfermüller in Lütjensee 76.

Andersen, Steindruder in Hadersleben 62.

Uneby 98.

Aneforge, Kattundrucker in Altona 75.

Angeln 58.

9(penrade 7. 8. 16. 18. 47. 52. 57. 59-61. 65. 77. 92. 97. 100-102.

Armovit, Glodengießer in Husum 69. Arndes, Stephan, Buchdruder in

Schleswig 61.

Urnis 57, 66.

Urrö 59, 79, 100,

Micheffel 82.

Usmussen, Matthias, Strumpffabris fant in Tondern 37, 95, 100.

Athuill 11, 98.

Augustenburg, Bergöge 24.

Aufrug f. Junien.

Austernfang 9.

Bäder 13, 19, 20, 27, 29, 31, 45, 50, 104, 105.

Bahrenfeld 57.

Ballum 11.

Barbiere 13. 28. 49.

Bartholm bei Senftedt 102,

Barmitedt 19, 23.

Banhandwerfer 36.

Baumwollgewerbe 8, 11, 33, 37, 38, 42, 103, 104,

Beftoft 75.

Beienfleth 61.

Berends, Jac. in Glückstadt 59.

Berentsen, Johann Julius, Böttcher in Riel 16. 37.

Bergenhusen, Sülzer in Oldesloe 91.

Bernstein 38. Bentler 53.

Beneringk, Lafrenz, Bildschnitzer in Arempe 29.

Bienebed 15, 60, 100.

Blanfenese 13. 93.

Blechschläger 13.

Böhmder, Hieron. Detlev, Tabatsfabrikant in Neumünster 95.

Böfen 68.

Böstrup 58.

Böttcher 13. 16. 22. 25. 28. 37. 45. 46. 104. 105.

Bohn, Bolkert, Schiffer in Föhr 63. Borbn 58.

Bordesholm 13. 27. 58. 68. 76. 82, 96.

Bornhöved 58. 71.

Borrowes, Aupfermüller in Rohifshagen 76.

Boritel 33, 68, 77.

Bofau 80.

Bothkamp 101.

Bramstedt 73. 74.

Brauer 5. 13. 14. 19. 25. 27. 31. 32. 37. 51, 103. 104.

<sup>1)</sup> Wo der Text von S. 56 ab schon selber alphabetisch geordnet ist, ist der Stoff in dies Register nicht mit aufgenommen. An Orten ist nur unser Land berücksichtigt.

Brede 59.

Bredstedt 11. 12. 70. 74. 104.

v. Breitenau, Christoph Genich, Staatsmann 83. 91.

Breitenburg 16, 37.

Brenner 13, 14, 19, 27, 33, 37, 45, 52, 103,

Broader 76.

Bronzezeit 4. 11.

Brüggemann, Nicolaus, Amtsverwalter in Segeberg 84.

Brunsbüttel 18. 64.

Brunswick 19.

Buchbinder 13. 45.

Buchdruder 103.

Büngen 61.

Bünzener Au 68.

Büsum 59. 66.

Burg a. F. 15. 72.

Caspersen, Goldschmied in Friedrichstadt 11.

Caffins, Kattundrucker in Altona 75. Christensen, Andreas, Olmüller in Flensburg 36. 81.

Christiansdal 68. 81. 93.

Christiansen, Christian, Färber in Clautoft 63.

Christiansfeld 19, 40, 42, 100.

Cismar 104.

Clar, Steinzeugfabritant in Rendsburg 36.

Clansen, Sara, Ziegeleibesitherin zwischen Schleswig und Rendsburg 101.

Clautoft 63.

Collen, Beter von, Gulger in Oldesloe 84.

Colmar 50. 60, 81.

Danischenhagen 55.

Damp 13.

Dernath, Graf, Amtmann 91.

Deutsch-Rienhof 10. 58. 70. 78.

Diedrichsen, Schiffbauer in Gaarden 19.

Ditmarfden 6, 12, 18, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 57—60, 69—71, 73, 79, 81, 93—96, 98,

Ditmer, Ziegeleibesitzer in Renneberg 34, 37, 102.

Drechster 28, 45, 103, 104.

Düngerfabriten 104.

Dybvig 81.

Edensund 16, 34, 37, 102, 104.

Edernförde 37.

Eider 67.

Eiderkanal 6 ff.

Giderstedt 10. 18. 38. 51. 52.

Gilbect 37.

Gisenwerfe 16. 31. 32. 41. 47. 51. 104.

Gisenzeit 11.

Effer, Löffelmacher in Hanerau 78.

Elbe 66.

Elbmarichen 26.

Ellerbed 66.

Elmshorn 65. 75. 81.

Enge 77.

Engelsen, Claus, Oldesloer Gulzer 84.

Effigfabriken 36. 37. 103.

Gutin 80.

Färber 13, 18, 27, 33–45, 99, 100, 103, 104.

Fapence f. Töpfer.

Fegetasche 81.

Kehmarn 6, 19, 27, 95.

Feilenhauer 55.

Felde 60.

Fischbed bei Bargteheide 82.

Fischer, Tobias, Sülzer in Oldesloe

Fijcherei 9, 13, 15, 24, 25, 28, 34, 46, 48, 51,

Mlemhude 24.

Tensburg 6—8, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 45, 46, 49,

50-52, 57, 59-64, 66, 69, 71, 73

74. 77, 78. 80—82. 92. 93. 95. 96. 98, 100, 102, 104,

Flintbed (Groß:) 10. 11. 17. 19. 47. 75 Köhr 9. 13. 15. 18. 47. 51.

Frahm, Sülzer in Oldeslve 91.

Frerksen, Baul, Grönlandfahrer 63.

Triedrichsgabetoog 81.

Frejenburg 101. Friedrichsfeld 69.

Friedrichstadt 6. 7. 8. 11. 18. 32. 63. 65, 77, 79, 81, 82, 92, 93, 99, 100, 102.

Gabriel, Claus in Fleusburg 49.

Gaarden 19.

Gabeland 81, 83.

Galmsbüll 83.

Garbect 87.

Garding 8, 59, 60, 62, 81, 94, 100.

Geeithacht 104.

Gelbgießer 99. 105.

Gerber 13, 20, 22, 25, 26, 28, 33, 37. 38, 42, 44, 45, 48, 99, 103,

Gericke, Ratsverw, in Oldesloe 84.

Glaser 19, 38, 45, 48, 69, 103, 104. Glashütten 10. 14. 33. 52, 55.

Glinde 77.

Glücksburg 34.

Glückstadt 5. 8. 23. 31f. 33. 49. 59. 62-65, 81, 97, 101,

God, Claus, Gffigbrauer in Rellinghusen 36, 61.

Goldschmiede 8. 11. 17. 19. 28. 31. 35, 45, 75.

Gottorff 30, 36, 58, 59, 62, 68, 73.

Gravenitein 34, 98.

Grömit 95.

Grönwold 76. 82.

Grouenberg 77.

Grube 81.

Gruntoft 58, 81,

Güldenstein 74.

Bültzow, Lapiermacher in Flensburg 81.

Bundelach, Glafer in Oftholftein 68.

Sadersleben 6, 19, 27, 33, 34, 40, 47, 58. 60—62. 68. 71. 93—95. 97. 101. 104.

Haddebn 101.

Haffkrug 95.

Hallensen, Steinzengfabrifant Rendsburg 97.

Salligen 5. 9. 16. 36. 58. 59. 63. 66. 98.

Hammerich, Wagenfabrikant in Schleswig 71.

Samfelde 76.

Sandschuhmacher 13, 25, 36, 48.

Sanerau 67. 78.

Sanfen, Dines, Spitenfabrifant in Tondern 94.

Hafeldorf 58, 71.

Hattstedt 79.

Hausmann, Daniel, Umtsverwalter

Beeschen, Johann, Wollfabrikant in Rendsburg 100.

Seide 15. 21. 22. 30-32. 34. 47. 57.

Seilbrunn, Amtsverw. in Retwisch 84.91.

Seiligenhafen 7.

Beinfe, Glafer in Prinzenmoor 68. Selgoland 9. 15. 64. 65. 95.

Senstedt 61. 101.

Herberg, Kattundrucker in Husum 75. Sinschenfelde 102.

Hinstorff, Christoph, Tuchfabrikant in Neumünster 99.

Sodenbüll 101.

Sölzernegerätemacher 27.

Sörnerfirchen 19.

Sohn 68.

Sohndorf 68. 69.

Holler, Gisenfabrikant bei Rendsburg 62.

Soltenklinken 76.

Splzarbeiter 14. 15. 37. 46. 47. 104. Hornsmühlen 81.

Sofenmacher 11. 13. 38.

Howaldt, Gifenfabrikant bei Riel 62 Soner 57.

Sütten 33. 73. 98.

Husbn 101.

δηίμπ 7. 13.14. 19—22. 57. 61. 6368. 69. 73. 74. 76. 78. 81. 82. 92.93. 95. 97. 100—102. 104.

Hutmacher 13, 14, 33, 45, 51, 103.

Jahn, Tuchfabrikant in Neumünster 99.

Jersbeck 68.

Jespersen, Dimüller in Fleusburg 81. Innien 59. 68.

Jörgensgaarde bei Apenrade 101.

Johannsen, Hans, Färber in Led 100. Ihehpe 9. 13. 21. 23. 33—35. 49. 57. 61. 64. 65. 68. 74. 75. 80. 92. 102.

104.

Jürgens, Friedr., schl. holst. Waler 96. Jürgensbye 92.

Jürgensen, Mechanifer in Bredstedt 74.

Juden 32. 59. 81. 94.

Kalkbrennerei 10. 14. 15. 37. 38. 104. Kalkenkirchen 76.

Kannengießer f. Zinngießer.

Rappeln 6.

Karlshütte bei Rendsburg 16, 47, 62. Kasseedorf 82.

Rattun f. Baumwolle.

Ned, Möbelfabrikant in Schleswig 37. 72.

Rellinghusen 16. 36. 38. 61. 71. 94. 96. 101. 104.

Ñiel 5—8, 12, 14, 16, 19, 21—24, 27, 28, 31, 34, 37, 46, 48, 51, 58, 61, 67, 69, 71—75, 78, 91—93, 95—98, 101.

Rielsenge 81, 101.

Mirch, Sebaftian, Steinzeugfabrikant in Rellinghusen 36.

Risdorfer Wohld 76.

Riftenmacher f. Tischler

Alein, Senfmacher in Garding 94.

Klemvner 105.

Anochenmühlen 55.

Anoop 6. 34.

Anopimacher 35. 39.

Roch, Tressenmacher in Rendsburg 82

Roch, Ziegeleibesitzer bei Apenrade 101.

Röhlerei 10. 17.

Korbmacher 13. 52.

Kort, Andrei, Druder in Glückftadt 62.

Krafbed, Gülzer in Oldesloe 84.

Arempe 13, 18, 29, 33, 57, 59, 70, 80, 101.

Ariefche, Glodengießer in Edernforbe 69.

Arifebn 37. 96.

Krusau bei Flensburg 33. 76.

Kürschner 14. 28.

Rummerfeld (Groß:) 82.

Kunkel, Glafer aus Sohn 68.

Runitgewerbe 3. 11. 29. 36. 38. 45. 48. 49. 58. 59. 62. 69. 70. 72. 73. 96. 97. 100.

Aupfermühlen 17. 31, 33, 37, 50, 51, 55.

Aupfergießer und sichmiede 13. 45.

Ladierer 103, 104.

Lägerdorf 74. 104.

Lau, Kunstdrechsler in Schleswig 62. Lawäh, Conferenzrat und Tuchfabrifant in Altona 100.

Led 76, 93, 100.

Lederarbeiter 103, 104.

Leimfieder 26. 33.

Leinen 6, 10, 12, 17, 33, 34, 37, 38, 42, 44, 47, 103.

Lemkuhlen 68.

Lenfahn 34.

Lichthave, Valentin, Sülzer in Oldesloe 84.

Lichtzieher 17. 42. 103.

Löffelmacher 54.

Loën, Senf- und Graupenmüller in Friedrichstadt 79. 93.

Lohenstiold, Sülzer in Oldesloe 91. Lohinühlen 103.

Lud, Detlev, Sutmacher in Bramftedt 74.

Lübec 14. 19. 21—23. 28. 46. 49.

Lügumkloster 15.

Lütjensee 76.

Lunden 70. 94.

Lundsgaard 68. 75.

Lugus 5. 38. 39.

Maack, Ernst von, Tuchsabrikant in Altona 100.

Mälzer 103.

Maler 4. 5. 11. 45. 47. 48. 103. 104. St. Magarethen 74. 93. 95.

Marne 57.

Majchinenbau 103. 104.

Mauerleute 11—14, 25, 28, 45, 47.—49, 104, 105.

Manftrup 100.

Meggerfoog 50.

Meldorf 57. 61.

Mestors, Tuchfabrikant in Neumünster 37.

Möbelfabriken f. Tischler.

Mooregge 75.

Müller 20, 26, 37, 41, 45, 47, 50, 51, 103, 104.

Mütenmacher 38.

Muggesfelde 47. 68. 101.

Mundstodmacher 54.

Musikanten 105.

Rabler 17, 104.

Räherinnen 12.

Nahrungsmittelgewerbe 17.

Mettelfee 101.

Reumühlen bei Altona 81. 82. 101.

Neumühlen bei Kiel 19. 23.

Neumünster 8, 18, 21, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 61, 69, 71, 74, 77, 78, 81, 93, 96, 99,

Meustadt 8. 15. 17. 21. 25. 51. 61. 65—67. 92. 95.

Nissen, Jürgen Friedr. Goldschmied in Sonderburg 74.

Nobiskrug 69.

Norderstapel 73.

Nordfriesland 10. 16. 33, 57, 58, 82.

Nordstrand 6, 65, 82.

Nortorf 13. 71. 73. 76.

Nüchel (Mein=)83.

Nütichau 76.

Obstsieder 37.

Ölmühlen 10. 15. 16. 36. 37. 42. 44. 50. 103.

Öîterrade 69.

Dfenfabrifen 39. 104.

Dhe (Reinbet) 81.

Oland 9.

Oldenburg 10. 22. 74. 80. 93.

Oldenburg, Fideikommißgnter 60. 80.

Oldenhütten 68.

Dibesive 8, 31, 34, 38, 51, 76, 82—84, 91, 98.

Diterholz 94.

Otte, Gebrüder 37, 63,

Ottensen 22, 69, 78, 93, 104.

Ovens, Friedr. Adolf, Schl. Holft. Maler 96.

Baag, Strumpffabrikant in Altona 95.

Pätow, Aupfermüller in Holtenflinken 76.

Pancker 81.

Pantoffelmacher 22, 26, 105.

Papierfabriten 103. 104.

Papiermühlen 14. 17. 33. 37.

Paulsen, Arend, Sülzer in Oldesloe 84.

v. Bent , Marquard 84.

Berdoel 68.

Pergamentmacher 38.

Petersdorf 74.

Petersen, Glasmacher in Prinzens moor 68. Beterfen, Nicol. und Matthias, Golds schmiede in Husum 69.

Pfannendeder 14.

Pfeifenmacher 17.

Pflugmacher 26.

Pfropfenschneider 55.

Binneberg 14, 16, 17, 26, 33, 80, 95, 104.

Floen 19, 20, 24, 25, 34, 50, 60, 67, 69, 81, 93, 94, 96—98, 104.

Popert, Lazarus Samson, Kattunbrucker in Altona 75.

Poppenbüttel 77.

Posamentierer 8. 26. 103.

Freet 12. 14. 19. 39. 46. 58. 68. 71, 72, 79—81.

Prinzenmoor 68.

Probîtei 10. 19. 50. 70. 73.

Budermacher 53.

Bulvermühlen 33. 37. 104.

#### Quidborn 104.

Radebrand, Joachim, Berwalter in Christianspries 84.

Rabemacher 13, 22, 43, 46, 105.

Rauhau, Gerhard, Statthalter 82.

-, Heinrich, Statthalter 16. 37. 67. 69. 70. 76. 79-81. 83.

Rantau, Grafichaft 18, 95.

-, Gut, 75. 81.

Raftorf 68. 81. 82.

Rauchhaupt, Wolf von 84.

Reepichläger 13, 22, 45, 103,

Reinbet 18. 76.

Reinfeld 22, 51, 52, 76, 80, 83, 96, 98, 101, 104,

Rellingen 11. 75. 80.

Rend, Tuchfabrifant in Neumünster 37. 44. 99.

Mendsburg 6, 7, 12, 16, 26, 32, 33, 36, 48, 51, 59, 62, 69, 76, 79, 81, 82, 95—98, 100, 101, 104.

Renneberg (Edenjund) 102.

Retwisch 59. 60. 76.

Riemer 22, 23.

Rodenbeck (Trittau) 67.

Rödding 46.

Röm 66, 97.

Rohlfshagen 76. 77.

Rosenspieker (Tönning) 102.

Rostorf 76. 77.

Salpeterfieder 103.

Salzfiederei 10. 14. 16. 33. 55. 103.

Sarlhufen 81, 82.

Satrupholm 96.

Sattler 13, 22, 23, 28, 30, 45, 48.

Schacht, Heinrich, Ratsverw. in Oldesloe 84.

Scherenschleifer 22. 26. 35.

Scherrebed 27.

Schiffbau 17-19. 37. 103. 104.

Schimmelmann, Graf, Schapmeister 59.

Schinkel 57.

**Echlachter** 21, 28, 35, 45, 52, 103, 104.

Schlei 67.

Chleswig 5. 7. 13. 14. 16. 23. 31. 33.37. 39. 45. 49. 57. 59—62. 67—69.71. 72.

Schloffer 14, 18, 19, 22, 24, 28, 104.

Schmiebe 11, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 43, 46, 99,

Schmidt, Dlmüller in Rielsenge 81.

Schnaap 93.

Schneider 11. 12. 20. 22-25.

Schnitker f. Tijchler.

Schobüll 97. 101.

Schönkirchen 69. 94.

Schokoladefabriken 17.

Schornsteinfeger 22.

Schulau 104.

Schulenburg 81.

Schulendorf 82.

Schulz, Fabrifant in Riel 37.

Schufter 11. 12. 19—25. 28. 30. 31. 39. 45. 46. 48. 105.

Schweffel, Gisenfabrikant in Riel 62.

Schwentine 67.

Seekamp 19.

Seeftermühe 60. 96.

Segeberg 14.

Segeltuchmacher 33. 42. 103.

Sehestedt 101.

Seidenfabrifen 8. 33.

Seifensieder 13. 17. 98. 103.

Seiler 13.

Siegellacffabrifen 33.

van der Smissen, Fabrikant in Altona 37.

Sonderburg 7. 22. 23. 45. 52. 60. 74. 80. 81. 93. 94.

Spinnerei 34. 40. 41.

Spitzenklöppelei 5. 8. 10. 17. 33. 35. 36. 38—40. 42. 48. 51.

Stärkefabriken 37. 103.

Steinbäder f. Biegeleien.

Steinfurt 81. 82.

Steinzeit 11.

Steinzeug f. Töpferei.

Stockelsborf 15. 96. 97. 100.

Stockfleth, Jacob, Wollfabrikant in Altona 100.

Stoffel, Johann Beter, Tuchfabrikant in Altona 100.

Stör 14, 71.

Stormarn 17.

Stiderei 8, 34, 37, 51, 103,

Stuhlmacher 105.

Stuhr, Dimüller in Fleusburg 81.

Süderau 71.

Suhlen 76.

Sundewitt 72.

Enlt 64, 67, 95, 98.

Tabaffvinner 16, 44, 103, 104.

Taddei, Stukkateur in Schleswig 95.

Tams, Brauer in Haddebn 101.

Tanastedt 68.

Tankenrade 68.

Tapetenmacher 14, 15, 33, 103.

Tasborf 83.

Thomsen, Laß, Zimmermann in Böstrup 58. Thorlutten, Aupfermüller in Krusau 76.

Thorstraten, dasselbe 76 f.

Thumby 81.

Tiedemann, Fabrikant in Meggerkoog 37. 38. 50.

Tijchler 28—32, 37, 39, 47—49, 52, 98, 103—105.

Tönningen 6. 7. 45. 93. 94. 96.

Töpferei 10. 11. 13. 16. 22. 24. 25. 28. 33. 34. 36—38. 45. 103—105.

Törninglehn 74. 82. 92. 95. 101.

Töstrup 58.

Tondern 8—10. 12. 14. 15. 18. 33. 35. 36. 39. 42. 59. 62. 68. 70 71. 74. 94. 96. 97. 100. 101.

Torf f. Köhlerei

Trachten 4. 6. 38. 42. 77.

Transiederei 33. 37.

Trave 8, 52.

Travental 59, 80, 98, 101.

Tremsbüttel 18.

Trittan 18, 67, 76, 77, 79, 82,

Türretein, Kattundrucker in Altona

Tuchweberei 8. 18. 23. 24. 33—35. 37—40. 42. 44. 47. 55. 69. 104.

Üterfen 79. 80 104.

Uhrmacher 13. 45. 103. 105.

v. Vieregge, Hofmeifter 91.

Vogeln, Christoph, Buchdrucker in Flensburg 62.

de Bos, Zudersieder in Itehoe 102.

Wachsbleichen und stuchfabriken 33. 51. 104.

Wadenrade (Angeln) 78.

Wahrde 6.

Walfana 8, 9, 15, 18, 33, 51, 92.

Wandsbeck 8. 17. 37. 59. 67. 75. 80. 97. 98. 101.

Wandtrapperei 103.

Warnit 92.

v. Wasmer in Friedrichsgabeloog 81. Weberei 9. 12. 19. 20. 22. 23. 26. 28. 46. 50. 104. 105.

de Bedde, Fabritant in Friedrichsftadt 82. 102.

Wedel 64.

Bendel, Buchdrucker in Rendsburg 62.

Werft f. Schiffban.

Beffelburen 11. 31.

Westerholz 81.

Wewelsfleth 60.

Wied, Ziegler in husbn 101.

Wiliter 33, 104.

Wilstermarich 70. 73.

Winseldorf 87.

Withave 76. 77.

Boldsen, Simon, Zuderfieder in Susum 102.

Wollesen, Beber in Anebn 98.

Wollfabriten 33, 35, 37, 51, 103,

Buldsfelde 68. 69.

Wnf 18.

Bement f. Raltbrennerei.

3iegeleien 10. 14. 16. 34. 37. 46. 47. 52. 103. 104.

3immerleute 11 -14, 25, 28, 45, 48, 49, 104, 105,

Zinngieger 13, 19. 22. 23. 28. 31. 45.

3011 32, 33, 35, 41, 76, 82,

Zwirnfabrifen 15. 18. 33. 37. 100.

Buderfiedereien 14, 16, 35, 37, 74, 103

### Nachtrag.

- S. 3. Juventar des Besitztums der Plönischen Prinzessinnen um 1720, einschließtich Bücherei und Gärten, in Deutsch-Mienh. Öff. Archiv. Nr. 256.
- S. 3. Am 8. Sept. 1637 verbietet Christian IV. das Hamburger Bierin Holstein, legt aber am 30. Dez. 1638 2 Mf. Afzije darauf.
- S. 6. Über die Einfuhr fremden Bauholzes, Niemann: Forststatistif S. 346. Um 1700 bezahlen die Bewohner der Salinenstadt Oldesloe die Tonne Lüneburger Salzes mit 7--8 Mf., am teuersten in der Schlachtzeit (Deutsch-Nienh. Öff. Archiv 70).
- S. 14. Die einstige Nähe starken Verbrauches wirtt selbst heute noch in den Aften der alten Landestlöster, die oft Flecken geblieben sind, nach: vortreffliche Schuster und Tischler in Preet, vorzügliche Bauhandwerker in Bordesholm.
- S. 15. Die Holzwaren wurden in Beide nicht nur von weither eingeführt, sondern auch auf der nahen Geeft gemacht von kleinen Leuten, die trot der Rohstoffarmut bei dem Mangel der Marich jo ihren Lohn fanden. Niemann 354.

- S. 20. Noch um 1500 waren in Lübeck die Wenden von einem Teil der Zünfte ausgeschlossen (Holze und Ledergewerbe), LZ XII. 236. 1824 wurde in 5 Städten der Ansschluß der Juden aus der Zunft verboten, Kinder, Ploen S. 248.
- S. 23. Abs. 2. Erst 1695 wurde in Ploen den Handwerksburschen verboten, Degen zu tragen, ebd. S. 113.
- S. 31. Im gewerbefreien Friedrichstadt verfügt der Landesherr doch am 4. Juni 1681, daß entlausene Lehrlinge auszuweisen, und ihre Verführer zu bestrafen seien.
- S. 57. Der letzte Satz unter "Bäcker" (Schutz bes Holzes gegen Salzluft als Grundlage der Friesenmalerei) gehört natürlich zu S. 78 (Maler).
- S. 58. Baurechnungen KM III. 286 und für Gottorffer Schloßbauten 1713—19 in Dentsch-Nienh. Öff. Archiv 281.
- S. 59. Genaue Banbeschreibung der Haaler Hofgebäude von 1698 ebb. 254. Strohdachverbot in Arrösköping NSM IX. 192.
- S. 61. Buchenspähne für Buchbinder, Riemann a. a. D. S. 353.
- S. 67. Betrieb der Lohmühlen ebd. S. 409. Um 1800 vermehrten sie sich und lieferten weit bessere Borke als der Handbetrieb der Schuster, der bei Heidmühlen noch vor 40 Jahren stark blühte. Ebd. S. 410.
- S. 70, 3. 2. v. o. Silbergeschirr auch Ruhe a. a. D. S. 42. und Rolfs: St. Annen S. 28. Kinder: Ploen S. 36.
- S. 71. Holftein hatte im 18. Jahrh. Sägemühlen in Igehoe, Beidenfleth, Bielenberg, Krempe, Glückstadt, Kellinghusen, Eimshorn und Ütersen; sie versiesen durchgängig nach 1800, während die Handsägereien blühten, da sie mangelhafteren Rohstoff vertragen, Niemann a. a. D. S. 373, Böttcher, Rademacher und (auch Igehoe!) Wagenbauer Niemann a. a. D. S. 351; Zeile 11 v. o. Kandisholz (für Zuckersisten) statt Kandisholz.
- S. 75. Köhlerei s. ebenda S. 421.
- S. 78. S. oben zu S. 57. ferner: Vergoldete Schangerichte beim Abel im 17. Jahrg. bei L. Bobé: Schlesw. Holft. Ritterschaft S. 81.
- 8. 83. oben: über das Friesensalz s. auch NSM III. 472.

S. 91. Mis Heilbrunn mit seinem rechtwinkligen Sinkwerk 13' unter Horizont gefommen war, stellte sich herans, daß es unmöglich jein würde, es gegen ben Drang von Baffer und Saugfand mehr als 30' tief zu senken, es brohte auch zerdrückt zu werden. Da versucht. 1703 der Equipagenmeister Judider es mit einem runden Schacht, in Terras (Zement) und Ziegelsteinen gemanert, drinnen mit 7" diden, möglichst langen Buchenbohlen, fagartig von innen mit eisernen Alammern versteift, innerer Durchmeffer 65/6' feel. Der unterfte Rand war nicht platt, fondern nit ftarten Gifen zugespitt. Co fam er, Erbe und Sand mit 20 Mann aus vielen fupfernen Gimern emporholend, auf 70' Tiefe, ohne den Saugiand zu durch. teufen. Bis dahin hielt das Waffer auf 2 Pfund etwa 13/8 Lot Soole. Breitenau riet damals, die Arbeit bis auf festen Grund fortzuseken. 1711 aber erflärte die Ral, Kommission, für den König fei fein Bewinn babei, die Oldesloer Gulze herzustellen. Damals wollte sich der Westphale Reichhelm auf eigene Roften baran versuchen.

S. 92. Ende des 18. Jahrh. an der Küste von Apenrade bis Angeln sehr zahlreiche Schiffsbauplätze, in Fehmarn mangels Holz kein einziger. Im Schleswigschen starker Betrieb, Niemann a. a. O. S. 356 ff. (Angaben über den Umsatz auf jeder Werft). Neustadt geht mit dem Ende der Gottorper Herrschaft zurück (Lustnachten); kleine Werften an Sider und Stör Um 1800 übertreffen Flensburg und Eckernförde Kiel weit; Sonderburg und Kappeln bauen halb so stark wie Kiel.

5. 98. Inder Oldesloer Zollrolle Mitte des 17. Jahrhunderts gehörten neben Flachs und Leinsaat englische und pommersche Laken zu den Einsuhrwaren (Deutsch. Nienh. Öff. Archiv 279; sonstz. B. Tabak, Wein, Gewürze, Baumwolle, Bohmseide, Zucker, Bier, Corinthen, Leder, Wachs, Heringe, Krabben). 1702 beschlagenahmte der Zoll von Ülzburg an Tuchwaren 200 &; 28 Ellen Kattun, 153 Laken, 74 Boye davon im Öff. Archiv zu Nienhof 289 neun Proben, gewiß kennzeichnend für die üblichen Muster jener Zeit, bemerkenswert das schöne, haltbare Not.

S. 101. Crempe grundete im 16. Jahrh. einen Stadtziegelhof,

Ruhe S. 32

### Die Reformation des adeligen Klosters Preeh

(Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Schleswig-Holfteins).

Von

Friedrich Bertheau.

Eine zusammenhängende Reformationsgeschichte der Herzogtümer Schleswig-Holftein zu schreiben, ist unmöglich, weil unsere Rachrichten über die Ausbreitung der lutherischen Lehre daselbst viel zu lückenhaft sind.1) Abgesehen von Husum, wo wir Hermann Tast schon im Jahre 1522 als evangelischen Prediger finden und wo 1527 der katholische Gottesdienst mit seinen Bigilien und Seelenmessen abgeschafft wurde, und abgesehen von Hadersleben, wo um das Jahr 1528 der Gottesdienst nach evangelischer Weise eingerichtet, und im folgenden Jahre durch die sog. Saderslebener Urtikel der Anfang einer evangelischen Kirchenordnung gemacht wurde, sind uns aus keiner Gegend der Herzogtümer auch nur einigermaßen zusammenhängende Nachrichten über den Fortschritt der lutherischen Bewegung überliefert. Der Grund dafür ift vor allem darin zu suchen, daß außer jener bekannten Ermordung Heinrichs von Zütyben in Dithmarschen (1524) keine Gewalttaten und größere Unruhen mit der ersten Prediat der reinen evangelischen Lehre verbunden waren. Vielmehr wohnten bei dem ruhigen Charafter der Bevölkerung die Unhänger der alten und neuen Lehre vielfach in Ruhe und Frieden eine Zeitlang nebeneinander,

<sup>1)</sup> Die Hauptschriften siber die Schlesw. Holft. Reformationsgeschichte sind: die evangelisch-lutherische Reformation in Schleswig-Holstein von Diac. E. E. Carstens in den Nordalbingischen Studien II, 1 S. 110—160. — Geschichte der Einführung und Verbreitung der Reformation in den Herzogstümern Schleswig-Holftein von Georg Johann Theodor Lau, Hamburg 1867. — Schlesw. Holft. Kirchengeschichte von H. U. J. Fensen und A. L. J. Michelsen III. Band, Kiel 1877. — Bor allem eingehend und gründlich ist das erste Heft d. h. die aussichtliche historische Einleitung zu Ernst Michelsens: die Schlesw. Holft. Kirchenordnung von 1542. — Die Urkundensammlung der Schlesw. Holft. Lanenburg. Gesellschaft für vaterländische Geschichte wird im folgenden immer als Urtsig. angeführt.

und das war besonders in den Alöstern der Fall, die größeren Besits hatten, an dem beide Parteien der Insassen Anteil haben wollten. Die besitzlosen Bettelklöster in den Städten dagegen wurden ohne größere Unruhen beseitigt.

Wir unterscheiben bei ben besitzreichen Klöstern die Mannesund die Frauenklöfter. Über die Aufhebung einzelner der ersteren haben wir nähere Nachrichten, die zulett von Finke1) zusammen= gestellt find, unter ben letteren kommen namentlich die älteren Alöfter Preet, Itehoe, Reinbet, Üterfen und das St. Johannistlofter in Schleswig in Betracht. Bon ber Reformationsgeschichte biefer wußten wir bisher nur fehr wenig, abgesehen von der Aufhebung des Mosters Reinbet, weil sich an diese ein Rechtshandel zwischen den Bergögen von Holstein und Lauenburg knüpfte. In bezug auf das Nähere diejes Streites verweise ich auf den Auffat Finkes2). Was die anderen ebengenannten Alöster anbetrifft, so wird von diesem mit Bedauern festgestellt, daß wir keine Einzelheiten über ihre Reformation wiffen und gerade bei Preet hervorgehoben, dag wir erst 15673) daselbst von einem evangelischen Klosterprediger hören. Durch die mir gütigst gestattete Benutung ber Rechnungsbücher des Alosters bin ich in die Lage gesetzt, etwas Näheres über das allmähliche Eindringen der lutherischen Lehre daselbst mitzuteilen, und da Preet eng mit dem benachbarten holsteinischen Abel zusammenhängt, jo muß auch das Verhältnis dieses Abels zur Reformation im folgenden mitberüchichtigt werden. Diese Reformation ferner ist keineswegs nur eine rein firchliche Bewegung gewesen, sondern sie hat zugleich einen großen wirtschaftlichen Umschwung herbeigeführt, und gerade durch Ginficht in die Rechnungsbucher von Preet gewinnen wir die Möglichkeit, den Ginfluß der firchlichen Bewegung auf das wirtschaftliche Leben im Aloster fennen zu lernen. Die Abschnitte der folgenden Untersuchung sind zunächst gegeben durch die Regierungszeit der verschiedenen Berricher des Landes. Bom Beginn der zwanziger Jahre bis zu seinem Tode im Jahre 1533 war der dänische König Friedrich I. zugleich Herzog

<sup>1)</sup> Zur Geschichte der holfteinischen Klöster im 15. und 16. Jahrhundert in dieser Zeitschrift Bb. 13, S. 143-248.

²) €. 189 ff.

<sup>°⊢</sup> S. 201.

von Schleswig-Holstein. Diefer war im Berzen der lutherischen Lehre zugetan, wenn auch nicht so feurig und eifrig wie sein Sohn Christian III., aber er hatte Rücksichten zu nehmen, und zwar einmal auf die beiden mächtigen Prälaten, die Bischöfe von Schleswig und Lübed, und ferner auf den Raiser Rarl V., der seinen Schwager, den letten Unionskönig Christian II., gegen ihn unterstützte. So wahrte er den auswärtigen Mächten, wie auch seinen Landtagen gegenüber den Schein, als wollte er die Reformation in ihren weiteren Fortschritten hemmen. Diese Rücksichten nahm sein Sohn Christian III., der 1533 seinem Bater nachfolate, nicht, aber anfangs war seine Tätigkeit beschränkt durch die sog. Grafenfehde, die verschiedene Anhänger des in Sonderburg gefangen gehaltenen Chriftians II. im Bunde mit Lübeck gegen den jungen König führten. Durch den Sieg Johann Rangaus am Ochsenberge auf Fünen im Jahre 1535 und durch die Übergabe Kovenhagens im folgenden Sahre wurde diese Jehde beendigt, und nun führte der siegreiche Christian III, mit der Kirchenordinang am 2. Sept. 1537 zuerst in Dänemark die Reformation durch. Un demfelben Tage erfolgte die feierliche Ordination der Superintendenten, die an die Stelle der abgesetzten Bischöfe treten sollten. In Schleswigholstein versuchte Christian vergeblich im Jahre 1540 auf dem Landtage zu Riel den Einfluß der beiden Prälaten und eines noch katholisch gesinnten Teiles des holsteinischen Adels zu brechen, der sich mit aller Macht gegen die Einführung einer Kirchenordnung geltend machte. Erst im Jahre 1542 gelang es dem Könige, diese durchzusetzen, und mit diesem Jahre beginnen wir den dritten Abschnitt, denn mit dieser Ordinanz bekam die lutherische Landeskirche ihre feste Ordnung und Verfassung, aber es danerte noch eine Reihe von Jahren, bis die letzten Alöster verweltlicht wurden. So ergeben sich im folgenden die drei Abschnitte von 1525 bis 1533, von 1533 bis 1542 und von 1542 bis 1550, denn im letteren Jahre waren die Bestimmungen der Kirchenordnung in Preet durchgeführt, soweit nicht noch einzelne Reste des alten klösterlichen Zusammenlebens sich erhielten. Ein vierter Abschnitt wird die wirtschaftliche Lage des Mosters um das Jahr 1550 darstellen.

#### I. Abichnitt. Die Regierungszeit Friedrichs I..

Die erste Spur von der Predigt des Evangeliums in Preet finde ich in dem Rechnungsbuche der Priorin Anna von Qualen aus dem Jahre 1527-28. Sie schreibt: Stem gaff id unserem confessori por zwei Jahre dat evangelinm to predifende 6 Mark. Hierans geht hervor, daß ichon von 1526 an dieser Beichtvater den Frauen oder, wie wir gleich sehen werden, einem Teile der Frauen die lutherische Lehre predigte. Alls ein vom Propste besoldeter Brädikant, denn jo lantete der Titel dieser evangelischen Prediger, tritt er uns aber erst im Jahre 1529 entgegen. In der Abrechnung des Propstes Heinrik von Ahlefeld "to Wytmolte" (1527-34) aus diesem Jahre sind folgende Sate für den Sommerlohn der Beistlichen aufgezählt: Berr Adam, Berr Thumen, jedem 5 Mark, dem Rapellan Herrn Tilen 3 Mark, dem Kapellan Herrn Mandt 3 Mark, ber Jungfrauen Schüler, ber, nebenbei bemerkt, allerlei Geschäfte für die Alosterfrauen zu besorgen hatte und ebenfalls ein Geistlicher war, 1 Mark 8 Schillinge. Dagegen finden sich über den Winterlohn bis Oftern 1530 folgende Angaben: dem Prädikanten 4 Mark, Herrn Abam 5 M., Herrn Timme 5 M., dem Rapellan Herrn Joh. Swyn 3 M., dem icholer 1 M. 8 Schill. So findet sich hier zuerst ein evangelischer Prediger als antlich vom Kloster besoldet neben eine Reihe katholischer Geistlichen. Im Rechnungsbuche bes Jahres 1530/31 steht voran der confessor mit 4 M. Lohn, und dann folgen die uns ichon bekannten Herren Adam und Timmen, Herr Arend jowie der Rapellan Herr Jodim. Aber in demielben Rechnungsbuche ist unter den Priestern, die das Opfergeld von 3 Schillingen erhalten, an erster Stelle der Brädifant angeführt, und so wird diejes wohl dieselbe Persönlichkeit gewesen sein wie der ebengenannte confessor.

Hieraus geht deutlich hervor, daß von dem Jahre 1526 an ein Teil der Klosterfrauen, darunter vielleicht die Priörin Anna von Qualen selbst, der Intherischen Lehre anhing. Tabei ist es durchaus wahrscheinlich, daß der größte Teil der damaligen Glieder des Konvents, die auf ungefähr 60 zu schäßen sind, die alte Lehre beibehielt und auch die bisher üblichen Bränche des Gottesdienstes und insbesondere die Wallsahrten und Seelenmessen weiter beobachtete. Im Rechnungsjahre 1525 werden Clawes Arndes und seiner Tochter sür die althergebrachten beiden Reisen nach dem heiligen

Blute von Wilsnad 4 Mark gegeben, und 1527/28 erhalten Johann von Kollenn und sein Sohn für eine Reise eben dahin für "unser Gotteshaus" und für eine andre, bei der besonders für Detleff Ruzeus Seele geopfert werden sollte, ebenfalls 4-Mark. — Auch die Seelenmessen im Kloster wurden noch gehalten, denn die sacriste d. h. die Küsterin bekam dafür nach dem eben erwähnten Rechnungsbuche ihre Gebühren von 8 Schillingen, und die Ausgaben für Wachs und Lichter waren noch sehr groß. Die Heiligentage, sowie die verschiedenen Mariensesse wurden noch geseiert, auch Fronleichnam durch eine Messe des heiligen Leichnauß. Ferner zeigt die Zahl der katholischen Priester, die neben dem einen Prädikanten genannt werden, daß ein bedeutender Teil, vielleicht die Mehrzahl der Klostersfrauen, noch der katholischen Lehre anhing.

Wenn wir im Gegensate zu der bisher üblichen Annahme die Einführung der Resormation bei einem Teile des Preetzer Konvents so früh ansetzen müssen, so entsprechen dem die Überlieferungen über die Fortschritte der martinischen oder lutherischen Sekte, wie sie von den Gegnern genannt wurde, in den Reihen des holsteinischen Adels, denn dieser Adel hatte seine nahen Angehörigen im Kloster und hing auch, wie wir unten näher sehen werden, in wirtschaftlicher Hinsicht mit Preetz eng zusammen. Eine der ersten Spuren des lutherischen Bekenntnisses bei jenem ist uns von Lackmann<sup>1</sup>) überliefert. Er berichtet , daß unter seinen Standesgenossen Benedix von Ahleseld, Erbherr auf Gelting, Propst zu Preetz<sup>2</sup>), so achtzigsährig 1586 gestorben, in einem Briese an Dr. Paul von Eitzen sich rühmt, er habe die von Luther zu Wittenberg erlernte Doctrinam de iustisicatione sidei, vielleicht am ersten unter allen anno 1524 in seinem Vaterlande zurückgebracht.

Auf ein Eintreten der Adligen im östlichen Holstein zugunsten der evangelischen Prediger läßt auch folgender von Wait<sup>3</sup>) angeführter Auszug aus einer Urkunde schließen. Um 14. Juli 1525 wird ange-

<sup>1)</sup> Ginleitung zur Schlesw. Solft. hiftorie (Hamburg 1730) I, S. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Propft zu Preet war nicht dieser Benedig auf Gelting, sondern der gleichnamige Ahlefeld auf Haselborf (von 1569–1582). S. Bobé, Slaegten Ahlefeldts: Historie IV, S. 78. Das Nähere überden Geltinger A. s. daselbst IV, S. 9. Dieser studierte 1519 in Wittenberg und von 1521 an in Leipzig.

<sup>3)</sup> Urfunden und Aftenftude gur Schlesw. Solft. Gefch. I. Beft, S. 113.

zeigt, daß der lutherische Apostat in Leusahn entfernt werden fönnte, und daß die Kön, Maj, ihm dem Anzeiger Aufträge wegen ber Absehung des betreffenden und wegen Bahlung des Behnten im Oldenburgischen Lande gegeben habe. Er wolle den Brädikanten burch seine Leute gefangennehmen und in Cutin in Saft seken, aber ohne den Rat des Lübecker Domkapitels wolle er nicht vorgehen. Dieses rat dann, an den Bijdjof zu ichreiben und allein nichts anzufangen, damit er nicht noch mehr die Abeligen gegen fie aufreige. Der König fei aufzufordern, jenen wegzuweisen oder in Haft zu bringen. - Sodann zeigt uns der Landtag bes Jahres 1525,1) der Montag vor Pfingsten zu Rendsburg abgehalten wurde, daß die Ritterschaft doch mancherlei Wünsche inbetreff einer kirchlichen Reform vorzubringen hatte, benn ber König hatte bagu aufgefordert, wenn die Bischöfe, Abte, Pralaten, Rapitel und Beistliche etwas gegen Kon. Gnaden Mannichaft und Städte, die Mannichaft gegen Ron. Erlaucht Bralaten und Städte, auch Städte gegen Rön. Erlaucht Prälaten und Mannichaft zu klagen haben, jodann foldes in Schrift zu ftellen. Die Geiftlichen brachten barauf burch ben Bischof von Schleswig mündlich vor, daß fie im Gottesbienste bleiben und ihre althergebrachten Zehnten, Seuer und Renten weiter beziehen möchten.

Dann berichtet Parper weiter: De Manschop na langer besprake hebben jegen Byschoppen, prelaten u. s. w. ingebracht: Borerst de prelaten und Officiall scholen de ban (den Bann d. h. die kirchliche Gerichtsbarkeit) abstellen. Sze wyllen ein Ideren rechtes helpen.

Men hefft in den ferspelkarken vormest ungelerde kercheren, de sabulen prediget, und hyllyge evangelium nycht weten toduben, dat des ein Wandel gesche. Od vorkopen de kercheren de hyllygen sacramente, In frankhyde, In der lesten noth, dar man en nycht gyfft yn der bycht gelt, eyn koe effte perth, wengeren se de hyllygen sacramente eren armen luden to groter belastynge nycht konen lyden, moge affgestellet werden.

<sup>1)</sup> Über diese Landtage besiten wir einen aussührlichen Bericht des Lübeder Geistlichen Parper in Falds und Michelsens Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Schlesw.-Holft. IV, S. 453 ff. (unten einsach als "Archiv" angesührt).

De Stede na underredynge hebben Ingebracht, de Ko. g. prelaten und Manschopp erer personen, nycht weten tobeschuldygen, den ße wyllent an ere oldesten, de ße geschycket, und ere borger bryngen, Wat denne desulven gebrekes mochten vynden, In schryfft stellen, myt den ersten an Ko. g. langen.

Hebben prelaten Manschopp und Stebe den hochwerdigen heren Buschopp der kercken tho Slesuik angefallen und beden, dem Großmechtngesten Ko. des ere menunge wo geroret (besprochen) to entdecken.

Hierans geht hervor, daß besonders die Abeligen eine Abstellung bestimmter kirchlicher Mißbräuche bei dem Könige betrieben, und daß sie namentlich den folgenden Landtagsabschied erwirkten: De grotmechtigeste Koningk ... leth affseggen, dat de hochwerdigen Byschoppen prelaten n. s. w. Scholen vorschaffen in eren kercken, dat hyllyge Evangelium werde von gelerden recht gedudeschet und kene fabulen gepredyket, got unde syne hyllygen nycht to honsprekende, Och Erzebischoppen, bischoppen, prelaten und geistlyken heren und fürsten nycht to schausserende efte lasterende, dy ernstlyker swarer straffe kon. Erlaucht, de hyr so entgegen deben.

Der darauf folgende Landtag des Jahres 1526, der in Kiel abgehalten wurde, zeigt uns dann einen anderen, noch schärferen Gegensatzwischen Abel und Geistlichkeit, der hier umso mehr in Betracht kommt, als auch die Franenklöster davon berührt werden, nämlich die wirtschaftliche Spaltung zwischen beiden Ständen. Der König und seine adligen Ratgeber wie Johann Ranzau, Wulf von Pogwisch und Wolfgang von Uthenhoven) hatten die schwere Aufgabe übernommen, bei den Ständen auf diesem Landtage eine Tilgung der großen Schulden durchzusezen, welche der in den letzten

<sup>1)</sup> Johann Rantau war 1521 als Hofmeister bes jungen Prinzen Christian mit diesem auf dem Reichstage zu Worms und als eifriger Anhänger Luthers zurückgefehrt. 1522 wurde er nach dem Tode seines Bruders Paul Landhosmeister in den Herzogtümern. Berühmt ist er besonders geworden durch seinen Sieg am Ochsenberge auf Fühnen im Jahre 1535 und durch die Unterwersung Dithmarschens im Jahre 1559. Mit dem Kloster Preetz stand er in nahen Beziehungen, namentlich nachdem er sich 1538 Bisse erworden und Bothkamp angesegt hatte. Da setzte er einen Prädikanten ein, wie sich denn der dortige Pfarrer Jakob Selmer 1542 Her Joh. Kanhauwen Kon. Maj. Stadt-

Jahren von Friedrich I. gegen feinen Reffen Christian II. geführte Rrieg bem Lande aufgebürdet hatte. Bon dem im Schloffe gu Sonderburg eingeferferten Könige war feine Entichädigung gu erlangen, und jo mußten die drei Stände des Landes zur Dedung ber 400000 Mart Lübich betragenden Summe herangezogen werden. Der Pflugichat ber Bauern, der früher ichon bewilligt war, brachte nur 15000 Mark und konnte mithin nicht einmal die 20 000 Mark betragenden jährlichen Zinjen beden. Diejes Mal follte der Bauernstand als jolder verschont werden, und der einflußreiche Abel war von vorne herein entichloffen, die Hauptlast der Schulden dem reichen Stande ber Pralaten aufzuerlegen. In jeiner von Mannichaft und Städten gesonderten Beratung fam dieser Stand bann gum Entichluffe, die Balfte feiner jahrlichen Gintunfte jum Kieler Unischlage bes nächsten Jahres, also jum Januar 1527 dem Könige anzubieten. Darauf wurde von beijen abligen Ratgebern geantwortet, "dat wille nicht dupen,1) wo zind de genftlich-

holder Predicante nennt. (Urfflg I, S. 356). — Bulf Pogwifch mar 1525 bis 28 Kon, Amtmann auf dem Flensburger Schlog, 1531 befleidete er diefelbe Stellung in Segeberg, 1535 faufte er das Gut Budhagen bei Kappeln, 1540 war er trot feines tatholischen Standpunktes merkwürdiger Beife vortragender Rat des Königs, als diefer in Rendsburg die Kirchenordinang durchzuseken bersuchte. Die Pogwisch hatten die Berbitterwürde des Klosters Bordesholm und widersetten fich der Verweltlichung diefes. - Wolfgang Uthehof ober von Uthenhoven frammte aus Thuringen, ftudierte 1513 in Bittenberg, wurde 1523 der deutsche Kangler des Königs Friedrichs I., besuchte 1540 im Auftrage des Königs Chriftians III. die Berfammlung des Schmalfalbischen Bundes und 1541 den Reichstag zu Regensburg, wo eine Ausiohnung der Protestanten und Katholiten angegrebt, aber nicht erreicht wurde. Er ftarb bald nach dem 12. Januar 1552. - Alle dieje Angaben find entnommen bem danste Magazin 4. Raette, 3. Bind, 1871, das auch über andere holfteinische Adlige manche ichätenswerte Angaben bringt. Über Wolfgang von Uthenhoven besitzen wir eine ausführliche Lebensbeschreibung von Dr. A. Beise in der Siftorift Tidsfrift 4. Raette, 6. Bind E. 163 ff. - Für die Ahlefelds und mit ihnen verwandte Geichlechter bot reiche Nachrichten das Werk von Bobé, Slaegten Uhlefedts Siftorie, unten einfach als Bobé angeführt. Auch find im folgenden über die genealogiichen Berhältniffe des Adels die älteren Auffate v. Stemanns in diefer Zeitichrift benutt.

<sup>1</sup>) Taš Bort duven gibt hier keinen rechten Sinn. Im lateinischen Texte Joh. Brandts, der auch im 4. Bande des Archivs sich teilweise findet, lauten die Borte: responderunt, quod responsum prelatorum esset inefficax neque acceptabile regi.

keit nycht anders wolde schycken, were alle vint by Kon. Maj. vorgewendet vorlaren.

Im weiteren Verlaufe der Verhandlung kam dann der Gegensat zwischen Abel und Geistlichkeit scharf zum Ausdrucke. Kührer der letteren, der Bischof von Schleswig, fragte im Borne, was man doch von der Geistlichkeit wollte haben, "vorboden sik (d. h. erklärten sich bereit) kon. Maj. na aller mogelychheit, dat se scholden mer don, vorgen (?) Kon. irluch nycht bogerde, bydden se wolde vorhoren (erforschen) by der Manschopp und steden, wes de aesnnnet, wollen fie folgen. Dieses Anerbieten, nur dasselbe zu bewilligen wie die anderen Stände, emporte die Abligen. Es heißt: De manschop andworde, se muste Dach und nacht Int rede (gerüstet) intten myt harnsche und perden, dar van genstlyken nycht en beden, men myt guden Dagen de hende yn den schot leden. byschop van Schleswikandworde, spuer personen, so vele dede alse en ryddermatesman myt harnsche unde perde, oct de genstlyken dach und nacht deme almechtigen gode deneden, darvon alle viktoric ungetwyvelt van demfelvum gebeden n3, ken myniche mach jeggen, nd hebbet gedan. Wemydenne de genftlyken baven vermoge wolde beswaren, God almechtige mochte Zuk vertornen, dat se och willen anmerken. — Unwillkürlich denkt man hierbei an die deutsche Reichsritterschaft jener Zeit, die sich auch weigerte, dem Kaiser anders zu dienen als mit "harnsch und perden" und Geldabgaben ablehnte, wie den gemeinen Pfennig. Daneben macht sich auch der Aweifel der damaligen Laien geltend, ob die Geistlichkeit mit ihrem rein beschaulichen Leben dem Gemeinwohl genügend Dienste und Opfer darbrächte.

Die Mannschaft verlangte dann, die Geistlichkeit sollte 100 000 M geben. Bon seinen eignen Gütern wollte der König ebenso viel beitragen, von den Zöllen auch 100 000, und Dänemark sollte dieselbe Summe aufbringen. "Dar upp geandwordet, de genstlycheide were des vormoge nucht".

Schließlich wurde die Summe, die sie bezahlen mußte, auf 80000 Mark heruntergesetzt, während die Mannschaft nur 30000 Mark und die Städte 10000 Mark zahlen sollten, die letzteren sollten nur "to affkopinge der tißen" d. h. zur Einlösung der Renten dienen.

Das Tagieren der Abgaben für die einzelnen Korporationen

der Geistlichen wie für die Domkapitel und Alöster übernahmen die Ritter, und nach dem Berichte Parpers wurden sie "swarlych taxiert, das se musten annehmen." Auch dem Lübecker Domkapitel half es nichts, daß es sich auf seine Stellung als deutscher Neichstand, die ihn zu Abgaben an den Kaiser verpflichtete, berief; es wurde ihm geantwortet, seine Güter bei Eutin lägen in Holstein und wären also abgabenpflichtig.

Ein fleines Pflaster für die der Geistlichsfeit geschlagenen Bunden waren die Versprechungen der adligen Räte des Königs, durch welche sie die Einwilligung jener zu gewinnen suchten. Sie sollte wieder zu ihren Hebungen, tegenden (Zehnten), upfumft und alle geistlisse vrycheide (Freiheiten) kommen, "darum de rede (die Räte) vele monge (Mühe) und arbende gehat hertogen Eristianen dar henne bracht luttersche sekten to vorlaten und to verdrucken (unterstrücken); wenn aber dasselbe nycht werde angenamen und de prussesche Gesandschaft") angueme wußten se de wege, de nu vorshanden, nycht todrepende (treffen, erreichen²)) und were ehn ewig vorderss der genstlyken und der lande, beden wol wolden behartygen er und der lande beste vergen (vorsehen), dat stende nu in eren henden.

Wenn übrigens die Räte versicherten, sie hätten mit großer Mühe Herzog Christian dahin gebracht, "Inttersche sekten to vorlaten und to verdrucken", so entspricht das nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Im Gegenteil ist gerade diesem Jahre des Kieler Landtages, 1526, eine epochemachende Bedeutung in der holsteinischen Resformationsgeschichte beizumeisen, ebenso wie es für das übrige Deutschland durch den bekannten Reichstagsabschied von Speier entschieden günstig für die Evangelischen war. Für Holstein hängt

<sup>1)</sup> Diese prensische Gesandtschaft sollte die Verlobung des neuen Herzogs mit der Schwester Christians III. abschließen. Ter Sinn derobigen Worte ist: nach Ankunst des Gesandten werde keine Möglichkeit mehr sein, das von den Fürsten zu erlangen, wozu diese jest bereit wären (Wait, Schlesw.-Holft. Geschichte II, 163).

<sup>2)</sup>Genauer lautete die Antwort nach Brand: responderunt consiliarii: nomen imperatoris male auditur apud regem Fridericum, proinde taceat nominare. Praeterea praedia sua ac oppidum Uthin cum arce sunt situata in territorio Holsatii, quare cogetur hic, velit nolit, subesse regi (3. Baiß' Luellensammlung II, 1, 45).

bas damit zusammen, daß am 27. Mai d. J. Herzog Christian abermals für eine längere Zeit in der Abwesenheit seines Vaters Statthalter und Negent der Herzogtümer wurde. Die nahe verwandtsichaftliche Verbindung mit dem eifrig lutherisch gesinnten ersten Herzog von Prenßen wird auch dazu beigetragen haben, ihn in seinem Vestreben zu bestärken, die Reformation durchzussühren.

Indessen gehört es nicht in den Nahmen dieser Arbeit, die einzelnen Orte aufzuzählen, an denen damals lutherische Prediger mit Erfolg tätig waren. Hier kommt die auf jenem Nieler Landstage verhandelte wirtschaftliche Frage in Betracht. Der Bischof von Schleswig und die Abte hatten ihr notgedrungenes Nachgeben in bezug auf die ihnen auserlegte große Landessteuer damit begrünsdet, daß sie mitten unter vielen Feinden lägen und in ihrem Intersesse dafür sorgen müßten, einen gnädigen Herrn zu haben, und die Nitter hatten ihren festen Willen geäußert, Ihre Kön. Gnaden preslaten und genstlichen nicht mere gudere scholen kopen, den adel uthoworteln (auszurotten).

Hierauf besonders beruht der große wirtschaftliche Gegensat zwischen Abel und Geistlichkeit, daß der erstere nicht nur weiterem Ankaufe von Gütern durch die Geistlichkeit steuern wollte, sondern auch die Reformation zu benuten suchte, den ihm früher durch jene entriffenen Befit wiederzuerwerben. So gingen die Pralaten feineswegs sorglos in die Heimat, und welche Gefühle sie erfüllten, zeigt uns am deutlichsten eine abendliche Unterhaltung der aus Kiel nach Lübeck zurückschrenden Prälaten in den gastlichen Räumen unseres Mosters Preet, wo sie übernachteten. Der Bischof von Lübeck, Beinrich Bockholt, fragte den Propft von Reinbek und Lübecker Domherrn Dr. Detlef Reventlow nach seinem Rate, was die Kirche in diesen traurigen Verhältnissen tun sollte. Dieser antwortete, er sehe, wenn nicht Gott ihnen zu Hilfe komme, nichts anderes voraus als eine Zerftörung der Kirchen und Alöster, "benn sie werben hierbei nicht stehen bleiben, sondern uns von Sahr zu Jahr so prellen, bis fie die Geiftlichkeit gang ausgesogen haben". Er fügte noch hingu, sein Wunsch sei, seine eigne Mutter hätte ihn durch Ertränken eher getötet, als daß sie ihn zum Priester gemacht hätte. Es ist fehr be-

<sup>1)</sup> S. Ernst Michelsen a. a. D. S. 11.

zeichnend für den Wechsel der religiösen Anschauungen, daß gerade dieser Detles Reventlow 1535 der erste protestantische Bischof von Lübeck wurde und in seinem Bistum die Reformation einsführte.

Darauf fragten der Bischof von Lübeck und Barper den Breeker Propft Detlef von Sehestedt, ber auch Lübeder Domherr war, welches jein Rat für die Lübeder Rirche und das dortige Domkapitel sei. Da erzählte dieser, einmal habe Hans Rankau ihm berichtet, ber Bijdof von Lübed hatte einstmals den Zeitumftanden entiprechend mit Recht und mit Unrecht feine Borfahren und Berwandten aus Eutin und ihren Gütern und Besitzungen, die bei ber Stadt gelegen hatten, vertrieben und aus Oldenburg, wo damals ber Bischofssitz gewesen, seine Wohnung nach Gutin verlegt. Es werde bei Gelegenheit dahin kommen, daß fie die Bischöfe wieder nach Oldenburg vertrieben und sich wieder Gutins bemächtigten. Und zur rechten Zeit wird der ersehnte Tag kommen. Und wenn fie anfangs den Bauern auf der Grander Beide1) und ibater den Beistlichen nach der Sälfte ihrer Erträge, und jest in diesem Jahre zum zweiten Male ben Bauern in Bufunft 100000 Mark abzupressen suchten, werden sie später, ja vielleicht sogar in der Zwischenzeit, von ihnen Geld erpressen für die Mitgift der Tochter (die den Herzog von Preußen heiraten sollte). Und wenn die so gemachten Schulden nicht bezahlt, sondern jogar vermehrt werden, dann werden sie endlich einen anderen Weg finden für ihre Erpressungen, bis sie schließlich den ganzen Klerus prellen, die Klöster zerstören und selbst die Landgüter wieder einnehmen. Dieses wird so kommen, wenn nicht der allmächtige Gott in seinem Mitleide uns zu Silfe fommt.

Zum Teil gingen diese trüben Uhnungen der hohen Geistlichen in Erfüllung, denn um die ihnen auf dem Landtage auferlegte hohe Summe zusammenzubringen, mußten die Prälaten und Klöster verschiedene geistliche Besitzungen an den Adel verkausen, wie denn damals der oben erwähnte Johann Rantzau von dem Chorherrn-

<sup>&#</sup>x27;1) Als 1524 das holsteinische Aufgebot auf der Heide bei dem Dorfe Grande in Lauenburg lagerte, um einem Übergange der Anhänger Christians II. über die Elbe zu wehren, da tagte es wie ein Landtag und bewilligte eine Auflage für jede Hufe. S. Baig, Schlesw. Holft. Gesch. II., 148.

stifte Bordesholm die Marschländereien an der Stör kaufte, aus benen zum Teil die große Serrschaft Breitenburg entstanden ift. Auf andere Weise konnten die Bordesholmer die ihnen auferlegten 4000 Mark nicht beschaffen. Das Schleswiger Domkavitel mußte einiae Besitzungen verpfänden, und wenn es uns auch von anderen Alöstern wie von Cismar, Reinfeld und Ahrensböft) in Kolstein nicht überliefert ift, so werden doch auch diese schwer zu tragen gehabt haben unter der auferlegten großen Gelbsumme. Bon einem förmlichen Raubzuge des Adels gegen die Geistlichkeit kann aber keine Rede sein, denn dem trat doch die Landesherrschaft, so sehr sie auch sonst vom Abel abhängig war, mit aller Macht entgegen und suchte auf unmittelbare Mahnung unseres großen Reformators die Rirchengüter möglichst für geistliche Zwecke zu verwerten. Wir werden im folgenden Abschnitte sehen, wie ein Mittel, die Abligen vom maklosen Landerwerb abzubringen, die Überlassung der adligen Franenklöfter war, zu denen in Holftein Breet, Ütersen und Itehoe gehörten. Reinbef hatte neben abligen Alosterfrauen auch eine ganze Reihe von Töchtern angesehener Bürgerfamilien der benachbarten Städte und stand unter dem Ginflusse des naheliegenden Hamburg. Als Entschädigung für den Adel kam es also nicht in Betracht, sondern der eine der beiden Landesherren, denn das Aloster lag auf holsteinischem und lauenburgischem Boden, der König von Dänemark als Herzog von Holstein bemächtigte sich 1529 Reinbeka, und legte, als sich der Herzog von Lauenburg mit seiner Beschwerde über diesen Übergriff an den niedersächsischen Kreistag wandte, ausführlich bar, daß er auf den Unftog der Rlosterfrauen hin gehandelt hätte. Von diesen sei ihm mitgeteilt, sie hätten nach forgfältiger Überlegung, daß ihr vermeinter geiftlicher Stand gefährlich und verdammlich, auf göttliches Wort nicht gestiftet sei, beschlossen, das Kloster zu verlassen. Dieses geschah am 7. April 1525, "nachdem König Friedrich mit ihnen durch seinen Sekretär und Rentmeister Heinrich Schulte eine Weile verhandelt und

<sup>1)</sup> Der Prior von Ahrensbök nahm noch im Jahre 1551 in seiner großen Gesbnot 2000 M. von Henneke Kantau auf Nehmten auf und setzte dafür das Dorf Swienkuhlen zum Pfande. S. Jens. Mich. III, S. 149.

einer jeden 300 Mark in Hamburg auszuzahlen versprochen hatte."1). Hierfür überließ ihm der Konvent das Kloster mit allen Besitungen als Psand gegen 12000 Mark, die jener zur Deckung der Schulden verwandte. Auf den Prozeß, der sich daran knüpste, kann ich hier nicht eingehen. Unr ist es für das damals schon verweltlichte Klosterleben interessant zu ersahren, auf welche Weise es zum Rechtsstreite kam. Luder Schack zu Basthorst in Lauenburg sah höchst ungern seine vier unversorgten Töchter aus dem aufgehobenen Kloster in sein Haus zurücksehren, und deshalb teilte ihm der König schon Ende März 1529 den beabsichtigten freiwilligen Austritt dieser mit und sorderte ihn zu liebevoller Aufnahme auf, aber der erzürnte Bater brachte die Sache an den niedersächsischen Kreistag, und Herzog Magnus von Lauenburg nahm sich seines Lehnsmannes an, zumal da er einen Teil der Klosterdörser für sich beauspruchte.

Gegen diese Reinbeker Verhältnisse find die des Klosters Preek ein recht bezeichnendes Gegenbild. Preet hatte fich ichon im fünfzehnten Jahrhundert zu einem ausschließlich holsteinischen Abelsfloster entwickelt, und diesem mächtigen Adel, der seine Besitzungen auf Schleswig, Jütland und die dänischen Inseln ausgedehnt hatte, mußte in jeder Hinjicht daran gelegen sein, für sich das Kloster zu erhalten. Was dort bei Reinbek Herrn Luder von Schack auf Bafthorst allein zum Auftreten gegen ben König brachte, nämlich bas traurige Schidfal feiner unverforgten Tochter, bas vertrat in Sinficht auf Preet bei seiner festen Geschloffenheit der holsteinische Adel als solcher im Interesse seiner unversorgten Töchter, die im Kloster eine Zuflucht zu finden pflegten. Dazu kam noch, daß durch Unna von Budwald und ihren Nachfolger, ben Propft Detlef von Seheftebe, bas Aloster in eine gute wirtschaftliche Lage gebracht war und seinerseits dem Abel bei beffen Gütererwerb und Neubauten mit Unleihen zu Silfe kommen konnte. Lediglich der "Gafterei und Jägerei wegen" war es im Jahre 1490 bei der Landesteilung zwischen König Friedrich und dem Gottorper Johann an den letteren als Landesherrn gekommen, aber in jeder anderen Hinjicht war es wie die anderen Aloster unabhängig von diesem und gehörte mit

<sup>1) 3.</sup> T. wörtlich nach der aktenmäßigen Darstellung be i Finke a. a. C. S. 191.

an den reich privilegierten Ständen. Der König würde den herrischen und selbständigen Abel tief verlett haben, wenn er dessen Moster willfürlich hohe Stenern auferlegt oder fogar wie bei Reinbek nach seinem Besitze getrachtet hätte. Das Recht im Aloster bewirtet zu werden nahm Friedrich I. in Anspruch. In Rifolai, also kurz vor Weihnachten des Jahre 1527 war er mit großem Gefolge in Breet. 137 Pferde, die ihm und seinem Gefolge gehörten, waren bei benachbarten Bauern untergebracht. Allein an Wein wurden 36 Stübchen, c. 125 1, getrunken und vier Tonnen Hamburger Bier aus Riel herbeigeschafft. Indessen von regelmäßigen Abgaben an den König ober bessen Statthalter Bergog Christian ist in den Rechnungsbüchern nichts zu finden, sondern bei den Summen, die ihnen gegeben wurden, scheint es sich um außerordentliche Gaben zu handeln. Im Jahre 1527schreibt der Probst Heinrich von Ahlefeld: "Meinem gnädigen Herrn Herzog Kersten gegeven 100 Mark lübsch, dat my de werdige frume privre geheten hefft von der ganzen versammlinge wegen." Eine besondere Stenerbelaftung des Klosters wird uns aus dem Jahre 1530 berichtet. Um 12. Dezember dieses Jahres guittiert in Gottorp König Friedrich I. der Priörin Armgard Sesteden über ben richtigen Empfang von 1300 Marklübich, welche ihm durch den Rloftervogt Heinricht von Alefelde heute dato richtig bezahlt worden, nachdem der König im vorigen Sommer von Husum aus zu des Landes Notjachen dem Kloster 1500 Mark zu zahlen auferlegt, aber auf demütiges Bitten des Alostervogtes 200 Mark nachgelassen hat.1)

### II. Abschnitt.

# Weitere Verbreitung der Reformation nach dem Tode Friedrichs I. (1583) durch Christian III.

Am 10. April 1533 starb König Friedrich I., und damit kam sein Sohn Christian III. zur Regierung, den wir schon als einen begeisterten Anhänger der Reformation kennen gelernt haben. Er war umgeben von einer Reihe von Ratgebern, die seine Politik im

<sup>1)</sup> Urtilg I., S. 406 Nr. 14.

beutschfreundlichen und zugleich lutherischen Sinne beeinflußten. Unter ihnen treten namentlich der berühmte Feldherr Johann Manhau, serner Melchior Nanhau<sup>1</sup>), Peter Suave<sup>2</sup>) hervor, und sein deutscher Kanzler war der aus Mitteldeutschland stammende Wolfgang von Uthenhoven, der einst in Wittenberg studiert hatte.<sup>3</sup>) Von den dortigen Resormatoren stand der befannte Dr. Bugen-hagen, der wiederholt selbst im Norden weilte, dem Könige tatkräftig zur Seite.

Merdings stellten sich dem Negierungsantritte Christians in Danemark große Schwierigkeiten in den Weg, denn im katholiichen und bänisch nationalen Intereise hatten die Danen seinen Bruder Johann lieber als König gehabt, und es bedurfte mehrjähriger, ichwerer Kämpfe, die man als Grafenfehde zu bezeichnen pflegt. um für jenen die Arone gu erwerben. In den Bergogtumern mar seine Perfonlichkeit als jolche beliebt, und er hatte nur in feinen reformatischen Bestrebungen eine allerdings nicht allzu große, aber mächtige Gegenpartei an den Prälaten und einem Teile des Abels zu befämpfen. Besondere Schwierigkeiten machten die beiden Bijdboje von Schleswig und Lübed, denn der erftere judite und fand einen Rudhalt am banischen Reiche, beffen Lehnsträger er war, und der lettere stütte fich auf den bentichen Raifer und bas Reich, bem er auch Abgaben zahlte. Auch Christian suchte in seiner Berlegenheit Rat und Silfe in Deutschland zu erlangen, und zwar bei jeinem Schwager, dem Bergoge Albrecht von Prengen, und bei dem begabtesten und tatfräftigften Guhrer ber evangelischen Fürsten. bei bem Landgrafen Philipp von Beffen. Der lettere teilte ihm brieflich Ratichläge mit, die hier um jo mehr in Betracht tommen, weil fie fich auch auf die Behandlung der adligen Alöfter beziehen. Christian hatte getlagt, daß der Adel feine begehrliche Sand nach dem Rirchengute ausstrecke, aber er wolle lieber zu fruße davongehen und alles liegen und stehen laffen, als auf die dem Worte des Gerrn widerstreitenden Forderungen des Abels und der Geistlichkeit ein-

<sup>1)</sup> Melchior Ranhau, Landmarschall, starb 1539.

<sup>2)</sup> Peter Suave ift geboren 1496 zu Stolpe in Lommern, 1528—1544 machte er viele Reisen als Gesandter der dänischen Könige nach Deutschland, 1548 wurde er dänischer Reichstat und starb 1552.

<sup>3)</sup> S. die Ausführungen Ernst Micheliens a. a. D. S. 39.

gehen. Philipp riet ihm, die Religionssche zunächst zurückzustellen und an erster Stelle auf dem bevorstehenden Landtage die Huldigung der Stände zu erstreben. Die kindliche Reform solle er überhaupt nicht zu ernstlich angreisen, sondern wie sein Bater sie schleizen lassen. Insbesondere legte er ihm ans Herz, einen Teil des Abels für sich zu gewinnen durch Zugeständnisse des von diesem gestifteten Kirchengutes, sowie dadurch, daß er die Fräuleinklöster bestehen ließe. 1)

Christian III. ist dem Nate des Landgrafen gesolgt, und so sucht er auf seinem ersten Landtage zu Kiel im Anfange Juni 1533 zuerst die Erbhuldigung für sich und seine unmündigen Brüder nach. Aber ehe diese stattfand, kam es zu recht leidenschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Abel und den Prälaten über die kirchlichen oder genauer über die klösterlichen Verhältnisse. Parper, der auch hier unser Gewährsmann ist, berichtet: etliche vom Abel ungeschickt und evangelisch sind gegen die presaten, Abbate u. s. w. mit snielnsten untüchtigen Neden und Injurien (de ik hir umme sake sate vorblyven) angetastet und untemelyken utgernichtet.... Is van velen gebreken gesecht van den presaten, de van der manschopp etlichen nycht gelykes gemotes gehort, van dem adel und och van den steden vele gebreke vorgebracht, vom adel myt velen (van etlyken) strengen worden, so men na maltyd wol berdrunken pleget, Gegen de genstlyken angebracht.

Alls die Privilegien der Stände von Herrn Wulff von Pogwisch verlesen waren, worin nach Parpers Ansicht nichts vergessen war, De Manschopp repen (repen, reppen mit Worten berühren, wieder aufrühren) genstlyken de tegenden und Jegen Aloster u. s. w. dat de vryg scholden wesen, de dar uth wolde gan eiste Inne blyven, van etlyken angegeven, etlyken des Abels dar entgegen, men scholdet holden uppet olde. Och wart van den pogwyschen (Pogwischen) upp dat Kloster Bornholm (Bordesholm) ansprake gedan, In deme ere vorolderen dat hadden fundert (gegründet) unde vorbhodynge (Verbitter) by den geweset, de fursten syk nu des Closters gant

<sup>1)</sup> S. Ernst Michelsen S. 40. Das von dem Abel gestiftete Kirchengut bestand aus Geld für Likariate, Seelenmessen und besonderen Spenden für die Geistlichen. Die Preetzer Urkunden weisen eine Menge solcher Schenkungen auf.

hadden undergenommen, se mochten wedder by fodan Closter gestadet werden.

Den Landtagsabschied erfahren wir aus der Privilegienbe. stätigung ber Landstände von Trinitatis 1533.1) Danach sollte ber Glaube frei sein bis zur Bolljährigkeit ber Brüder bes Bergogs, und bann von Pralaten, Mannen und Städten mit Bugiehung ber Beistlichkeit bestimmt werden, was für göttlich, ehrlich, christlich und zur Erhaltung gemeiner Cintracht anzunehmen fei. Sowohl bie alte als die neue Lehre durften gepredigt werden, aber die Prediger follten fich bes Scheltens enthalten. Bis zur Entscheibung burch ein allgemeines Ronzil foll es mit ben Alöstern, besonders ben Jungfrauenklöftern beim Alten bleiben und niemand gezwungen werden, daraus zu geben oder darin zu bleiben. Die in den Alöstern bleiben, follen ihre geiftliche Rleidung tragen und der Ordensregel gehorfam jein; die das Kloster freiwillig verlassen wollen, können es tun, dürfen aber bann nicht wieder aufgenommen werden und erhalten nichts von dem Gingebrachten zurück. Wenn der gange Konvent einmütig einen lutherischen Prediger begehrte, wurde die Landesherrschaft dafür Sorge tragen; sonst behält sich die geistliche Obrigkeit die Macht vor, einen Prediger ein- und abzuseten.

Wir sehen hieraus, daß Christian III. den Rat Philipps von Hessen wörtlich befolgte, indem er die Sache der Resormation vorläusig "schleisen ließ" und in bezug auf die Alöster, namentlich die Jungfrauenklöster bestimmte, daß es deim Alten bleiben sollte. Dieses war umsomehr der gewiesene Weg für ihn, als er in den ersten Jahren seiner Regierung durch die schweren Kämpse der Grasensehde vollständig in Anspruch genommen war. Demgemäß blieb es auch im Aloster Preet vorläusig beim Alten, d. h. ein Teil der Alosterstauen blieb bei den alten Gewohnheiten des katholischen Gottesdienstes, der von mehreren Priestern besorgt wurde, ein anderer Teil hatte einen lutherischen Prädikanten. Im Jahre 1534/35 erhielt dieser 10 Mark Sommerlohn, während Adam 5 Mark, Arend  $3^{1}/2$  M., Thume 5 M., der Organist  $1^{1}/2$  M., der Kapellan 3 M. und endlich der Küster  $1^{1}/2$  M. erhielten. Ms Winterlohn bekam der Prädikant 6 M., aber dann noch 3 M. nachständigen Lohn, und bei

<sup>1)</sup> S. Ernft Michelfen S. 41.

diesem Posten wird sein Name genannt. Er hieß Herr Johann. Im Jahre 1537 wird er als Karkherr bezeichnet und erhält 8 M. Wintersohn; unter dem Posten "Opsergeld" aber heißt es wieder: dem Prädikanten.

Ein solches friedliches Zusammenleben der lutherischen und fatholischen Rlosterbrüder und Rlosterschwestern finden wir in jener Beit in Schlostwig-Holftein mehrfach1), denn keiner von ihnen wollte Die Borteile, die ihnen das Alosterleben bot, aufgeben, hatten sie boch neben dem nötigen Unterhalte noch besondere Ginnahmen, da ihnen jett die Einfünfte zuflossen, die früher zu allerlei Abgaben an die firchlichen Oberen verwandt waren. Auch hiersiber find wir in Prech unterrichtet durch ein besonderes Register, das fälschlich den Titel führt: Propstenregister von 1528-1550. In der Tat ist es ein Register der Priörin über die Ginnahmen aus den Dörfern Warnow, Barkow und Barmpijen und über die Zinsen der an Adlige verlichenen Kapitalien. Leider ist es von 1528 bis 1536 recht lückenhaft erhalten, und so können wir erst für das Jahr 1537 bestimmte Ergebnisse darans gewinnen. Daß die Einkünfte aus diesen drei Orten, von denen Kirchbarkan ein neuer Rame für den allem Unscheine nach gelegten Hof Wulverstorp ist, der Priörin zugute kamen, ist nicht erst eine Folge der Reformation. Schon Anna von Buchwald bezog Einnahmen wenigstens aus Warnow und dem damaligen Bulverstorp. Die aus dem ersteren Dorfe find in ihrem Rechnungsbuche von 1487 bis 1498 aufgeführt und gingen in diesen Jahren von 49 M. 13 Schill. auf 33 M. 3 Schill. herunter. Noch mehr wechselten die Einnahmen aus Wulverstorp-Rirchbarkan. Im Jahre 1490 zahlte Nifolaus von Brockdorf von seinen Acker daselbst 61/2 M. In demiciben Jahre hatte Unna von Buchwald 3 Mt. 8 Schill. Einnahme aus der Mühle, die sie da gebaut hatte. Im Jahre 1491 ift der Hof zu Bulverstorp wüste, und aus dem Dorf kommen nur 6 M. ein. Vom Jahre 1494 an bringt das Dorf eine größere Sener ein, und auch der Hof ist wieder verpachtet für 5 1/2 Mark an einen Marquard Smyd. Mithin icheint Land von dem alten abligen Sofe abgetrennt zu sein. Seit dem Sahre 1499 fehlen die Einnahmen aus diesen beiden Orten gang, denn damals nahm Paul Sehestedt die Dörfer

<sup>1)</sup> S. Jens. Michelsen III., S. 141 "ff.

in Besitz<sup>1</sup>). Über Barmissen finden sich im Nechungsbuche Annas von Buchwald noch feine Angaben, da dieses erst furz vor dem 12. März 1519<sup>2</sup>) an Preetz kam, denn in diesem Jahre bestätigte König Christian II. den durch Heinrich Sehestedt geschehenen Verkauf des Dorses.

Auf jeden Fall bezog mindestens seit dem Jahre 1528 Preet die Einnahmen aus den genannten drei Törfern. Sie brachten in der Regel an Dienstgeld, Mühlenheuer und Acerheuer 134 M. ein. Das Mastgeld war verschieden hoch, je nach dem Ausfalle der Ernte an Sicheln und Bucheckern; es konnte sogar ganz wegfallen oder

<sup>1)</sup> Rach der durch bejahrte Zeugen bestätigten Aussage des Pfarrers zu Barkow Jakob Selmer vom 13. Dez. 1542 (Urkflg I, S. 356) verleitete er seine Mutterschwester, die befannte Briorin Anna von Buchwald, dazu, ihm die Besitzurfunden über Warnow und den Sof Bulfitory, welcher später Rirchbarkow genannt wurde, zu übergeben; er gab sie dann nicht zurück, sondern eignete sich die Dörfer an. Seine Söhne Heinrich und Morit, die auch nach ihrem Gute Steendorp (1 M. n. ö. Gutin) genannt werden, übertrugen dem Aloster Preet wieder die von ihrem Bater in Besitz genommenen Güter. Über den Berkauf des Dorfes Barmiffe (Kirchspiel Barkau) an das Kloster besiten wir die Bestätigungsurfunde Christians II. von Tänemark vom 12. März 1519 (Urkilg I, S. 350). Heinrich von Sehested verkaufte es. Bon 1528 an werden dann in dem Binnenregister die Ginnahmen der drei Dörfer aufgeführt. Indessen wurde diese Übertragung durch einen Verwandten nämlich durch den Brudersohn Seinrichs und Morip' angesochten, und dieser Paul Sehested führte darüber einen mehrjärigen Prozeß, der fogar vor das Reichstammergericht in Speier fam, das aber Paul abwies im Jahre 1561) S. Urksig. I, 366 und in dieser Zeitschrift I, E. 80 den Aufsatz von Stemanns über die Genealogie der Familie v. Gehestedt, vgl. damit die Bemerkungen Silles in berselben Zeitschrift II, E. 291. Der lettere kommt nach Ausweis ber im Schleswiger Staatsarchiv befindlichen Atten zu einer größeren Abweidjung von Stemanns Entwurf eines Sehestedtichen Stammbaumes. Mertwürdigerweise ift in dem Prozesse vonseiten des Alosters niemals die oben angeführte Erzählung von dem früheren Aftendiebstahle vorgebracht, und Sille möchte infolgedeffen die bisher unbestrittene Angabe Gelmers bezweifeln. - Der Kläger Paul stammte aus einer Seitenlinie und bemüht fich infolgebeffen nachzuweisen, daß die zunächft in Betracht kommenden Verwandten "seine Aftion geschehen laffen". Es handelt sich um eine Berletung des Lehnrechtes durch jenen Berkauf Heinrichs und Moriti'. "Die anderen Agnaten gönnen Paul, daß er möge das alienatum impugnieren .... und umb das faufgeld die alienierte drei Dorffere zu inn bringen."

<sup>2)</sup> Urtilg I, S. 350.

nur 18 Mark betragen. Im Jahre 1537 dagegen betrug es 110 M., und ebenso viel brachte die von Anna von Buchwald eingerichtete Maststätte bei Lubbetien ein. Die Haupteinnahme dieses Registers aber waren die Nenten, welche benachbarte ablige Grundbesitzer von den aufgenommenen ländlichen Hypotheken an das Aloster zahlen mußten. Vom Jahre 1529 dis 1542, dem letzten Jahre des Zeitraumes, den wir in diesem Abschnitte betrachten, stiegen diese Nenten von 469 M. dis auf 735 M. und die Gesamteinnahmen des Negisters von 604 M. auf 945 M. 1 Schill. Nur sehr geringe Ausgaben gingen davon ab für andere Zwecke, wie jedes Jahr für Memorien an sechs Priester 6 Schill., an den Scholer d. h. Schüler der Frauen, an dessen Stelle der Koster tritt, 6 Pfennige, serner für ein Pfund Wachs 8 Witte, später 1½ M. an den Schreiber und zuweilen eine Reparatur an der Mühle in Kirchbarkan oder einmal als größere Ausgabe ein neuer Mühlstein daselbst.

Das übrige wurde sämtlich an die Jungfrauen verteilt und zwar die Hauptsummen, nämlich die Kenten, das Dienstgeld, die Mühlenheuer und der Zins vom Acker der drei Dörfer im Beginne, die Pacht von den Seen und von der Mühle, die später einkamen und in der Regel 46 M. ausmachten, im Berlause des Jahres. Mit den zunehmenden Einnahmen wuchs natürlich auch die Summe, die auf die einzelnen kam, und sogar die wachsende Zahl, namentlich der jungen Alosterfrauen, konnte das nicht hindern. Im Jahre 1529 waren es 47 ältere und 5 junge Frauen, diese Zahl blieb noch bis zum Jahre 1534 mit der kleinen Abweichung, daß es einige Jahre nur vier junge waren, in diesem Jahre aber wuchs sie auf zehn und blieb so hoch dis zum Jahre 1542. Trozdem bekamen die älteren Frauen bei der Hauptwerteilung im letzten Jahre 17 Mark, die jüngeren die Hälfte mit 8½ Mark, während 1529 nur 12 Mark auf die ersteren gekommen waren.

Gewiß hat diese zunehmende jährliche Nente, die, wie wir sehen werden, nur einen Teil, wenn auch den Hauptteil der baren Einnahmen bildete, die Adligen dazu bewogen, ihre unversorgten Töchter in dieses ihr Aloster eintreten zu lassen, und so mußte ihnen daran liegen, es in seinem Bestande zu erhalten. Aber zugleich war es auch eine Art von Hypothekendank geworden, denn, wie wir schon oben sahen, konnte bei dem erfreulichen Zustande der Alostereinnahmen jährlich

eine gewisse Summe zurückgelegt werben, und diese wurde bann, falls sie nicht der Priörin überwiesen und von dieser als außerordentliche Einnahme unter die Frauen verteilt wurde, an die benachbarten Abligen ausgeliehen. Im Jahre 1530 hatten Henneke Nantau zu Waterneverstorf (bei Lütjenburg) und Bulf Rantau zu Wittenberg (bicht bei Preet), der "zu Plon" genannt wird, weil ihm dieses vom Könige für 17000 Mark verpfändet war, je 2000 M. vom Preeter Konvent geliehen, Steffen van Ahlefeld, ber bamals Nehmten (am großen Ploner See) bejaß, 4000 M., Morit van Sefted auf Stendorf (1 M. n ö. Gutin) und Perdöhl. (11/2 M. j. w. Plon) 1000 Mark, und fie bezahlten gusammen 450 Mark Zinsen, im Jahre 1533 kamen noch dazu Claus von Ahlefeld auf Lehmkuhlen bicht bei Preet, mit 500 Mark und die nicht weiter bekannten Jochim Negenbank!) und Frau Margarethe Mestorp mit 1200 bezw. 400 M. Die Gesamtsumme ber Renten betrug 525 Mark. Dieselben Schuldner finden wir noch bis zum Jahre 1541.

Im Jahre 1542 gewährt das Verzeichnis der Schuldner, das ich mit ihrem mutmaßlichen Besitze hier solgen lasse, ein ganz anderes Bild:

| Name                   | Bejit                  | Rapital | Renten. |
|------------------------|------------------------|---------|---------|
| Steffen v. Ahlefeld    | Nehmten                | 3000.   | 150     |
| Emeke Railow, dat plac |                        |         |         |
| Jochim Negendanke      |                        |         |         |
|                        | Futterkamp             | 1200.   | 60.     |
| Anna von Ahlefeldt (wo | hl die Witwe des 1541  |         |         |
| gestorbenen Hinrik von | Uhlefeld, eine gebore- |         |         |
| ne Ranhau)             | Witmolt                | 1000.   | 50.     |
| Marquard Rangau        | Waterneversdorf (da-   |         |         |
|                        | mals ichlechtweg Ne-   |         |         |
|                        | versdorf)              | 2000.   | 100.    |
| Benneke Sestebe        | Kluvenjiek             | 2000.   | 100.    |
| Marquart v. Bockwolde  | Sierhagen, Boritel,    |         |         |
|                        | Mönch-Neversdorf       | 1000.   | 50.     |
|                        | ,                      |         |         |

<sup>1)</sup> Die Negendanks gehören dem medlenburgischen Adel an. S. Crull, die Bappen der bis 1360 in den heutigen Grenzen Medlenburgs vorkommenden Geschlechter der Mannschaft, Schwerin 1887, unter Negendanke Nr. 331.

| Rame               | Besitz             | Rapital | Renten.             |
|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| Detlef v. Ahlefeld | Mögeltondern       | 100.    | 5.                  |
| Einewalt Mennstorp | Oppendorf bei Riel | 400.    | 20.                 |
| Katharina Rankan   | Micheberg          | 3000.   | 150.                |
| Emeke v. Qualen    | Roselan bei Olden- |         |                     |
|                    | burg               | 1000.   | 50.                 |
|                    |                    | 14700.  | $7\bar{3}\bar{5}$ . |

Wir sehen in der Verteilung des bei weitem größten Teiles der jährlichen Einnahmen an die Alosterfrauen eine wichtige Folge der Reformation. Die Priörinnen der früheren Zeit namentlich Heilwig Split (1471—83) und Anna von Buchwald, (1483—1507) deren Rechnungsbücher ich näher in der Wirtschaftsgeschichte des Alosters behandelt habe, hatten Mühe und Not, allen Unforderungen gerecht zu werden, die der Berfall der Klostergebände und schwer brückende firchliche Abgaben an fie stellten. Besonders bei Anna von Buchwald saben wir, wie sparfam und umsichtig sie verfahren mußte, um mit den vorhaudenen Mitteln auszukommen, wie sie ihren Schmerz nicht zurückhielt, wenn fie ihre letten Ersparniffe für den Ablaktwegzugeben und kleinere Schulden zu machen gezwungen war, wie stolz sie war, wenn sie den Franen außergewöhnliche Benüffe verschaffen und besonders den ärmeren Beld "an die Sand" geben konnte. Jest handelt es sich um ein, ich möchte sagen, ganz projaisches und nüchternes Geldgeschäft. Die Einkünfte aus den drei Dörfern und die großen Renten werden ohne jeden Unterschied von reich und arm an die Alosterfrauen verteilt, nur daß die jüngeren die Hälfte bekommen, und ebenso haben alle gleichen Anteil an den fleineren Cinnahmen ans dem jog. Viftualienregister, wie wir unten sehen werden. Für größere Banten und firchliche Abgaben wird kein Geld mehr aufgewandt, und die Buchführung ist auf diese Beise sehr einfach und einförmig geworden.

Ferner hat sich das Verhältnis zu dem benachbarten Abel ganz anders gestaltet. Noch am Eude des fünfzehnten Jahrhunderts half er Preet in dessen Notlage mit größeren Anleihen und trat ganz au die Stelle Lübecks, das früher der Hypothekenmarkt für das Aloster gewesen war. Jetzt leihen die Adligen bei diesem Geld und zahlen jährliche Renten, die zusammen ein bedentendes Kapital ansmachen, zumal da außer den im Vinnenregister verzeichneten noch andere im Vistualienregister aufgezählte in Betracht kommen. Natürlich war das nur möglich bei Ersparnissen im Mosterhaushalte, die in der Tat in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts recht bedeutend waren. Sie beliesen sich nach den von den Pröpsten geführten Negistern jährlich auf 500 bis 1000 Mark und wurden möglichst bald in Grundbesit belegt. Das besorgte der Propst im Einverständnisse mit der Priörin. So schreibt Armgard Sestede: 898 M. 7 Schill. 8 Pfenn. habe ich empfangen und aus dem Nachregister<sup>1</sup>) dazu gelegt 101 M. 7 Schill. 7 Pfenn., also wurde die Summe 1000 M. und trech Emete von Dualen A. 1538 dieselben 1000 M., hat uns der vorgemeldete Propst Hinrich von Uhleseldstrag enthendet (aus den Händen genommen) und einen nothaftigen bress verandwortet (das heißt doch wohl einen Schuldbrief überantwortet).

In diesen eigentümlichen Verhältnissen des Klosters aber liegt es begründet, daß der als Stand festgeschlossene holsteinische Abel ein großes Intereffe baran hatte, jenes in jeinem bamaligen Bestande unversehrt zu erhalten. Während der Konvent von Reinbet aus bürgerlichen und abligen Frauen bestand und bei ber Berschuldung des Alviters diese Frauen sich, wie es scheint, leicht dafür gewinnen ließen, gegen eine einmalige fleine Abfindung das Rlofterleben aufzugeben, bot Preet dagegen regelmäßige jährliche Renten für die ausschließlich dem holsteinischen Abel angehörenden Klosterinsassen. Ferner aber war es bei ben jährlichen Ersparnissen für die Ritterschaft ein willkommener Geldmarkt, wenn diese größere Rapitalien nötig hatte. Ihre Angehörigen wußten fie tropdem im Aloster gut versorgt, benn ba anger ben großen Zuwendungen aus bem Binnenregister auch, wie wir unten sehen werden, ans dem Wiftnalienregister einzelne bare Einnahmen den Klosterfrauen guflossen und auch wohl besondere Ersparnisse des Propstes von Zeit zu Zeit verteilt wurden, jo läßt jich die bare jährliche Einnahme jener in den dreißiger Jahren ichon auf ungefähr 40 Mart ichäten, und wenn wir bedenken, daß fie dabei vollständig freien Unterhalt hatten, so war das eine bedeutende Summe, namentlich in jener Zeit, wo

<sup>1)</sup> Wenn ein Propst oder eine Priörin vor Ablauf des Rechnungsjahres starben oder abgingen, so führten ihre Nachfolger bis zu Ende dieses Jahres ein sog. Nachregister.

der Propst nur 50 Mark Gehalt oder Lohn hatte und der Prädikant, wie die Priester sich mit 10 bis 20 Mark jährlich begnügen nußten.

Wie sich die inneren Verhältnisse des Alosters von 1533 bis 1542 jonst gestalteten, insbesondere ob das Zusammenleben der katholischen und der lutherischen Partei zu Streitigkeiten führte, können wir nicht feststellen, da uns alle Nachrichten darüber fehlen. leichtert war dieses Zusammenleben gewiß dadurch, daß die äußeren Formen aus katholischer Zeit erhalten blieben, namentlich die Mausur und die Horen mit den regelmäßigen lateinischen Chorgefängen. Allerdings führte der fortbestehende Zwang zu den letzteren in einem anderen Aloster, in dem sonst die Verhältnisse ebenso lagen, nämlich in Itehoe, zu Streitigkeiten zwischen jenen beiden Parteien. Im Jahre 15381) baten 28 Konventualinnen den König Christian III. um völlige Abstellung des katholischen Gottesdienstes in ihrer Kirche. Die katholischen Lieder, die sie singen müssen, sind, wie sie alle Tage von ihrem Pastor hören, so sehr gegen Gott. Die Übtissin hat ihnen auf ihre Beschwerde geantwortet, daß es nur der Könia ändern könne; bis dahin könnten fie ja mit dem Munde singen, wenn sie es auch im Herzen anders bächten. "Unser synt 28, de gabes wort begeren, der andern sind man 13, ps pb benn nicht nammer, dat unfer 28 den 13 jo nemerlich schollen to wollen huchelen, gnedegester here, Zwe. Kon. Maj. wyllen unse bede beter annemen, alse wy schryven kont."

Im Eingange ihres Schreibens weisen die Alosterfrauen darauf hin, daß sie die Aunde vernommen haben, Kön. Maj. wolle "eine christlyche ordnunge na godes worde aver sine lande und kerken gan laten," und dieses suchte Christian III. auf dem Landtage zu Nendsburg im Jahre 1540 zu erreichen. Er hatte damals die Absicht nach Dänemark zu reisen und sich da vielleicht ein ganzes Jahr aufzuhalten. Daher begehrte er auf diesem Landtage von seinen Ständen, sie sollten seinen Ratgebern als getrene Untertanen Gehör geben. Der Oberste von allen sollte Herr Johann Nanhau sein, "dem si der maten och scholen horen und to wyllen syn. 1)

Diefer forderte die Mannschaft bazu auf, wenn ein Unfall

<sup>1)</sup> Jensen und Michelsen III, S. 336.

<sup>1)</sup> S. die Verhandlungen im Archiv, IV, S. 501 ff.

möchte kommen, daß dem Lande Feindschaft (die man doch mit niemand noch zur Zeit hätte, als idtstunde mit kenserliche Majestät und dem Hof zu Burgundien im Handel) austunde, daß sie dann bereit und willig sein mochten, auf sein Schreiben zu solgen. Hierzu ist zu bemerken, daß Christian III. damals in seinen Streitigkeiten mit Karl V., der sogar den Pfalzgrasen Friedrich, den Schwiegerschn Christians II., als dänischen König einsehen wollte, den engen Unschluß an den Schmalkaldischen Bund suchte und sich mit Franz I. von Frankreich verband.

Danach hat S.R.M. durch Herrn Wolf Logwijch jeine Absicht fund getan, als das oberfte Saupt eine gute Ordinang in Berfündigung von Gottes Wort, and in anderen Ceremonien zu geben. Er habe fich zur Chre Gottes barum jo viel bekummert, bag biefelbe Ordinang gemacht, und wollte begehrt haben, daß ein jeder darinne wollte willigen und einträchtlich annehmen. Und darauf begehrte er eine Antwort, trat bann strar in die "Horkamer" (bas Audienzzimmer) aus dem Haufen und nahm mit sich die beiden Bischöfe von Lübed und Schleswig. Unde alge nu her Bulff de gemenen manscop gefraget weg ge to bonde geneget, 38 enn groth rumor barselnes up dem Radthuße geworden, unde de eine is gegen den anderen geweith, des heift Ber Johan Rankow begunet dat Bold to stillen unde dar to to persuaderen, dar idt hefft nichtes mogen helpen, Itlike hebben alligerth (allegiert b. h. aus einer früheren Berordnung angeführt) bat Kon. Maj. on (ihnen) gelavet unde verbrevet (gelobt und verbrieft) alle dinck des gelovens frn to laten blyven, je baven olde gewonte (Gewohnheit) hoger nicht to boiweren, Etlike van den olden, ge wolden od gerne jalich werden, wußten, das or (ihr) gelove audt unde bovestiget were, fonden edder wolden int nige nicht. Item her Johan Rangow, alfe he vele wedderstandes vormarketh, hefft bogeret vom itliken ore nota to colligerende, des henwedder etlife alfe Clawes van Alevelde, Rene Rangow unde der mere gesecht, men hebbe twe buscoppe unde prelaten Im lande, den gehore upjennt (Aufficht) to hebben to bem gennen, wes be jalicheit unde bat fardlike Donth (Jun) bolanget, dat denjelnen de jake mage bovalen werden. Etlike hebben up de predicanten gesculden unde ere lere unde leventh vorkundigeth.

Zulett wurde beschlossen, daß man etliche sollte deputieren, die Kon. Maj. "ansallen" und bitten sollten, einen jeden bleiben zu lassen, wo bisher geschehen, und sind von den alten deputiert Keye Ranzow, Her Johannes Bruder, Clawes von Alevelde, Henneke Sestede, Jurien van der Wisch, de olde Marquart von Bockwolde, und als die von den Neuen solches gesehen, haben sie auch welche deputiert, die sämtlich an den König gegangen, und sind also zu vielen Malen ab und zugegangen, und ist meistlich darum geschehen, daß her Johan Ranzow sich mit seinem Anhange von den alten wollte zweien und die Alten darein nicht willigen wollten.

Und Kon. Maj. hat wissen wollen, wol (welche) de van den olden und wol de van den nigen weren, und einem Jderem parte bovalen up scriffte (Schrift) de oren (die Jhrigen) zu stellen. Des hat her Wusse pogwisch und Keye Rangan, de van dem olden christliken Glauben weren, averlut geesketh (überlaut zu sich gerusen) und her Johann Rangan luder stimme de vom dem nigen weren bei sik gesondert und sind zu den alten geschrieben.

Bischof Gottschalk von Ahlefeld von Schleswig, Bischof Bal-

thasar Nangan von Lübeck, Wulff Pogwisch, Keye Nangan, Johannes' Bruder, Clawes von Ahleseld, Hinrif von Ahleseld, Henneke Sestede, Marquard Bockwolden, Andreas Nangan, Otto Sestede to Neuds-borg, Otto Jurien von der wisch, Wulff Pogwisch, Enwolt Seestede, Dirik Blome, Olde Wulff von der wisch, Henneke Numor, Benedikt Pogwisch, Johann Pogwisch, Jurien Aleseld to Noer (Kreis Eckernsförde), Christoffer van Bockwolden, Jurien von der wisch to Glasow (füblich von Eutin), Christoffer von der wisch to Dobberstorfe (unweit Preety), Jurien und Goslick von Ahleseld to Konnigsförde (Großstönigsförde am Nord-Oftseekanal, Kreis Eckernförde), Jochim von Hagen to Nübel (Nübel bei Fleusburg), Henneke von Bockwolden to pronstorp (Prohnstorf nördlich von Lübech), Clawes Nangan to Nastorp, Wulff Nangow to Wittenberg (dicht bei Preety), Hans

Pogwiske to varwe (Farve bei Oldenburg), Benedikt sestede, Otten

fon, Hans Pogwisk, Bulffs. son.1)

<sup>1)</sup> Bobé III, S. 20 gibt in seiner Übersicht über das Leben Bischof Gottsschafts die Namen der katholisch gesinnten Ahleselbts nicht ganz richtig an. Er neunt da Maus von A. auf Gelting. Dieser starb schon 1531, und II. S. 66

Busammen sind es, einschließlich der beiden Bischöfe, einunddreißig. Nachdem dann dem Könige die Namen präsentiert waren und ein jeder Part aus sich vier gewählt hatte, nämlich die Alten Ren Rangow, Clawes von Ablefeld, Bulf Pogwifch, Senneten Sesteden, die Renen her Johann Rangau mit drei anderen, haben diese den ganzen Tag bis zum Abend mit dem Rönige verhandelt, so daß dem gemeinen Bolfe an dem Abend gedankt und zum nächsten Morgen um sieben Uhr wieder bestellt wurde. Un diesem Tage hat bann Kon. Maj. zuerst durch Bulf Pogwisch allen handel laten verhalen (vorhalten, berichten), jo am vergangenen Tage der ordinancien und ceremonien halber geholden und zu dem beslute (Schlusse) also laten afffeggen: Dat der religion sake alle Dinck scolde in finer werde (Geltung), gelnt wo idt justange geholden und gewesen, blyven beth tokumpitigen Wynachten, und alle paftoren und geistlike scolden od wontlife boringhe beholden (die gewöhnlichen Sebungen behalten).

Item so under der tidt keyn concilium geholden edder van kenserliche Mt. keine ordinantie gemaket, dede van beiden parten boleveth unde angenomen, alsedenne wolde syne Kon. Maj. eine ordinantie in synen landen unde surstendomen laten uthgan unde up bestemede (bestimmte) tidt wynachten publicieren, de man scolde also vorth holden unde annemen. Dar aversth dar ehr noch ein concilium edder gemeine bolevinghe (Besiebung d. h. Beschluß) geholden unde van beyden parten angenamen, alsedenne wolden nochmals Kon. Maj. van der synen laten unde sick derselben licksormig maken unde sines gemotes dargegen nicht bruken unde nicht anders don, dan alse einem lessscher (Liebhaber) des sredes unde bes waren christiken sevens getemen unde behoren werde.

Danach entließ Maj. die Stände. Nachträglich leistete noch der Bischof von Lübeck, Balthafar Rangan, dem Könige den Hulsbigungseid.

Leider können wir aus diesem Berichte, den nicht der wegen Krankheit verhinderte Parper, sondern Mag. Johann Tidemann

steht an seiner Stelle richtig Klaus v. A. auf Lehmkuhlen. Hinrit v. A. ist nicht ber schon 1534 gestorbene A. auf Satrupholm, sondern Hinrik v. A. auf Witmolt, wie II., S. 108 richtig angegeben ist.

abgefaßt hat 1), kein vollständiges Urteil gewinnen über die kirchliche Stellung des holsteinischen Abels im Jahre 1540, denn es werden nur diejenigen aufgezählt, welche an der alten Lehre noch festhielten. Wir wissen auch nicht , ob der Widerstand, dem Christian III. mit seinem Vorschlage einer Kirchenordnung begegnete, ihm unerwartet kam. Auf jeden Fall tat er alles, um ihn durch gütliche Unterhandlungen zu beseitigen, indem er einen Ausschuß bilden ließ, mit dem er persönlich verhandelte. Bielleicht nahm er auch die beiden Bischöfe mit in die "Horkamer", um ihren Ginfluß auf die Entscheidung der Mannschaft zu hintertreiben. Auf keinen Fall werden wir fehlgehen, wenn wir in beiden Prälaten und besonders in Gottschalk von Ahlefeld ein Haupthindernis für die Annahme der Ordinang ver-In Dänemark schriftian III. im Jahre 1537 zur Gefangennahme der Prälaten; in Schleswig-Holftein aber durfte er es nicht wagen mit Rücksicht auf den mächtigen Abel, auf dessen Rustimmung er bei allen Maßregeln seiner Regierung angewiesen war. Diesem Abel gehörten seine Ratgeber an, und auf den Landtagen war die ganze Manuschaft, wie wir oben sahen, der besonders maßgebende Stand, gegen ben die Geiftlichkeit und die Städte gurucktreten mußten. Die beiden Bischöfe aber stammten gerade aus den beiden angesehensten Adelsfamilien: den Ablefeldts und den Rangaus.

Es ist boch gewiß auf den persönlichen Einfluß des besonders mächtigen und dabei klugen Gottschalk zurückzuführen, wenn soviele seiner Verwandten sich zu der Ordinanz, durch welche die bischössliche Stellung ihrer Einkünfte und ihrer hohen Bedeutung zum großen Teile beraubt wurde, in Gegensatz stellten. Da finden wir zunächst klauß von Ahleseld auf Lehmkuhlen in unmittelbarer Nähe von Preetz, einen älteren Mann,2) der namentlich unter Friedrich I. einen bedeutenden Einfluß auf die Regierung des Landes ausgeübt hatte. Er starb um das Jahr 1544. Sein Bruder, richt, wie v. Stemann fälschlich anninunt, sein Sohn, war Hinrik auf Witmolt (n. ö. Plön), von 1527—1534 Propst oder, wie er vielsach genannt wird, Vogt des Klosters Preetz. Er starb 1543. — Goske von Mhlefeld

<sup>1)</sup> S. Archiv IV, S. 457 Anm.

<sup>2)</sup> Nach Bobé II, S. 66 wurde er schon 1490 in Rostock immatrikuliert.

zu Königsforde war der älteste Sohn Heinrichs von Ahleseld auf Lindan (dieses wie Königsforde liegt im Kreise Edernförde). Der neben ihm genannte Jurien oder Jürgen scheint sein jüngerer Bruder zu sein, der Gronenberg bei Reustadt i. H. im Jahre 1525 erwarb. Dazu kommt dann noch Georg von Ahleseld auf Noer bei Edernförde, der Sohn Bulfs von Ahleseld daselbst. Er starb nach Bobe im Jahre 1546.

Verwandt mit den Ahlefelds waren die beiden in dem Berichte genannten Wulff von Pogwisch. Bon diesen war der ältere, der Handtverteidiger der katholischen Lehre, ein Sohn von Hans Pogwisch und Anna von Ahlefeld, der andere, ebenfalls der Sohn eines Hans Pogwisch, besaß Doberstorf in der Nähe von Preetz. Seine Mutter war auch eine Ahlefeld, nämlich die Tochter Klaus von Ahlefeld auf Seegaard dei Apenrade. Nehmen wir nun dazu, daß Olde Wulf von der Wisch Stiftsamtmann des Bischofs Gottschalk auf Schwabsted dei Hunn, und daß Joachim von Hagen zu Nübel ein Sticssohn Hennekes von Ahlefeld auf Fresenburg war, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß ein Drittel der Bekenner der alten Lehre eng mit den Ahlefelds zusammenhing.

Nicht so zahlreich sind unter den katholisch Gesinnten die Rangans vertreten. Wir sinden da vier: Ken, den Bruder Johannes', der auch mit zu dem Ausschuß gehörte, den die katholisch Gesinnten an den König abschickten. Er war 1531 einer der Statthalter der Herzogtümer, erward 1533 Kletkamp und erhielt 1535 als Psand das aufgehobene Aloster Reinbek. 1543—1563 war er Ratgeber des Herzogs Adolf. — Sodann Andreas Rangau auf Salzau, unweit Preetz, gehörte mit zu den besahrten Abligen, von denen der Berichterstatter spricht, denn er war schon 1502—1504 in König Friedrichs I. Hosteinst gewesen. — Dicht bei Preetz wohnten auch Alaus und Wulf Rangan, nämlich in Rastors bezw. Wittenberg.

Reben den Ahlefelds, Ranhaus und Pogwisch sind die anderen Geschlechter nicht so zahlreich vertreten. Bon den drei Buchwalds ist "der alte Macquard" auf Sierhagen, Mönch-Neverstorf und Borstel bekannt, den der König Friedrich I. im Jahre 1532 mit drei anderen Abligen als Hauptmann in Holstein einsetzte. Bon den Blomes ist nur Dirick oder Dietrich vertreten, der Besitzer von Seedorf und Hornsborf (nordöstlich von Segeberg), Nehmten (am Plöner See),

Oppendorf bei Kiel und Mönch-Neverstorf bei Entin. Er war noch im Jahre 1545 königlicher Rat. Endlich nenne ich noch Henneke Sestede auf Krummendieck, der 1540 auch schon ein älterer Mann war. Im Jahre 1538 war er Statthalter der Herzogtümer in Verstretung Johann Ranhaus.

Die Gesamtzahl von einunddreißig, eingerechnet die beiden Bischöfe, vertritt allem Anschein nach die knappe Mehrheit der Mannschaft. Das zeigt ims die Gesamtzahl des Adels, sowohl der königlichen Räte, die aus diesem hervorgingen, wie der eigentlichen jog. Mannschaft aus dem Jahre 1533, in dem sie nach dem Tode Friedrichs I. die Union mit Dänemark abschlossen. Damals waren es elf königliche Räte und 45 andere Mitglieder. Rechnen wir die beiden Bischöfe ab, so waren 1540 29 Adlige katholisch von einer Gesamtzahl von 56, wie sie das Jahr 1533 ergibt.1) Übrigens waren auch unter der protestantisch gesinnten Sälfte sehr angesehene Männer, wie vor allem Johann Nangan, deffen Name uns gang allein von dem katholischen Berichterstatter genannt wird. einer anderen Quelle hören wir, daß auch Morit Rangan aus Marutendorf (am Westensee bei Kiel) dem Könige auf diesen Landtag folgte.2) In dem Verzeichnisse der Namen fehlen folgende Ranhaus: auf Hohenfelde bei Lütjenburg, der 1557 Jasper auf Neuhaus und Schmoel (an der Oftgrenze der Probstei), zulegt Antmann in Flensburg (1547—1560), einer der angesehensten Rate Christians III., Breide auf Bollingftedt (bei Jübed in Schleswig), vermählt mit Katharina Heesten und durch diese Besitzer von Nethwisch dicht bei Preek, 1546-1555 Amtmann in Segeberg, und Golde auf Deutsch-Nienhof, 1535 Amtmann in Segeberg, 1536 einer der königlichen Statthalter. Diese scheinen also Unhänger der

<sup>1)</sup> Bobé I, S. LVIII gibt die Anzahl der 56 Teilnehmer an der Union des Jahres 1533 auf die einzelnen Geschlechter verteilt au. Ich füge in Klammern die Anzahl der 1540 noch an der katholischen Lehre festhaltenden Adligen hinzu: 8 Ahlefelds (6), 8 Kaupaus (4), 5 Kogwisch (6) 5 von der Wisch (4), 5 Sehesteds (3), 3 Buchwalds (3), 3 Keventlows (0), 2 Brockborfs (0) 2 von Damme (0), 2 Kathlows (0), 2 Walstorps (0), 2 Wonsstehts (0) 1 Blome (1), 1 Breide (0), 1 Krummendik (0), 1 Lindenow (0), 1 Kiperau (0), 1 Kumohr (1), 1 Sture (0), 1 Wensin (0).

<sup>2)</sup> Danske Magazin III, S. 272.

lutherischen Lehre gewesen zu sein, wenn wir annehmen burfen, baß die Mannichaft vollzählig vertreten war. Goiche Rangau war jedenfalls anwesend. Ebenso jehlen alle Neventlows, und boch waren beide Brüder des 1537 verstorbenen Lübeder Bijchofs Detlev Reventlow, den wir als einen begeisterten Unhänger der lutherischen Lehre kennen gelernt haben, einflugreiche Männer. Es waren 3wen in Rirborf und Schönweide (bei Plon), 1538 Statthalter in den Herzogtumern, und Sivert, 1555 Propit in Breet. Mithin icheint feiner der Reventlows Unhänger der tatholischen Lehre geblieben zu fein. In anderen Familien tritt die Spaltung in religiöfer Sinficht beutlich hervor. Wie Ren Rangau, der leibliche Bruder Johann Ranhaus, katholisch blieb, so war der Bruder Bijchofs Gottichalk, mit Ramen Detlef, der 1533--1564 Umtmann in Mögeltondern war, dem Unscheine nach lutherisch, soweit wir das aus dem Jehlen seines Namens in dem Berzeichnisse entnehmen fönnen.1)

Mithin stehen sich zwei Parteien einflugreicher Männer schroff gegenüber, und das bewog Christian III. die Durchführung ber Ordinang aufzuichieben, benn durch gewaltsames Ginführen hatte er sich einen Teil bes Abels entfrembet. Bald barauf ichon anderten sich die Verhältnisse sehr zu seinen Gunften durch den Tod Gottichalks von Uhlefeld am 21. Januar 1541. Das Bistum Schleswig wurde nun nicht wieder mit einem Adligen besett, ebenso wenig einige Jahre ibater bas Bistum Lübed, als Bijchof Balthafar von Rantau durch einen Berrn von Waldenfels aufgehoben und gefangen gesetzt war (1545). In Schleswig folgte Tilemann von Suffen, früher Projeffor der Theologie in Ropenhagen, in Lübed ein Mann von niederem Berkommen, Jodocus Butfilter. Diese Urt ber Neubesetzung ist ein bedeutsamer Schritt, die vom Abel erstrebte Unwartichaft auf die hohen Prälatenstellen des Landes zu hintertreiben. Diejes Streben wird im Jahre 1540 ein Hauptgrund gewesen sein, der Kirchenordinang, welche die Bedeutung und den

<sup>1)</sup> Bobé allerdings unterscheibet ben Bruder des Bischofs Gottschalf Detelef, Amtmann in Schwabstedt und Sonderburg, der wahrscheinlich dis 1540 lebte, von dem im Texte genannten Amtmann Detlef in Mögeltondern, und nennt diesen einen Sohn Beter Ahleselbs in Lindau. Der zweite Detlef lebte bis 1572. s. 1, S. 73 und II, S. 144.

Besitz dieser Prälaten herabsetzte, zu widerstreben. Den mächtigen Sippen der Ahlefelds und Rangans mußte viel baran liegen, ihre Sand zu legen auf die bedeutenden Güter der Bischöfe, zumal da fie in diesen ihnen einst von der Geiftlichkeit entfrendeten Besit fahen. So hatten die Brüder des Bischofs Balthafar, die Rantaus von Renenhaus, über drei Jahre lang das hans Eutin und das Stiftsgebiet in Besitz gehabt und sich nur durch Auslieferung der Hälfte des Korns und des Biehs, sowie des gesammelten Geldes zur Abtretung bewegen laffen (1545). Der Geifiliche, ber uns bas berichtet, fügt die Warnung hinzu: videant posteri. ne Nobilem eligant episcopum propter potentiam, ne dicam quidem crudelitatem amicorum.1) In Schleswig wurden, wie schon erwähnt, burch den Tod des Bijchofs Gottschalf die Berhältnisse gang zu Gunsten der Reformation umgestaltet.2) Gleich darauf ergriff der König von Dänemark aus, wo er sich damals längere Zeit aufhielt, eine entscheidende Magregel.

Er sandte näuslich als Kommissare die Pastoren Rudolf von Nimwegen zu Kiel und Johann Meyer zu Nendsburg an die Stifte und Alöster im Lande Holstein, um unbedingt den Übertritt zur neuen Lehre und Liturgie zu fordern. Sie bekamen folgenden Auftrag mit. Da die Ordinanz in kurzer Zeit folgen solle, so mögen die Klöster auf des Königs Besehl solgende Artikel gutwillig ansnehmen<sup>3</sup>): Erstens wurde von dem Borsteher ein Sid verlangt, dem Landesfürsten und bessen Nachfolgern treu und gehorsam zu sein, nichts zu verkausen und zu verpfänden, allen Schaden abzuwehren. Sin guter, gelehrter Lector, der ferner fromm und gottesssürchtig ist im Wandel, soll den Ordenspersonen aus der heiligen Schrift vorlesen. Das ganze Kloster soll alle päpstlichen Zeremonien ablegen, den Ordnungen gemäß, die aus ganz wichtigen Ursachen

<sup>1)</sup> S. Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogtümer Schleswig-Holstein V, S. 274, Annt.

<sup>2)</sup> Noch am 8. Dez. 1540 richtete Gottschalf von Schwabstedt aus eine briefliche Mahnung an die adligen Käte des Königs, an der alten Lehre festzuhalten "und sie nicht leichtsinnig fahren zu lassen". S. Bobé a. a. D. III, S. 21.

<sup>3)</sup> S. die Entstehungsgeschichte der schlesw.-holft. Kirchenordnung von Bauli Petersen in dieser Zeitschrift AI, S. 273. 274.

nicht mit der Kommission gesandt, aber in kurzer Zeit dem Aloster zugesch icht werden sollten. Bis dahin müssen sich die Alöster nach den Borschriften der Kommission richten. Artikel 3 lantet: Kann jemand im Aloster selbst das Predigtamt übernehmen, so ist er dazu verpflichtet, doch gegen jährlichen guten Unterhalt. Nach einem anderen Artikel darf dersenige, welcher das Aloster verlassen will, nicht daran gehindert werden. Schließlich wird noch bestimmt, daß die Ordenspersonen bei Strase dem Vorsteher zum Gehorsam schuldig sind und ein unwandelbares und tüchtiges Leben zu sühren haben in Gesang, Gebet, Studium und christlicher Übung. Dieselben Bestimmungen werden auf die Jungfrauenklöster ausgedehnt.

Der furze Bericht der Bhitatoren über das Ergebnis ihrer Tätigkeit ist und erhalten. Der zeigt und, daß sich sämtliche Klöster und Prälaten dem königlichen Besehle unterwarsen dis auf das kleine adlige Frauenkloster Ütersen, das sich unter Berufung au die Schauenburgische Landeshoheit, unter der es stand, widersetzte. "Alle anderen Eloster haben sich angebrachte Eur. Kon. Maj. Gebot und bevelich (wohl für beveling, Besehl) demütiglich unterworsen und dasselbig in aller undertenichkeit dermaßen angenommen, das sie alle unchristliche Lere, Ceremonien und wesen, so noch nicht abgetan, gentlich sallen lassen und abstellen wollen. Wie sie desse von uns berichtet und gelernt sein worden. Wenn aber Eur. Kon. Maj. widerumb in diese lender anher kommen, werden Eur. Kon. Ma, wir dieser aller sachen halben mündlichen und klareren bericht underbenigst anzeigen."

## Abschnitt III.

## Die Kirchenordnung des Jahres 1542 in ihren firchlichen Folgen für Preck.

In der Kirchenordung, die dann endlich am 9. März 1542 auf dem Landtage zu Rendsburg angenommen wurde, finden sich besondere Bestimmungen über die Klöster in dem Abschnitte: "von den Mönneken, de nicht beddeln. Von den Ronnen edder

<sup>1)</sup> S. Jensen und Michelsen III., S. 337.

Alosterjungfrauen." Rur die Bettelklöster wurden sämtlich für aufgehoben erklärt, dagegen die übrigen weiter geduldet mit folzgenden Beschränkungen: Mönche, welche die göttliche Wahrheit erkannt haben und um ihres Gewissens willen nicht länger bleiben wollen, sondern nach Gottes Ordnung ein anderes Leben begehren, soll man solches nicht weigern; auch soll man den armen Leuten ein Aleid, Zehrung und etliches Geld reichen. Weigert sich der Obere sie zu entlassen, so soll dieser dem Landesherrn darüber zu Rechte antworten. "By willen etliker unreiner Küschheit nicht deelhaftig syn."

Wollen aber die Mönche im Aloster bleiben, so sollen sie ihren Oberen untertänig sein und heilige Schrift hören und lehren und predigen, damit ihrer etliche Pfarrer werden können. Darum soll jedes Aloster einen gelehrten Mann haben, der die Schrift vorlese und den Katechisnus predige. Inbezug auf Lesen und Singen und Halung des Abendmahles an Feiertagen wird auf eine besondere Ordnung! verwiesen. Mit dem Austritte der Ronnen soll es auf ähnliche Weise gehalten werden; nur darf er nicht geschehen ohne Verwilligung ihrer nächsten Freundschaft. Für die, welche im Aloster bleiben, wird vorgeschrieben, daß sie ihrer Priörin oder Übtissin gehorchen und ohne deren Erlaubnis nicht aus dem Kloster gehen oder reisen sollen, daß sie fleißig und gottselig leben und sich unter Auseitung eines anzustellenden und auständig zu besoldenden Alosterpredigers mit dem Evangelium beschäftigen sollen.

In der Tat hat sich dann durch die eigentümlichen Verhältnisse die weitere Zukunft der Mannes- und Frauenklöster, soweit die letzteren ablig waren, ganz verschieden gestaltet, und zwar infolge der Landesteilung des Jahres 1544 zwischen Christian III. und seinen beiden Brüdern Johann dem Alteren und Adolf. Da aber die Folgen davon namentlich auf wirtschaftlichem Gebiete hervortreten, so komme ich darauf im Eingang des nächsten Abschnittes zurück und gehe hier nur noch auf die kirchlichen Verhältnisse im Moster Preech ein, um zu zeigen, wie diese sich nach der Einführung

<sup>1)</sup> De Lere unde Raadt Bugenhagens van den Domherrn unde Möneden. S. Corpus Statutorum Provincialium Holsatiae van Cronhelm Altona 1750. Die Kirchenordnung findet sich baselbst S. 11 ff.

der Kirchenordnung gestalteten. In dieser war vor allem die Einsetzung eines gesehrten, auständig besoldeten und verheirateten evangelischen Predigers vorgeschrieben. Leider habe ich nicht nachweisen können, ob dieser Mahnung gleich nach dem Jahre 1542 Folge geseistet wurde, weil die Rechnungsbücher der Pröpste von 1542 bis 1550 nicht mehr vorhanden zu sein scheinen.

In dem Register des Propites Beter von Uhlefeld aus dem Jahre 1550 fehlt Ditern d. J. ein Prädikant gang, weil vermutlich die Stelle augenblicklich nicht besetht war. Es finden sich ba nur Herr Johann Bauwer und Herr Timme mit je 5 M. Lohn und außerbem der Koster. Dagegen erhält Michaelis 1550 der Prädikant 50 M. und Ditern 1551 der Brädifant 3oh. Grauwerth ebenjoviel. Inzwischen waren Verhandlungen geführt wegen einer Neubesetzung ber Stelle. Beter von Ahlefeld ichreibt in jeinem Rechnungsbuche: 1550 am Abend Martini dem Nigenpredifanten her Hermann Hafe tho godesgelde, alje he van de priore angenahmen wurde, einen Daler, is 31 Schillinge. — Was er aus dem Lande zu Mecklenburg herzureisen verzehrt hat, einen Daler, noch jeinem boden zum bodenlon eine Mark. Herrn Usmus Boffen (dem Inhaber der Rlofterherberge in Preet) gegeben, das de predifante verzehrt hatte, mit den Notarien zum Riele 28 Schill. In demielben Rechnungsbuche ift noch die Bemerkung zu beachten: Des Montags nach Septuagefimä einem Fuhrmann, jo bes nigen paftoren husgerät von Lübeck hierher geführt hat und verdinget hat, gegeben 3 Mark. Seinen erften Lohn bekam der neue Prädikant Michaelis 1551. In dem Register heißt es: Der Prädikant her Herman bekommt 50 M., her Joh, Bauwer 5 M., her Tymme 5 M., der Kofter 5 M. und außerdem der Eluter (auch Schaffner, Rellermeister) 5 M.

Übrigens ist Herr Herrman Hafe nicht lange Alosterprediger gewesen, denn es steht urfundlich fest, daß in der Zeit vor 1569 Henning von Aleve diese Stellung innehatte, daß dieser dann als Superintendent nach Bardowief fam und für ihn der Pfarrer Adam Leonis aus Grevesmühlen in Medlenburg berufen wurde. Dinden wir aber im Jahre 1551 neben diesem neuen Prädifanten nach andere Geistliche wie Herrn Johann Bauwer und Herrn Timme,

<sup>1)</sup> Urfflg, I, S. 409 Mr. 50.

io ist nicht ausgeschlossen, daß beide katholische Priester waren, denn nur diesen, nicht dem Prädikanten wird in dieser Zeit der Titel "ber" beigelegt. Vielleicht behielten sie ihre Pfründen noch bis zu ihrem Tode als Sinekure oder sie hatten die Scelforge auszuüben bei einzelnen, noch katholisch gebliebenen Alosterfrauen. Daß es noch solche gab, ist durchaus nicht ausgeschlossen, denn im wesentlichen wird bei dem weiblichen Teile des holfteinischen Adels das Verhältnis der Bekenner beider Lehren zueinander dasselbe gewesen sein wie bei dem männlichen Teile. Im Jahre 1543 wird die Bahl der Unhänger der katholischen Kirche zwar abgenommen haben, denn sonst würde der König nicht die Kirchenordnung durchgeführt haben. aber einzelne hielten noch an dem alten Bekenntnisse fest, wie 3. B. Bertram Pogwisch, der wiederholt im Kloster Bordesholm erschien. um da katholische Andachtsübungen zu halten, und die Schüler des von Herzog Hans dem Alteren da gegründeten Gymnasiums zum alten Glauben zurückzuführen versuchte. Er veröffentlichte sogar Flugschriften gegen die lutherische Lehre.1)

So ift es wohl möglich, daß auch im Aloster Preetz eine oder die andere Alosterfrau an dem Alten festhielt, und daß so noch im Jahre 1550 die beiden katholischen Priester an diesen die Seclsorge außibten. Im Jahre 1555 wird nur ein Veistlicher neben dem Prädikanten erwähnt: her Johannes Fetter. Die Duldung eines solchen in dem zum großen Teile übergetretenen Konvente verstieß ja nicht gegen die Airchenordnung. Dagegen sind deren äußere Gebote indezug auf die Abstellung der katholischen Bränche wie des Ablasses, der Vigilien, Salbungen, des Meßopfers, Fegeseurs, Weihwasservon der Alosterleitung befolgt. Anch die Wallfahrten nach Wilsnack, die jedes Jahr stattzufinden pflegten, hörten nun auf, und das alläschlich dasür angesetzte Geld scheint den Armen gegeben zu sein. So sindet sich in dem Nechnungsbuche des Jahres 1547 die Bemerkung: den armen luden gegeben vor de rense tor Wilsnack, 4 Mark.

Auch die letzten Memorien und die Verrichtungen der Priester bei diesen Seelenmessen verschwinden allmählich ganz, wie uns das schon oben erwähnte Vinneuregister von 1528 bis 1550 zeigt. In diesem findet sich in den ersten Jahren die Vemerkung: sechs prestern

<sup>1)</sup> Jensen-Michelsen IH, S. 147 Unm. 42.

vor eine Memorie 6 Schill, dem scholer 6 Psenn, und ein pund wasses (Wachs) 8 Witte. Im Jahre 1538 heißt es zum ersten Maleden prestern vor dat salve regina to singen eine Mark, noch sechs prestern 6 Schill, und dem Koster 6 Psenn. — 1539: eine Mark vor salve regina und 1542: thom salve eine Mark, dem skriver 1½ Mark. Die Memorien sind also im Lause der Zeit ganz verschwunden, dagegen "de prester" tom salve bald erwähnt, bald ausgelassen.

Jit auf diese Weise manches infolge des strengen Durchführens der Kirchenordinanz geschwunden, so wurde lange Zeit der katholische Brauch beibehalten inbezug auf den Gesang der lateinischen Lieder und das Einhalten der bestimmten Horen oder tiden dabei. In der Kirchenordnung wurde ziemlich viel Freiheit gelassen, was diesen Gesang andetrisst, denn es heißt da<sup>1</sup>): Det mögen se singen und dat avendmal des hern holden, wo hyrna gesecht wert, ydt sy den dat de prediger vor nütte anseen würde, wat wenigeres tho singende, lever yn düdesche dan yn Latinscher sprake, datse mögen dorch Gades wort underwiset werden, dewile se vorstan, wat se singen und lesen.

Auch hier wird Bezug genommen auf die oben erwähnte "Lehre und Nat" Bugenhagens, wo über diejes Singen der Mönche, Domherrn und Klosterfrauen folgendes bestimmt ist: Wir wollen fene nne Mönnekerne anrichten, sondern wir gedenken allein hnrdurch den Lüden radt to gevende, de eres olders edder Krankheit halben jo vorjchwecket, dat je jick yn keinen andern ftand wohl begeben mögen, dat dennoch besulvigen mit singende unde lesende eine övinge vor sid hebben mögen .... unde mach de Gesanck mit den lektien up folgende wyfe geordnet werden (foverne alfo dat vor gudt angesehen wert) na dem talle der Tide, also beth her tho gewöntlik gewesen (S. 96). Im Eingange ber Bugenhagenschen Schrift findet sich die Bestimmung: dann so scholen so och aventliken nicht singen edder lesen, ydt jy den uth der hilligen ichrifft genommen, dat ps geredet uth dem Olden und Ryen Testamente. Aus jener Bestimmung der Ordinang geht hervor, daß dem evangelischen Rlosterprediger viel Spielraum gelaffen wurde inbezug auf Beibehalten ober Abschaffen der regelmäßigen Chorstunden und vor allem der lateinischen Gefänge, und in Preet haben die Prädikanten allem

bei Cronhelm 3, 61.

Anscheine nach dem Bunsche der Alosterfrauen, sie zu erhalten, nachgegeben. Anch nahmen Chorkinder daran teil, denn wir werden bei der Alosterwirtschaft um das Jahr 1550 sehen, daß an Stelle der "weltlichen Ainder" aus früherer Zeit jett diese Chorkinder dem Aloster Pensionsgeld zahlten und mit auf dem Alosterhose unter weiblicher Aussicht wohnten.

Im achtzehnten Jahrhundert wurde an diesen lateinischen Chorgefängen Anstoß genommen, denn am 13. Januar 1718 stellte der Klosterprediger Führsen seiner geistlichen Oberbehörde vor, das Singen der vielen lateinischen Lieder und Sätze aus den Chorbüchern beim Gottesdienste musse aufhören, und infolgedessen gebot ber bänische König Friedrich IV. dem Propste Bulf Blome am 20. Mai 1718, die lateinischen Gesänge zur Abänderung und Übersehung dem Generalsuperintendenten Dajsow mitzuteilen, damit der alte katholische Sanerteig ganz ausgefegt würde. Am 4. Juni 1718 bittet Daffow um einen Anfschub und meint, was der Prediger lateinisch singe, könne wohl bleiben. Um 14. Oktober besselben Jahres schrieb der König dem Generalsuperintenden, das angekleidete Christlind solle in der Weihnachtsnacht vom Altare wegbleiben. Der Paftor dürfe einen beliebigen Hauptgesang wählen1). Die regelmäßigen Chorgefänge der Klosterfrauen wurden erft am 26. Februar 1777 durch Königliche Verordnung abgeschafft.2)

## Ubschnitt IV.

## Die Alosterwirtschaft nach der Einführung der Kirchenordnung.

Es ist schon im vorigen Abschnitte darauf hingewiesen, wie versichieden sich die Lage der holsteinischen Alöster gestaltet hat durch die folgenschwere Landesteilung des Jahres 1544, welche, trop des heftigen Widerstandes Johann Nanyaus durchgeführt, die Herzogstümer unter Christian III. und seine Brüder Johann den Alteren und Adolf, wie man wohl sagen kann, zersplitterte. Die meisten

<sup>1)</sup> Urfflg. S. 429.

<sup>2)</sup> Schleswig-Holft. Privatrecht von Dr. N Falck III, 2 S. 722, Anm. 88

Möster kamen unter diese einzelnen Landesherrn und wurden bald darauf von ihnen eingezogen und zu Amtern gemacht, so Cismar bald nach dem Jahre 1552, Ahrensböf 1564, Segeberg bald darauf, Neinfeld 1582. In Bordesholm wurde vom Herzoge Hans dem Alteren ein Gymnasium gegründet (1566)<sup>1</sup>).

Dagegen die Frauenklöster Jhehoe, Preet, Utersen und das St. Johanniskloster in Schleswig sollten wie die Städte und die Mitterschaft als Mitglieder der Stände vermöge ihrer Privilegien "ungedelet sin und ein jeder dy siner Gerechtigkeit bliven." Die Gerechtigkeit dieser Alöster aber war die Wahl der Priörin, des Propstes und des Verbitters, der in dieser Zeit in Preetz eine bedeutende Rolle spielt,2) durch den Konvent und die eigne Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben. Nur wohnte der jährlichen Nechnungsablage des Propstes eine Reihe von Abligen bei neben dem Verbitter.

Der König und seine Brüder haben neben freier Herberge und Jagd das Recht der Oberaufsicht und der Entscheidung bei etwa eintretenden Streitigkeiten innerhalb des Konvents. Wie die übrigen Stände werden diese Klöster zu den Kosten des Landes herangezogen, wie sie auf den jährlichen Landtagen bewilligt wurden. Auch eine größere Reichssteuer mußten sie mit tragen, nämlich den Türkenschap. Im April des Jahre 1549 wurden auf einem Landtage an der Levensau fünf von tausend zum Behufe dieser Türkensteuer bewilligt<sup>3</sup>), und 1550 wurden von der "vorovernnge" des Propstes Wulf Ranhan von Preeg 200 Mt. zum "torkenschatte" verwandt.

Damit kommen wir auf Preet zurück und sehen schon aus der Höhe dieser Summe, daß die Lage des Klosters nicht ungünstig gewesen sein kann. Denselben Eindruck gewinnen wir aus den Rechnungsbüchern jener Zeit, denen wir uns nun zuwenden wollen. Zunächst kommen da die der Priörin Dorothea Rangau in Betracht,

<sup>1)</sup> Nach Bait, Schlesw. Solft. Geschichte II, 3. 276.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1550 war Ken Rangau Berbitter, der uns aus dem Jahre 1540 bekannte ältere Bruder Johann Rangans. Er war wiederholt zur Ersledigung von Rechtsgeschäften im Moster, denn seine Berzehrungskoften in der Herberge des Asmus Boß sind regelmäßig verzeichnet. Er hielt auch mit "Dinkvögden" aus Neumünster die Gerichtssitzungen ab.

<sup>3)</sup> Bait, Schlesw. Solft. Geschichte II, S. 306.

und zwar sind drei verschiedene Negister von ihr erhalten. Einmal war ihre Vorgängerin Armgard Sehested vor Ablauf des Rechnungsjahres gestorben, und Dorothea mußte infolgedessen ihre Acchnung zu Ende führen d. h. das Viktualienregister als sog. Nachregister. Dann ist ihr eignes Viktualienregister erhalten, und dazu kommt schließlich das schon oben erwähnte Vinneuregister.

Aus der Kasse ihrer Vorgängerin hatte sie eine bare Summe von 145 M. 2 Schill. 3 Pfenn. übernommen und bezahlte davon rückständige Ausgaben, wie einen Korb Rosinen und einen Korb Feigen "von der alten Priörin wegen" mit 6 M. 13 Schill., dem Klosterschreiber ebenfalls von der alten Priörin wegen für zehn Pfund Mandeln, und ebenso viel Pfund Neis, die sie von Wulve d. h. von dem Propste Bulf Kanhau gesiehen hatte. Für acht Stübchen Honig, das Stübchen Schill., zusammen 4 Mark. Seiner Magd Anneke Toden ihren "nachstehenden" Lohn 28 Schill. Hinrik Kocke dafür, daß er das Aalwehr hat gewoven (weven heißt auch flechten) 1½ M. gegeben. Vor 4 Brede (Bretter) to der nige kamer by dem staven

Pawel Dungen geven vor den wech van Kyle vor syn scryvent, als de priore in God verstorven  $1^1/_2$  M. —Elsebe Gropers ere lon van der olden prioren wegen 24 Schill, noch vor en par scho 4 Schill. Ganz dasselbe bekommt diese Magd als Sommerlohn.

(der Badestube) stan 14 Schill.

Clawes Whisen vor holthonwent in den phyaven 12 Schill. Den tymerluden Hinrik Smede mit 2 Anechten 3 Dage de nyge kamer vor deme ftaven einem jeden knechte 12 Schill. und dem mester eine Mark, zusammen  $2^{1}/_{2}$  Mark. — Gegeven vor nagel to den vynsteren in deme ummegange (Arenzgang) to beterende im grevenhave (?) to den doren wor des van noden was 4 Schill.

Bresen (dem Schmicke) geven vor 50 lattennägel to der ny hende (soll wohl hegde d. h. Gehege heißen) vor dem staven 5 Schill., noch schorfnegel (d. h. die ein scharf oder schorf, einen halben Psennig kosten) 6 Schill., noch vor dat overwarff (Haken, die überfallen zum Schließen der Fenster), krampen (Haken), klynken und vor en par henge to der koren (?) 10 Schill.

Vor kalen dyt jar 11 M., dar hefft en jede person van krigt  $^{1}/_{2}$  last, de anden komen in dat kalenhus.

25 punt hersegrütte, dat punt 6 Pfenn.,  $12^1/_2$  Schill.

15 punt mandelen, dat punt 8 Schill, to den begden messen, de de priore noch ichnildig bleff in der vasten, do je starff, is 2 Mt. 13 Schill., noch 5 punt herse, dat punt 6 Pfenn, is 5 Schill., och van de olden prioren wegen, item jo hebbe if noch to Smal mandelmelf to gevende, be hebbe it hir to stede 38 punt. Ein Lot safferan 5 Schill., dat to bem moje quam. Noch 1/2 lot 21/2 Schill., dat quam to der bermelk to Annunciationis Marie. Noch 10 punt herjegrytte 5 Schill. Noch 11/2 lot jafferan van de olde priorin wegen, dat lot 5 Schill .: 71/2 Ausgegeben 133 M. 7 Schill. 10 Pfenn. Edill. So restat, dat dar mer upgeboret 11 M. 10 Schill. 5 Pfenn., dat it . Im, schuldit bleff van dessem register.

Dann kommt bas Biftualienregister Dorothea Mangaus mit den einleitenden Worten: hoc presens registrum et sequens computatum est per me Dorotheam Rantzow priorissam in primo anno meo inchoatum in nomine Domini. Bergleichen wir diejes mit den uns erhaltenen Registern Unna Splits und Unna Buchwalds, jo läßt sich der wirtschaftliche Einfluß der Reformation an verschiedenen Vosten deutlich erkennen. Im wesentlichen gleich geblieben sind die Einnahmen aus den jechs Priorinnendörfern Porsvelt, Lubbetnn, Raftorf, Ratkendorf, Ebbendorf und Ellerbek, nur daß die Gesamtsumme der Hebungen statt 172 M. 111/2 Schill. des Jahres 1507 jest 184 M. 4 Schill, beträgt.

Sodann werden die kleineren Summen aufgezählt, die Dorothea "Von unjem vagede" Bulf Rangan für bestimmte Zwecke erhalten hat. Es sind das die uns ichon aus dem 15. Jahrhundert bekannten Renten Rovotes (17 M.), Hans Bares (8 M.), aus Barsbek (6 M.), für arme Versonen aus Rethwisch, eine Stiftung Wulfard Rantaus aus dem Jahre 1426 (14 M.), von St. Unnen Memorien (1 M.), von Hans Darjowen wegen (1 M.), von Inmmen Grotinges wegen (4 M.), von seligen Joachim Rankow wegen und seiner Mutter (10 M.), von Herrn Paul Roben (41/2 M.), von Frau Margarethe Reventlow (4 M.), von Herrn Knutter, Propst von 1437—1453 (2 M.), von Hand nud Renn Rankowen wegen (4 M.), von Henneke Buchwald, seiner Mutter und Herrn Marguard Sestede wegen (4 M.). Dazu kommen als neuere Stiftungen, die aber im Peraktionenverzeichnisse vermerkt sind, die Renten von 200 M., die Herr Nikolaus Swagerschen gestiftet und von 200 M., die Bans Rock

gegeben hatte.¹) Die 1000 Mark Kapital, die nach dem Nechnungsbuche Annas von Buchwald die Priörin von Ihehoe von dem Kloster gegen 50 Mark jährliche Nente gelichen hatte, sehlen in dem Negister Dorothea Nanhaus, dagegen ist dieselbe Summe verliehen an Anna von Alhlefeld auf Nehmten, das im Jahre 1520 Steffen von Ahlefeld von den Bormündern der Kinder Foachims von Sehested gekauft hatte. Er starb vor 1545, hatte aber 1532 Nehmten an seine Fran Anna geschenkt, die eine Tochter Claus Nanhaus auf Ascherg war.

Diese 1000 Mark sind aus folgenden kleineren Stiftungen zussammengesetzt und zu einem Kapital oder hovetstol vereinigt. "Zugelegt" sind 200 M., die uns Margarethe Ratlouwe (Klosterfrau unter Anna von Buchwald) gab, 200 M. die uns her Nikolaus Swagerschen gab sue memorie, 200 M., die uns Hans Kock gab, 100 Mark, die uns unser seliger Propst gab zu 500 M., "dar wy jarslikes unse offergelt van krygen." Roch 50 M. die uns Frau Margarethe Nantow gab, noch 50 M., die uns Frau Elsebe Nantowen gab, noch 50 Mark von den beiden Kirchherrn zum Schonenberge und zum Karstenshagen, noch 50 M. von her Luder Schelen, 100 M. von Frau Anna Sestede zum Kluvensiek.

Das Napital von 600 M., von dem Eynwolt Meynstorp jährlich 30 M. Nente bezahlte, besteht auß: 150 M., die uns Detlef Ranhau gab,2) dazu legtedie selige Priorin Armgard Sestede, meine Borgängerin, 50 M. von her Luder Schele seinem Gelde, item noch 50 M. die die selige Priorin Anna von Dualen auß dem kelre (Neller) nahm. Bon Timme Rigeburen 25 M., da legte meine Borgängerin die Priorin 25 M. zu. Detlef von Tynen gab unß 100 M., Frau Katharina Walstorp 40 M., so legte meine Borgängerin die Priorin

<sup>1)</sup> Peraktionenverzeichnis, Urksig. I, S. 394: Dom. Nicolaus Swagerschen dedit nobis CC marcas. Hans Kock dedit nobis CC marcas. Der erstere scheint Priester in Schönberg gewesen zu sein, ber bestimmte Einkünfte aus bem Dorfe Varen in der Probstei bezog.

<sup>2)</sup> Im Peraftionenverzeichnisse heißt es: A. Dom. 1522 obiit Deytleff Rantzow quinta feria quatuor temporum in adventu Domini, qui dedit nobis centum florenos, cuius peractio erit eodem die obitus sui. (Urfsig. I S. 353).

dazu 60 M., von der Mast wegen, noch 100 M. von Johannes unseres Schreibers wegen.

Dwe Nangan auf dem nahe liegenden Gute Nastorf hat ein Kapital von 250 M. entliehen, das aus solgenden kleineren Summen zusammengesetzt ist. Zunächst hat Frau Katharina Nantzow zu Ascheberg 50 M. dazu gegeben. Ferner sind darin enthalten 30 M., die uns König Hans gab, und 20 M., die uns Gerd Walstorf schenkte. Dazu kommen noch 50 Mark, die Frau Abel Porsvelt gab, und dieselbe Summe hatte meine Vorgängerin Anna Sestede erübrigt und dazu gelegt. Endlich werden noch 50 M. von St. Annen Gelbe angesührt, deren Nente auf St. Martensabend fällig ist. — Von 200 M. empfing die Priörin 10 M. Nenten, und zwar bestand dieses Kapital aus 100 M. von der Kosterschen (d. h. der Klostersrau, die die Küstergeschäfte besorgte, wosür aber später in den Nechnungsbüchern ein besoldeter Küster angesührt wird) und 50 M. von der Sekmestersichen (der Schwester, die dem Krankenhause vorstand) und endlich aus 50 M., die ihre Vorgängerin hinzulegte mit Taleken ihren 10 M.

Dieje Beispiele werden genügen, um zu zeigen, wie folche an Ablige ausgeliehene Kapitalien zusammengesetzt waren. wurden einmal dazu verwandt fleinere Summen, die Priefter auf Leibrente gegeben hatten, um bei dem Kloster zu Lebenszeiten Unterhalt zu haben. Als jolche kommen hier Herr Luder Scheele, Berr Nikolaus Dagemann, der ein Zeitgenoffe Unnas von Buchwald war, und herr Swagerichen in Betracht. Ferner find fromme Bermächtnisse bazu gelegt, wie das Detlef Rangans und Sans Rocks. Diese alle sind im Beraktionenverzeichnisse erwähnt, weil an den Sterbetagen ber Spender Seelenmeffen gelefen murben. aber fanden keine Memorien mehr ftatt, und fo konnten die Summen zu größeren Rapitalien zusammengelegt werden. Sodann wurden auch Geldjummen dazu genommen, die von Verwandten der Mosterfrauen eingezahlt waren, um diesen eine jährliche Rente zu sichern. Gine solche Auszahlung an einzelne fiel jett weg, weil die fämtlichen Einkunfte gleichmäßig verteilt wurden und mithin jeder Unterschied zwischen reich und arm aufhörte. Solche eingezahlte Gelber sind im obigen allem Anscheine nach die 50 M. von Frau Elfebe Rangan, von Fran Margarethe Rangan und Fran Abel Porsvelt. Abgerundet endlich werden die ausgeliehenen Rapitalien durch Ersparnisse der Priörinnen. Zweimal hören wir auch von dem Ursprunge dieser. Einmal waren es Überschüsse aus dem Keller d. h. Ersparnisse, welche an der Verwaltung des Frauenkellers gemacht waren, und ein anderes Mal Überschüsse aus der Mast in Lubbetin (Löptin). Zu dem zuletzt erwähnten kleinen Kapital trugen die beiden Schwestern, die Kostersche und die Sekmestersche, bei, auch diese dem Zuge der Zeit, die auf Gleichstellung aller Klostersrauen drang, entsprechend.

Natürlich war es mit dieser Zusammensassung der größeren Kapitalien wohl zu vereinigen, wenn ein Teil der Renten zu stiftungsmäßigen Zwecken verwandt wurde, die dann aber auch der Gesamtheit zugute kommen umsten, wie für 100 M. von Owe Rangans Kapital zu Pfingsten ein Ochse gekauft wurde, der 5 M. von den Renten kostete. Im allgemeinen sind neue Stiftungen zu bestimmten Zwecken d. h. zum Anschaffen von Lebenst und vor allem Genußmitteln, die früher so häusig waren, jetzt selten. Wir sinden 5 M. Renten von 100 M., die Bertha von Thuen auf dem dicht dei Preetz liegenden Kühren geschenkt hatte, zum Anschaffen von Wein bestimmt, und Emeke Ratlow hatte sogar 10 M. gestiftet "dar kregen gy klarethe (Gewürzwein) vor". Auch das Abnehmen der Zahl dieser Stiftungen hängt mit dem Ausschen der Memorien zusammen.

Im ganzen belaufen sich die Einnahmen auf 546 M. 9 Schillinge. Diese wurden auf folgende Beise verwandt. Der Hauptzweck war, Biktualien d. h. Lebens- und Genugmittel anzuschaffen, in katholischer Zeit namentlich für bestimmte Zeiten wie die Fastenzeit und für bestimmte Tage, nämlich für die Teste, an benen Seelenmessen für die Spender der Gaben gefeiert wurden. Was die besonderen Genugmittel für die Fastenzeit anbetrifft, so wird nicht mehr wie früher eine eigne Fahrt unter Leitung des Schülers der Frauen nach Lübeck gemacht, um da einzukaufen, und zwar nicht nur Fische, sondern auch Mehl, Mandeln, Saffran, Kosinen u. a. zu Mus und Ruchen, wohl aber nehmen die Dauerfische mit ihrer größeren Menge und auch wohl mit ihren teuren Preisen einen grö-Beren Teil der Einnahmen des Viktualienregisters in Anspruch als im Jahr 1507. Statt ungefähr 60 M. werden 1546 198 M. dafür ausgegeben. Für die Kasten wird eine Tonne Lachs für 13 M. 2 Schill, angeschafft, und vielleicht waren für diese Zeit auch vier

Tonnen Heringe bestimmt. Es folgen die Ausgaben für Wein, Met und Alaret (über Gewürz abgezogener geflärter Wein), die naturgemäß größer find als die früheren für das Bier, das damals bas hauptgenußmittel war; bies anzuschaffen war, wie wir seben werden, dem Propft überlaffen. Dann kommen die Boften für Reis, Mandeln, Birjegrüte, Rojinen und Feigen, die ungefähr ebenso hoch find wie in den katholischen Zeiten. Der Hauptunterschied gegen die Register dieser Zeiten ist aber, daß die von frommen Brubern und Schwestern zu Seclenmessen und Memorien gestifteten Renten nicht im einzelnen anfgezählt find, und von ihrer Berwendung keine Rechenschaft abgelegt wird. Um drei Hauptwohltäter werden genannt: Sans Bare und Detlef Rute, sowie die Frau Margarethe Rönigsmart, die ein Bermächtnis zu Weihnachten gemacht hatte. Es fehlt aber die lange Reihe der Lübecker Patrizier und vor allem der holsteinischen Adligen, die Bier, Schlachtvieh ober auch bares Geld an die Sand stiften. Das ist wohl aus dem Umstande zu erklären, daß in der katholischen Zeit diese Nomen besonderen Wert hatten, weil ben Spendern zu Ehren an ihrem Todestage besondere Gottesdienste, Seelenmeffen und Bigilien, gehalten werden mußten. Dieje waren aber durch die Kirchenordnung streng verboten, und so hatten die Namen, die auch wohl in eignen Nefrologien verzeichnet waren, keinen Wert mehr. Jett heißt es einfach: Ochsen to .... terra (b. h. omnis terra Sonnabend nach Epiphanias), Mijericordias Domini, Cantate, Spiritus Domini (Pfingften) und Dom. Kovote, benn dieser Rame spielt immer noch eine große Rolle. In dem Register Annas von Budiwald werden als Spender von Weggen (Weizengebäch) über die Fasten Sans und Kenge Rangan, sowie Serr Dietrich Senfe genannt, im Bittualienregister von 1547 bagegen finden sich als Ausgabe: 11 M. 4 Schill, vor de wegge gegen das ganze Jahr und in den Fasten über mit den Tamper (d. h. den Quatembern, die zur Ginteilung des Jahres benutt und Mittwoch bis Connabend nach Invokavit, Pfingften, am 14. September und am 13. Dezember gefeiert wurden). Die vielen Stiftungen für Samburger Bier icheinen alle in ber großen Viftualienkaffe aufgegangen zu fein, und auch die einzelnen Gaben "in die Sand der Rlofterfrauen" fallen weg, weil jett alle Ersparnisse an sie verteilt werden. Nur an die Urmen wird bei der jährlichen Wiederkehr bestimmter Begängnisse etwas gegeben, wie Dorothea Ranhan schreibt: item habe ich ausgegeben von Emeken Ratlowen und Jochym Ranhowen wegen vor das Begängnisse in die Hand der Armen 12 Schill., von Detlev Ranhowen in die Hand der Armen 6 Schill. Ebenso ist, wie wir an anderer Stelle sahen, das Geld für die früheren Wallsahrten zum heiligen Blute in Wilsnack an die Armen gegeben, und zwar in der einmal angesetzen Höhe von vier Mark.

Während früher ein Unterschied zwischen armen und wohls habenden Frauen gemacht wurde, und die ersteren mit besonderen Nenten vom Aloster aus bedacht wurden, weil sie nicht von ihren Angehörigen mit bestimmten Nenten eingekauft waren, ist durch die Nesormation dieser Unterschied ganz aufgehoben, denn alle besamen bei dem Verteilen des ersparten Geldes gleich viel, d. h. die jungen die Hälfte.

Fassen wir nun die im Jahre 1546 aus dem Liktualienregister verteilten Summen zusammen, und vergleichen wir damit die im Jahre 1507 von Anna von Buchwald verteilten, so ergibt sich schon nach diesem einen Register eine Steigerung der Einkünste für die einzelnen Franen. 1507 erhielten Donnerstags vor Martini 65 Personen und 7 geistliche Kinder, das sind die späteren jungen Klostersfrauen, aus der Stiftung des Herrn Brende, jede vier Schillinge und Mittwochs vor dem 2. Abvent 62 Personen, jede 6 Schill. 3 Psenn., und anßerdem wurden aus vier Stiftungen "in die Hand" zusammen  $19^{1}/_{2}$  M. verteilt, also au jede Frau 5 Schill. So bekam jede zusammen an barem Gelde etwa 15 Schill. Im Jahre 1546 bekam eine jede von den alten 2 M. 6 Schill. allein nach diesem Register.

Noch viel größere Anteile der einzelnen weist das schon oben erwähnte Binnenregister auf, denn während das Viktualienregister neben den Ansgaden für Lebensmittel doch auch solche für Mädchensohn, Kohlen, Ausbesserungen an den Öfen und in der Schule, sowie in dem portike (Kreuzgang) und auch  $6^1/_2$  M. an Detlef Vresen wegen der priorin Wagen "de was gant tobraken mit den raden" enthält, war jenes Vinnenregister im ganzen, wie wir schon oben sahen, ein Verzeichnis der Summen, die zum Austeilen bestimmt waren, einmal der Erträge jener drei Dörfer und dann der Hyposthekenzinsen, die benachbarte Ablige zahlten. Ich füge hier das Ergebnis der Sinnahmen des Jahres 1550 an, weil wir aus diesem

Jahre einen Abschluß ber Alosterrechnung haben, welcher die versichiedenen Priörinnenregister und auch den Gesamtabschluß ber Propsteurechnung zusammenfaßte.

Mus den drei Dörfern famen auf Weihnachten und Michaelis mit der Mühlenpacht 134 M. 1 Schill, ein. Die adligen Schuldner des Alosters find nur 3. I. dieselben geblieben, wie die des Jahres 1542, nämlich Frau Ratharina Rangan auf Afcheberg mit 2900 M., Marquard Rankau mit 2000 M., Einwolt Meinstorp, der neben den 400 M. des Jahres 1537 jest ein neues Kapital von 1000 M. aufgenommen hat, und Emefe Ratlow mit 1700 M. Dagegen werden nicht mehr genannt Steffen von Ahlefeldt, Mathias Ratlov, Marquard von Bokwolden, Anna von Ahlefeld, Emeke von Qualen, Bulf Rankow to Plone, der 1548 Klosterpropit von Preet war. Dafür sind neue Schuldner Bartholomaeus von Ahlefeld auf Fresenburg mit 2500 M., Clawes von der Wijch mit 5000 M., Otto Scitede mit 2000 M. Gin Bürgerlicher Jakob Mester hatte 50 M. Kapital und zahlte davon 21/. M. Rente. Item jo ligen da noch 50 M., die zu den obengeschriebenen gehören, ist aber keine Rente davon ge-Die Rapitalien beliefen sich banach auf 17600 M., die fommen. Renten auf 870 M.

Für die Teiche wurden 60 M., für die Mast 40 M. bezahlt, und die Summe der Hebungen belief sich auf 1104 M. 1 Schill. Davon wurden 957 M. 10 Schill. an 47 alte Klosterfrauen geteilt, so daß jede 20 M. 6 Schill. erhielt und 122 M. 4 Schill. an die jungen Klostersfrauen. Neben diesen so verteilten 1079 M. 14 Schill. sind die anderen Ausgaben sehr gering. Frau Dorothea Pogwisch erhielt wieder als einzige Klostersrau aus diesen Hebungen 5 M. Nente, für das salve regina wurde 1 M. ausgegeben, der Schreiber bekam  $1^{1}/_{2}$  M., das Biergeld der Lansten, als sie die Hebungen brachten, betrug 28 Schillinge.

Mun folgt der Gesamtabschluß. Das im Jahre

Das Ausgegebene 1089 M. 6 Schi .

Summa, das ich Euch von diejem Regifter fchul-

dig bleibe ...... 14 M. 15 Edjill.

Um uns von der Gesamtverwaltung dieser Kassen durch die Priorin ein Bild zu mechen, ziehen wir noch zwei Abrechnungen

Dorothea Rangaus heran, aus den Jahren 1546 und 1550. Im ersteren Jahre hatte sie ein Nachregister zu führen, wie wir schon oben sahen, denn ihre Vorgängerin war vor Absauf des Rechnungsziahres gestorben. Das Ergebnis war ein Überschuß von

11 M. 11 Schill. 4 Pfenn. (Einnahme 145 M. 2 Schill. 3 Pfenn. Ausgaben 133 M. 7 Schill. 10 Pfenn.) Ihr Viktualienregister ergab einen Fehlbetrag von 30 M. 11 Schill. 4 Pfenn. — Einnahme oder boringe 546 M. 9 Schill, Ausgaben 577 M. 4 Schill. 4 Pfenn.

Dat licht hir tor stede.

Von diesen vorschribenen 105 M. 10 Schill. 1  $\mathcal{L}_{l}$ , de ick iuw schuldlich bleff von der mast in Lubbetin mit den 20 Schill., de dar äver weren und 1 Schill, de hebbe ick iuw gedelet desselben Tages als ick iuw rekenschop dede 63 Personen einer jeden 27 Schill. So hebbe ick inw betalet na vermöge meine Registers alle dat ick iuw schuldich byn und noch alle tydt to guder rekenschop, wo bowen gescreven.

Die zweite Abrechnung, die aus dem Jahre 1550 stammt, lautet folgendermaßen:

Wie wir oben sahen, hatte sie von dem Binnenregister 14 M. 15 Schill. gespart oder, wie sie sich ausdrückt, war sie den Jungfrauen schuldig geblieben. Die Summe aber, die sie schuldig blieb, gibt sie schließlich auf 18 M. 1 Schill. an und fährt dann dort: Dyt is wedder affgetagen in dem andern register. Item ps unse summe

<sup>1)</sup> In Lubbetin (Löptin) hatte Anna von Buchwald eine Wroth oder Maststätte für Schweine angelegt. Der Ertrag, der 1537 z. B. 110 M. betrug, ist hier sehr klein, doch wechselte das nach dem Ertrage an Bucheckern und Eicheln.

verhaget (verwahrt) by Wulff Nanhowen tyden 2800 M., de 2000 quemen dato by vor Armgard Sesteden tyden (1528—1542) unde de 800 by numen tyden, tosamen 2800 M.

So hebben wn gefrigen van juner voroverunge 2124 M., dar eine jede person van fregt 36 M. (also sind sie unter 59 Personen verteilt).

Auch hat er uns gegenen van des flosters wegen "am jare 47" jeder person 12 M.

Od ys dar 200 M. van inner vorovernuge tom torkenschatte (Türkenschatz d. i. eine jährliche Neichsabgabe zum Kriege gegen die Türken) komen. Item so ys hyr over 156 M., dyt lycht in de tresze (d. i. ein Schatz oder ein Ort, wo Schätzbares und Wertvolles ausbewahrt wird).

Wir kommen nun zum Schluß auf das Rechnungsbuch bes Propstes aus dieser Zeit nach der Cinführung der Kirchenordnung. Hier muffen aber neben dem Register des Jahres 1550 noch die beiden folgenden Jahrgänge mit herangezogen werden, denn infolge der vorangegangenen Streitigkeiten und Wirren im Alosterleben gewährt uns jenes allein kein Bild von den regelmäßigen Verhältnissen. Rach dem Abgange Hinrifs von Ahlefeld im Jahre 1542 war nämlich Bulf Rangan Propst geworden, den wir schon wiederholt als Besitzer von Wittenberg bicht bei Preet und als Pfandinhaber von Plon kennen gelernt haben. Über diesen beschwerten sich am 16. Oktober 1547 vierunddreißig Klosterfrauen bei dem Könige Christian III. und beffen Brüdern, den Bergögen Johann dem Alteren und Adolf, die gemeinsam die oberfte Aufficht über das Rlofter hatten. Sie legten ihm zur Last, er lege keine Rechnung ab, bringe viel Geld für des Wademeisters Anechte und für Butter in Nechnung, halte zwei Rüchen, die eine im Kloster, die andere in seinem Hause, was nie Sitte gewesen; eine Alosterjungfer lebe mit ihm im Hause und schalte über bes Alosters Güter, er schmause, während ber Konvent Mangel leibe an Brot und Bier. Daher hatten fie ihn abgesetzt und an feiner Stelle Schack Rantau zu Belmftorf1) zum Propste gewählt2). Der König und seine Brüder antworteten darauf3):

<sup>1)</sup> Schad Rangau, ein jüngerer Sohn Detlef Rangaus von Panker, taufte helmsborf im I. 1526.

<sup>2)</sup> Urfifg. I, S. 406. 407.

<sup>3)</sup> S. diese Zeitschrift II, S. 184.

Da Wulf Ranhan die Propstei zu verlassen sich geweigert, so haben wir in Anschung solcher Irrungen, als wir dieselben aus gnädiger Neigung zwischen Jungfrauen und den vom Abel ungern sehen, folgende Mittet verabscheidet: Wulf soll ohne längeren Verzug der gauzen Versammlung abdanken und auf Ostern folgendes abziehen, und es soll alsdann von der Priörin und ganzen Versammlung ein anderer Propst nach altem hergebrachten Gebrauch, Statuten und Gerechtigkeiten unseres Alosters erwählt werden. Es soll auch die Wahl als auf Schack Ranhau geschehen ab und nichtig sein.

Bu bemerken ist babei, daß in diesem Streite die Priörin Dorothea Ranhan zum Propste Bulf gehalten, und daß mithin die vierunddreißig Klosterfrauen sich gegen sie aufgelehnt hatten. Die Vermittlung des Landesherrn suchte beide Parteien auszusöhnen, indem sie beide Pröpste, auch den von den vierunddreißig gewählten, fallen ließ, dabei aber ausdrücklich einschärfte, daß die Klosterfrauen ihrer Priörin Gehorsam schuldig wären, und daß diese die Widerspenstigen nach den Statuten bestrafen solle.

Weder von Bulf, noch von dem 1548 vom Konvent gewählten Claus Rangan1) ift uns eine Abrechnung erhalten; mithin können wir nicht feststellen, ob die gegen den ersteren erhobenen Anklagen gerechtfertigt find. Die Privrin spricht indessen, wie wir oben saben, von Ersparnissen, die er machte, und von Verteilung dieser an die Mosterfrauen. Bei dem Abgange seines Nachfolgers Klaus dagegen scheinen die Geldverhältnisse nicht günstig gelegen zu haben, denn wir erfahren aus dem Register seines Nachfolgers Peter von Ahlefeld,2) daß jener bei seinem Abgange Oftern 1550 der Briörin Dorothea Rangau nur 150 M. überantwortete, und daß diese damit seinem Nachfolger "Borstreckung tat". Anderseits streckte Beter von Ablefeld dem Kloster 150 Mark vor, und so kann seine Abrech. nung vom Jahre 1550 kein Bild von den regelmäßigen Berhältnissen geben. Bei einer Einnahme von 2415 M. 4 Schill, und einer Ausgabe von 2500 M. 10 Schill. 6 Pfenn. ichloß jie mit einem Fehlbetrage von 85 M. 6 Schill. 6 Pfenn. Im Jahre 1551 dagegen be-

<sup>1)</sup> Claus Ranhau war der Sohn Hennekes Ranhau auf Water-Neverstorf. Seit 1558 war er Amtmann in Steinburg bei Jhehoe.

<sup>2)</sup> Er war ein Sohn Heinrichs von Ahlefeld zu Lindau.

trugen die Hebungen 3138 M. 14 Schill. 5 Pfenn., die Ansgaben 2714 M. 6 Schill. Der Überschuß betrug nithin: 424 M. 8 Schill. 5 Pfenn., welche der Propst seiner Rechnung des Jahres 1552 vortrug. Diese ergab dann bei 2546 M. Hebungen und 2222 M. 2 Schill. 5 Pfenn. Ansgaben einen Überschuß von 323 M. 13 Schill. 7 Pfenn.

Im ganzen tritt in diesen Registern am wenigsten der Einfluß der Resormation hervor, weil die Geschäftäsührung des Provites im wesentlichen nur die weltlichen Verhältnisse betras, weil er, wie es schon im Mittelalter hieß, das Kloster nur nach buten verwaltere. Er zog die Pacht von den Mühlen zu Garden und zu Neumühlen, die Seepacht und das Tienstgeld der Vörser ein, die zu Kornheuer verpssichtet waren. Es waren namentlich die Vörser der Probstei, die keine regelmäßigen Hostvienste leisten konnten wegen der großen Entsernung und deshalb diese in Geld abgelöst hatten. Der Propst bekam das Pachtgeld sür die großen Stauungen und Fischteiche, er ließ sich sür die noch ausstehende Kornheuer Geld zahlen, verkanste die Steine, Mauers und Dachsteine, aus der Ziegelei, wie 1550 allein 31800 Mauersteine und 23600 Dachsteine, er empfing die Broke d. h. die den Bauern von der Herrschaft auserlegten, z. T. recht bedeutenden Brüche.

Die Ausgaben waren die Löhne an die Priefter, von denen der Prädikant nach den Bestimmungen der Ordinang als verheirateter Mann ein gutes Einkommen hatte, nämlich 100 Mark, während die Priefter sich mit 10 Mark begnügen mußten, ferner an die Bäcker, die Köche, den des Propstes und den der Frauen, an das Hofgesinde im Vorwerk und Nieworden (Neuwähren). Außergewöhnlich war ber Anfwand für die Beköftigung foniglicher und herzoglicher Gafte, ber 1550 einmal ungefähr 200 M. betrug. Der Propit jelbit befam vom Alojter feine Befoldung und jedes Sahr ein Binter- und ein Sommerfleid. Für ihn, feinen Jungen und den Alofterschreiber wurden 1550 etwas über 200 M. ansgegeben. Der Ziegelmeister erhielt vom Propite im Afford für 1000 Manersteine 28 Schillinge und für 1000 Dachsteine 2 Mark. Außergewöhnliche Ausgaben waren die Rojten des Prozesses vor dem Reichstammergericht in Speier, wo mit Laul Sehestede um den Besit der drei Dorfer Warnow, Kirchbarkan und Barmiffe gestritten wurde. Endlich

wurden jährlich die Sandwerker, namentlich der Schmied, abgegelohnt. Alles das sind Ausgaben für die äußere Verwaltung: daneben aber hatte der Propft noch die Verpflichtung, den Alosterfranen ihre stiftungsmäßigen Renten auszuzahlen, sie regelmäßig mit Brot, Bier und Fleisch zu verpflegen und ihnen an bestimmten Tagen des Jahres außerordentliche Spenden an Speise und Trank zukommen zu lassen, und da läßt sich doch an einigen Einzelheiten der Einfluß der Reformation deutlich erkennen. Denn diese besonderen Gaben sind nicht mehr an bestimmte Seiligentage gebunden, sondern an die sehr eingeschränkten Testtage, wie sie von der Ordinanz noch gestattet waren. Samburger Bier liefert der Bropst in den Reller der Jungfrauen je eine Tonne zu 5 Mark St. Martenstag (Martini), "in den Winachten hilligen Dagen", up des nigen Jares Dach, up der hilligen drier Könige Dach (6. Januar). Dagegen ift aus der katholischen Zeit noch beibehalten das ftrenge Durchhalten des ausichließlichen Effens von Fischen in der Fastenzeit. geht hervor aus den vielen Dauerfischen, die in dieser Zeit in Lübeck gekauft wurden. Im Jahre 1550 heißt es: Hinrik Maß dem forknechte do he mit Peter Stoltenberg tho Lübeck was und den Nal, Hering und Drogen fist holde, den die Jungfrauen kregen in de fasten thor therung. Benediktus Schliker, der Uthnemer (Lieferant) in Lübeck, licferte damals drei Tonnen Rotscher d. h. besonders guten Stockfisch, die 700 Pfund wogen. Der Zentner kostete 7 M. 6 Schill. Von diesem Motscher erhielten die Frauen to proven (als Präbende) eine doppelte Tonne und von dem Rapelfisch1) 120 Pfund. Der andere Rotscher kam zu des Probstes behoff. Summa 51 M. 10 Schill. — Außerdem bekamen die Frauen noch als proven 3 Tonnen Schonenscher Heringe zu 36 M. und zwei Tonnen Schonenscher Male, die Tonne zu 10 M. Nehmen wir dazu noch 52 Pfund Selfped, (Seehundsped) das Pfund zu einem Schill., 10 Pfund Raff zu 13 Schill. 4 Pfenn., 10 Pfund Pekclall (Bökclaal) zu bemischen Preis, fo können wir uns ein Bild davon machen,

<sup>1)</sup> Rapelfisch hängt vielleicht mit Raff zusammen. Raff sind die abgeschnittenen Rücken- und Afterslossen von dem gedörrten Heilbutte. — Bielsleicht ist es auch ein Schreibsehler für Nakelsisch, und dieser ist wohl mit rekelink zusammengebracht, das sind die aus dem Banche des Heilbuttes geschnittenen gesalzenen und getrockneten Streisen.

welche Mengen von Danersischen in der Fastenzeit verzehrt wurden, und dazu kamen uoch die in den Bächen, Teichen und namentlich an den Stammgen gesangenen frischen Fische, soweit sie nicht nach Lübeck ausgesührt wurden. In den Nechnungsbüchern sindet sich in der Negel der Posten: Lohn an mehrere Anechte, die in der Fastenzeit dem Wademeister beim Ziehen der Wade hatsen. Die sonst im Verlause des Jahres verzeichneten Sinkäuse von Heringen, Dorschen, Pökclaalen, Rotschern n. a. Fischen zeigen, daß auch in der übrigen Zeit die wöchentlichen Fastentage als solche seitgehalten wurden.

Wir gehen dann weiter in den Festtagen, an denen der Propst den Mosterfrauen besondere Spenden schuldig war. Zunächst kommt der "gute Tonnerstag" d. h. unser grüner Tonnerstag inbetracht. 1550 läßt jener gegen den guten Tonnerstag von Lübeck für die Jungfrauen bringen 6 stoveken, 1 quarter und eine planke<sup>1</sup>) Wein zu 4 M. 4 Schill. 3 Pseun., ferner die Zutaten zu dem uns aus früherer Zeit bekannten und beliebten Mandelmus, und endlich Saffran und Rosinen zu Kuchen.

Nach der Fastenzeit kam wieder die Fleischfost zur Geltung. Während aber in der katholischen Zeit ausdrücklich bemerkt war²), zu welchen Heiligentagen ein Ochse, mehrere Schase oder Lämmer in die Küche der Frauen kamen, fällt im Jahre 1550 dieses Verzeichsnis ganz fort, und der nächste Tag, an dem dann wieder besondere Genüsse gespendet wurden, ist erst der Breidenmandag d. h. der Montag der vollen Woche nach Michaelis. Auch dazu werden die Zutaten für das Mandelmus aus Lübeck geholt, daneben aber Reis und Puder,3) sowie Sassrau und ein Hut Zucker zu neun Pfund, das Pfund zu 8 Schill. Aus dem Garden, der da im eigentlichen Sinne der Garten des Klosters war, kamen Peterzillienwurzeln, kabuzkenkol²), gelbe Küben. Außerdem werden noch aufgesührt ein Pfund roter Zucker und ein Stüdchen Honig zu 9 Schill. — Endlich ist noch die sog. Galrende gegen St. Ihomas (21. Dez.) als althergebrachter Tag zu nennen, an dem den Klostersrauen besondere Speisen ges

<sup>1)</sup> Eine planke ist 1/2 Rössel. sein Rössel = c. 1/2 Liter).

<sup>2)</sup> S. Wirtschaftsgeschichte S. 142.

<sup>3)</sup> Buder ist ein fein gestoßenes Gewürz.

<sup>4)</sup> Auch kabûskol genannt d. i. der weiße Kopftohl.

spendet wurden. Im Jahre 1551 wurden dazu aus Lübeck geholt: Ein Pfund Pepers zu 18 Schill., 8 Lot Saffran zu 3 M. 4 Schill., 6 Pfund Mandeln zu 18 Schill. und 6 Pfund Nosinen zu 10 Schill. Unch hier werden Mandelmus und Auchen bereitet, und das Mehl zu dem letzteren umste der Propst liesern, wie auch das regelmäßig in der Bäckerei verbranchte Mehl entnommen wurde aus der Kornsheuer der Bauern, aus dem Ertrage der beiden Alostergüter in Preetz und Neuwühren und aus den Abgaben an die Alostermühlen, aus der sog. Mühlenmatte, die in Lutterbet und Preetz gezahlt wurde. Von Zeit zu Zeit schenkte der Propst auch wohl einen Kord Feigen oder Datteln.

In größeren Posten wurde Mohnöl bezogen, und dieses wie Salz u. a. kam in den Keller der Frauen, der wohl von dem des Propstes zu unterscheiden ist. Aus ihm nahm der Koch der Frauen die Vorräte zu der eignen Küche dieser. Wir sahen aber, wie schon am Ende des fünszehnten Jahrhunderts sich trotz dieser gemeinsamen Küche und dem gemeinsamen Speisen eine eigne Wirtschaft der einzelnen Frauen herausdildete, wie eine jede, wenigstens von den älteren ihren Krautgarten d. h. Kohlgarten hatte, wie sie einzeln Kohlen erhielten, und dieses Sonderleben ist gewiß durch die Resformation noch gefördert worden, wenn es auch erst allmählich zu einem ganz getrennten Wirtschaftsleben kam.

Zunächst kommt 1550 in Betracht eine Lieferung von Salz an einzelne. Daß die Priörin, die schon im fünfzehnten Jahrhundert eine eigne Küche hatte und ihre Frauen einige Male im Jahre zu Gaste bat, Salz erhielt, ist leicht zu erklären. Sie bekam sogar zwei Tonnen, aber wozu die Frauen Anna Sturen und Abel Ranzau, wozu ferner Agathe von Dualen, Katharina Ratloven, Ida van Stoven und Jungser Sophie von Ahleseld je eine Toune brauchten, ist nicht ganz klar. Der Name Katharinas Ratlow führt uns aber auf andere Spuren, denen wir nachgehen wollen. Im Jahre 1550 bekam Jasper Steinbrügge (Steinpslasterer) vom Kyle für vier Wochen und drei Tage mit seinen beiden Meisterknechten und seinem plegesknechte (Handlanger) ungefähr 20 Mark "vor eine steinbrugge

<sup>1)</sup> In den Mühlen zu Lutterbek und im Flecken Preet waren eigne Mattkisten, die 1551 mit Schlössern versehen wurden.

tho leggende von des prawestes huß beth an vor Rattrina Natlowen huß und so allenthalben binnen dem floster vor den hußen stein. brugge gelecht." Rehmen wir noch dazu, daß Ratharina Ratlow im Sahre 1551 an den Propit Beter von Alefeld für mehrere Schüler ober Chorfinder, wie jie nach der Reformation genannt werden, Benjionsgeld zahlte, jo mujjen wir annehmen , daß außerhalb der Klaufur, die durch den Remter, die beiden Kreuzgänge, über denen die Schlafräume waren, und die Rirche begrenzt wurde und ein Biered bildete, fich ichon damals verschiedene Säufer von Brivatleuten auf dem Alosterhoje befanden, die Chorfinder in Bension hatten. Denn neben Kathrina Ratlow finden wir noch Jungfer Giffel Schwins als eine jolche Penfionsinhaberin. Bei ihr waren Margarethe Parkentin, David Parkentin, Adelheit Backerbart, Rathrina und Kerstine von Beng. Das Bengionsgeld, das an den Propit bezahlt wird, ift noch das im fünfzehnten Jahrhundert übliche von 4 Mark jährlich. Dieje Giffel Schwins führte im Jahre 1552 einen Reubau auf, denn fie bezog aus der Alosterziegelei 2000 Mauersteine für den Preis von 12 M. 5 Schill.

Fassen wir das Ergebnis dieser Untersuchungen noch einmal kurz zusammen, so sehen wir zunächst, daß unser Kloster entschieden, was seine Geldwirtschaft anbetrifft, am besten von allen holsteinischen Möstern gestellt war. Während die übrigen die großen Lasten, die von den Landtagen auserlegt wurden, nur durch Beräußerung und Verpfändung von Grundbesitz decken konnten, behielt Preetz seinen Besitz ungeschmälert und bezog darauß ganz regelmäßige Einnahmen. Ja, die Klosterverwaltung machte Ersparnisse, die entweder gleich an die einzelnen Klosterfrauen verteilt oder als Hypotheken in benachbarten abligen Gütern angelegt wurden. Fassen wir zunächst die Einnahmen der Klosterfrauen zusammen, so betrugen die der älteren auß den Verteilungen des Viktualienregisters 30 Schill. 6 Pfennige<sup>1</sup>), auß dem Binnenregister 20 Mark 6 Schillinge, und wenn, wie es wahrscheinlich ist, die 36 M. auß Wulf Rantzauß Ersparnissen in demselben Jahre verteilt wurden, so hatte jede 59 M.

<sup>1)</sup> Zu ad te levavi (Abventssonntag 8 Schill.), in die Clame (vielleicht Thome 21. Dez.) 3 Schill. 3 Pfenn. Conversio Pauli (25. Jan.) 10 Schill. 3 Pfenn. und nach dem Umschlage in Kiel, wo die Geldgeschäfte erledigt wurden, 9 Schill.

4 Schill. Die Höhe dieser Einnahme tritt besonders hervor, wenn wir bedenken, daß der Propft 50 M. jährlichen Lohn bezog, allerdings dancben noch ein Winter- und Commerkleid, aber die katholischen Briefter etwa 10 Mark. Und wenn der evangelische Brediger 100 M. bekam, so war das eine reichliche Besoldung für einen verheirateten Mann, wie sie in der Kirchenordnung vorgesehen war. Einzelne Klosterfrauen scheinen auch noch gegen eine bestimmte jährliche Rente eingekauft gewesen zu sein, wie z. B. Anna von Pogwisch und Elzabe Rangan. Auch für Bertha von Innen waren 100 M. hinterlegt, von denen sie allem Anscheine nach die Renten bekam. Doch find das nur seltene Ausnahmen von der Regel, nach welcher eine solche Bevorzugung einzelner nicht niehr statthaft war. Nehmen wir noch dazu die reichliche Verpflegung durch den Propft, über deren Mangel nur einmal unter Wulf Rangau geklagt wird, und die besonderen Genüsse, die von der Priörin aus der Viktualienkasse gespendet wurden, so ist es wohl zu erklären, daß die Zahl der Mosterfrauen nicht abnahm, sondern daß Breet eine besonders gesuchte Versorgungsstätte für die unbegebenen Töchter des holfteinischen Abels blieb.

Blegt in Hypotheken waren im Jahre 1550 ungefähr 20000 M., nämlich 17600 nach dem Binnenregister und 3450 nach dem Viktualienregister. Hypothekenschuldner waren Katharina Nanyau auf Acheberg, Bartholomaeus von Ahlefeldt auf Fresenburg bei Oldestoe, Marquard Nanyau auf Neversdorf (wohl Waterneversdorf), Otto Sehestede auf Kohovede bei Eckernförde, Eynewolt Meinstorf auf Oppendorf bei Kiel, Andreas Nanyau auf Salzau, Emeke Natlow auf Futterkamp, Clemens von der Wisch, der wenigstens bis 1544 im Besitze von Hanerau war. Dei Anna von Omalen habe ich den Wohnort nicht feststellen können.

Die Gesantsumme der Einnahmen betrug im Jahre 1550 4081 M., die der Ausgaben 4220 M. 4 Schill. 10 Pfenn., indessen ist bei diesem nicht günstigen Abschlusse, wie schon oben erwähnt, die allem Anschliche nach nicht umsichtige Verwaltung Wulf Nantzaus, unter der bis kurz vor Ostern dieses Jahres auch sein Nachfolger Claus Nantzau zu leiden hatte, in Vetracht zu ziehen.

<sup>1)</sup> S. diese Zeitschrift II, S. 147.

Mit diesem Bilde aus dem Wirtschaftsleben des Alosters schließe ich diefe Untersuchung ab. Gie fann insofern ein Beitrag zur schleswig-holsteinischen Resormationsgeschichte genannt werden, als sie uns deutlich die Art und Beise zeigt, in welcher Christian III. die evangelische Lehre durchzuführen suchte. Sie follte fich nach feiner und seines Ratgebers Bugenhagen Unsicht ohne äußeren Zwang von innen heraus b. h. aus dem geistigen Bedürfnis der Bevölterung heraus zum Siege durchringen, und das tritt namentlich bei bem Borgeben der Landesherrschaft gegen die begüterten Alöster hervor. Die Rirdenordnung ichrieb vor, daß ein gelehrter und tüchtiger Brediger mit einer eerliken underholdinge und bejoldinge verordnet werden sollte, der syne eerliken Suffrouwen sampt synem eerliken Gesinde hebbe. Diefer foll lefen, predigen ufw., alfo durch geiftliche Mittel für die Ausbreitung der evangelischen Lehre wirken. Und in der Sinsicht sette der König seinen Willen durch. Bei Preet hören wir nicht, baß es mit Schwierigkeiten verbunden war, in Ibehoe bejag ein solder Prediger schon im Jahre 1538 allem Anscheine nach das Bertrauen der größtenteils lutherischen Klosterfrauen, in Ütersen dagegen wurde der Prädifant vertrieben, und nach einer alten Aufzeichnung in dem dortigen Kirchenbuche1) erschien der König selbst in der Kirche, jagte den Megpriester vom Altare weg und sette wieder einen lutherischen Prediger ein.

<sup>1)</sup> S. ben Auffat von Auf im Neuen Staatsbürgerlichen Magazin II, S. 841.

## Zur älteren Geschichte des Hoses Humptruphos.

Ein Beitrag zur Geschichte bes Festewesens. Bon Ludwig Andrejen.

I.

Der auf der Vorgeest nahe dem Gotteskooge 2 km südlich von Humptrup in der Karrharde belegene Hof Humptruphof oder Hump-trupgaard war von der Reformationszeit ab durch zwei Jahrhunderte ein landesherrliches Festegut.

Berfestet wurde er zuerst, soweit bekannt, 1517, als Herzog Friedrich das Gut an Momme Howlesen oder Hollesen aus Lügum gab, und zwar übertragbar auch auf eines seiner Kinder. 1559 wurde noch bestimmt, daß, wenn der Fester ohne Erben sterben würde, einer seiner Brüder Festenachfolger sein sollte. Bon 1595 an wurde Humptrupgaard nur in Leibseste gegeben; die Erblichkeit blieb aber ohne weiteres vorausgesetzt. Schon 1559 wurde der Anspruch der Erben des verstorbenen Festebesitzers als billig anerkannt. Das Int war von 1517 bis 1712 und vermutlich auch zunächst noch weiter in den Händen derselben Familie.

Darüber, ob der älteste oder der jüngste Sohn zum Nachfolger in das Festeverhältnis bestimmt war, verlantete ansangs nichts. 1654 jedoch berichten die Vormünder der Kinder des verstorbenen Momme Lügen, daß, als dieser und sein Bruder Thomas Lügen nach dem Tode ihres Vaters das Festegut Humptrupgaard gemeinsam übernahmen, "dem Herkommen nach der Festebrief auf Thomas Lügens als des ältesten Bruders Nahme allein gerichtet worden" war. Das für die Karrharde vermutete<sup>1</sup>) Jüngstenrecht in der Festenachsolge sindet sich hier also nicht.

Die Witwe wurde (1607) ohne Bedenken, jedochnnter besonderer Berfestung, zur Feste auf Lebenszeit zugelassen.

Statt der bis 1595 innegehaltenen Einzelerbfolge wurde in

<sup>1)</sup> Sering, Erbrecht und Agrarverfassung in Schleswig-Holstein, S. 326

diesem Jahre es als möglich betrachtet, das Testegut unter zwei Brüder zu teilen. So geschah es nach 1616 durch Privatvertrag mit Wissen des Amtmanns. 1652 und 1653 wurden die ersten Testebriese auf die beiden Hälften des Gutes ausgestellt. Das Gut blieb auch weiterhin, d. h. mindestens bis 1712, geteilt.

Alls Anerfennungsgebühr des sandesherrlichen Grundeigentums wurde 1517 ein jährlicher Kanon von 6 & festgesetzt. Tieser Zins blieb auch späterhin stets unverändert, wurde zwar vereinzelt ohne besondere Erwähnung in die staatlichen Gesamtabgaben eingerechnet, aber in der Regel ausdrücklich genannt. 1 1701 aber heißt es nur, daß der Fester von Humptrupgaard "jährlich und tho rechter Thot dem Fürstlichen Hueße Lütchen Tundern darvan dhon und geven schall, wat vorhenne darvan gedahn." — Der Kanon von 3 & wegen einer Kirchenseite erhielt sich, wie gewöhnlich, auch hier noch weiter, also über 1712 hinaus.

Bon einem Festeantrittsgeld ober Festekapital war 1517 noch keine Rede. Es trat erst bei der zweiten Versestung, 1559, hinzu und wurde von nun an seitens der Fester als Hauptlast angesehen. Allgemein war das Festekapital, wie Sering angibt unbeträchtlich?) und unveränderlich?). Hier jedoch betrug es 1559 schon 500 \$\mathcal{E}\$; 1595 wurde es auf 250 Taler, 1607 auf 300 Taler, 1698 auf 1000 \$\mathcal{E}\$ ethöht, und lediglich in diesem mit fast jedem Festewechsel gesteigerten Antrittsgelde zeigt sich hier das Vestreben des Landessherrn, die bäuerliche Prästationspflicht stärker anzuspannen.

<sup>1)</sup> Die Betonung der Refognition verdieut, beachtet zu werden. Nach Sering (S. 335, 307, 310, 323) ist es gerade als ein Kennzeichen des schleszwig-holsteinischen Festeweiens auzusehen, daß der Kanon sehlt (vgl. auch Rachsahl in Conrads Zahrbüchern 93, S. 464). Der Kanon verschwand in der staatlichen Grundsteuer. Dieser Vorgang ist anscheinend allgemein viel früher als hier abgeschlossen.

Über die in der Lehre vom Festewesen umstrittene Fiage der jährlichen Festeabgabe vgl. Schrader, Lehrb. der schl. holst. Landesrechte II (1809), S. 206; Wimpssen im N. Staatsb. Mag. VI, H. 2, S. 245; Paulsen, Lehrb. des Privatrechts d. High. Schl. u. Holst. (1842), S. 66; Esmarch, das im Hight. Schl. geltende bürgerl. Recht (1846), S. 182; Falch, Handb. d. Schl. Hrivatrechts V (1888, S. 227 n. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sering, S. 306. und S. 334. <sup>3</sup>) Sering S. 806,

Die außer diesen auß dem Festeverhältnis erwachsenen grundherrlichen Abgaben — Kanon und Festekapital — zu tragenden
vöffentlichen Lasten waren zum Teil denen der Bonden gleich. Es ist dabei sedoch bemerkenswert, daß die Rücksicht auf die Höhe des Festekapitals den Landesherrn bewog, die Festen zur Pflugsteuer
im Bergleich zu dersenigen der Freibonden niedriger anzusetzen; es
wurde von nur einem Pfluge gestenert. Aus demselben Grunde
wurde das Hestholmer Dienstigeld statt auf 5 auf nur 2 Taler bemessen). Zwar versuchten die Bonden der Harde, die Pflugsteuer
der Festen erhöht zu bekommen, aber der Landesherr verhinderte es.

Neben dem Festelande hatten die Fester erheblichen Eigenbesitz.

Nach dem Pflichtregister von 1685 zahlten die Festebauern Christian Momsen und Ingwer Thomsen von Humptrupgaard jeder 24 & Pflicht, und letterer für 36 Demath Koogsland 3 & 2 & Juteressentenpssicht. Als extraordinaire Last bezahlte Thomas Momsen 1543 22 & 8 & zur Steuer vom 20. Pfennig. Bei der Erhebung des hundertsten Pfennigs 1611 und 1612 hatte Marin Lüddes auf Humptrupgaard jährlich 27 Taler, das war ein Viertel vom Gesamtertrag aus dem Dorse Humptrup, zu entrichten.

An Diensten war alles zuleisten, "was vusere andern gemeine Undersatten in Karharde vorplichtet sind". Erwähnt werden: Hardesfuhren, Torslieferung, Wegepflicht und Deicharbeiten, ferner Hand- und Spanndienste am Hestholmer Marschland, wofür später das schon erwähnte Hestholmer Dienstgeld trat.

Die auf dem Festelande errichteten Gebände waren Eigentum des Festers. Ein in den Jahren 1606 und 1607 vom Landesherrn unternommener Bersuch, das Festegut in ein Pachtgut umzuwandeln, wurde wieder aufgegeben. Das landesherrliche Obereigentum am Festelande wird wiederholt scharf betont. Für versännte Neuverfestung mußte 1595 eine Brüche von 550 Talern bezahlt werden. Den Festebrief erteilte 1519, 1559, 1595, 1607 und 1698 der Herzog, 1616, 1652, 1653 und 1701 der Amtmann.

Diese wesentlichen, zum Teil für Humptrupgaard besonderen Tatsachen aus der Geschichte dieses Festegutes sowie die folgenden

<sup>1)</sup> Das hestholmer Dienstgeld der Freibonden der Karrharde betrug 5 Mtlr. a Pfluz. Über die Entstehung des hestholmer Dienstgeldes vgl. die Beilage.

ausführlicheren Mitteilungen sind den Atten A XX, 3192, 2618, 2633, 2634, 2636, 715; C VI, 1, 165, und C VI, 938 des Königlichen Staatsarchivs in Schleswig entnommen. Der Stoff reicht nur bis 1712, so daß über die weiteren Schicksale dieses Festeverhältnisses, insbesondere als es allgemein geregelt wurde und das Gut in Cigenbesit überging, nichts zu ersahren war.

#### H.

# 1517. Festebrief für Romme Howlesen zu Lügum auf das Gut Humptrupgaard und ein Kirchengut zu Grelsbüll.

Von Gottes Gnaden, Wy Frederich, Erffgenahmen tho Norwegen, hertoch tho Schlesewich holstein, Stormarn und der Dittmarschen Grafe tho Oldenborch undt Delmenhorst.

Thun wittlich, offenbahr bekennen, in undt mitt diesem unsem brene, vor elsewehme, dat wy jegenwertigen Bujen lieben getrewen vrdersatten Rumme Howlesen tho Lugum, ein guett genohmet humptorpgarde, im Dorpe humtorp belegen, mit aller thobehorunge, welde vns alle Jahre vertinset 6 Luebisch &, bartho ein Kerden guedt tho Grelgbull, datt Jens Cowegen (Sorengen ?) feliger thouorne im brukninge gehodt heft, unde ichuldet der Kerden jarliches 3 1 luebijch, dorch junderlicke gonft undt anade und thonegunge thogesecht und gefestet hebben, Thoseggen und Besten ehme batt berocde vinje vind der Kercken quett, gegenwerdigen mit vind in fraft duffes brenes, Jedoch und also dat he uns, unfenn Eruen und nachkomlingen, alle Jahr tho vnje Borch Lutten Tunderen die vorbestempten 6 & Tinses genen, undt sunft furder mehr watt gewöhnlich undt alles was unie andern gemeine undersatten in Rarharde vorplichtet sin, deraf thon undt vorbemelter Kercken ehre hure undt gerechtigfeit endtrichten, undt vorgnugen icholen, sonder wedderreden, allen undt iklichen unsen ambiluden tho Lutken Tundern, gegenwertige undt thokomende, und fonften einen jedenn die vinne vinjentwillen doen undt laten ichall undt will, ernstlichen gebeden, densuluen Numme Howelsen, bauen jolcher vnjer vejtninge nicht tho hindern, thouerweldigen edder thouernichten, by vniern Furstlichenn hulden und vngnaden, unde ichall duje vestninge by macht blinenn obgemeltes Nomme Howlesens Lenenlang al vth vnd darnach ein kind nah ehme.

Tho vrkunde hebben wiy besen bref genen, und mit unsen Signeten benesten laten,

Datum Schlesewicgh, Anno Domini Fösteinhundert und Senentein, am Tage Saneti Mauricij.

1518, Donnerbages in dem Pingsten, wurde dem Momme Honelsen the Humpterpgaarde ein besonderer Festebrief auf das Kirchengut (ein Halfguth Karcenguedes) zu Greisbüll ausgestellt.

Für seinen Eigenbesitz in Lügum steht Momme Hollesen im Erdbuch von 15431) mit 6 \$\frac{1}{2}\$ 1 \$\beta\$ Kilicht, außerdem besaß er den Hof Flütholm (Fluesholm), für den er zu 3 \$\frac{1}{2}\$ angesetzt war1). In demselben Jahre wird sein Sohn Thomas Momsen in Humptrup genannt. Dieser übernahm swäter das Festegut, ohne daß der Festebrief besonders erneuert wurde. Er starb 1559.

Scin Sohn Sönke Thomsen bat nun den Herzog Johann um den Festebrief. "In gnediger Betrachtunge der gelegenheit und dieweil sunst gebreuchlich, das die Kinder nach der Eltern Absterben vor Fremden zu der Beste gelassen," wurde dem Bunsche entsprochen (26. November 1559). Aber Sönke Thomsen mußte ein Antrittsgeld von 500 L bezahlen, und darauf wurde Humptrupgaard für jährlich Elstlich zu dem fürstlichen Hanse Tondern und das Kirchengut zu Gresbüll für jährlich Zu verfestet "einem von Thomas Monssen Sohnen, alß Sonnecke Thomesen, undt nach seinem Absterben einem seiner Sohne nach ihm, sonerne er Erben bekumpt; Da ehr aber ohne Erben vorsterben wurde, einem von seinen Bruderen ihr Lebenszeit alle anß."

Nachdem dann Sönke Thomsen (nach 1590) ohne Erben gestrorben war, übernahm sein Bruder Ludde Thomsen Humptrupgaard, mährend ein anderer Bruder, Carsten Thomsen, Flügholm besaß (1590)<sup>2</sup>).

Ludde Thomsen war der Ansicht, das der Festebrief von 1559 auch ihn ohne weiteres in die Verfestung einbeziehe und unterließ

<sup>1)</sup> Sonderindste Statte- og Jordeboger S. 294 und 295.

<sup>2)</sup> Carsten Thomsen starb 1595; sein Sohn Thomas Carstensen wird 1613 auf Flüth. Im genannt.

es daher, sich den Hof neu versesten zu lassen, genau so wie es einst sein Bater Thomas Momsen nach Momme Hollesens Tode gehalten hatte. Es geschah das während der Amtszeit des Amtmannes Otto von Qualen (1590—95). Zu den Anklagen, die man gegen den letzteren erhob und decentwegen man ihn 1595 entließ, gehörte auch die versäumte Renversestung von Humptrupgaard.

Nun bestimmte der Herzog, daß Ludde Thomsen "wegen deßen was er durch verleitungh Otto von Qualen die Beste zu rechter Zeit!) nicht gesurbert, 550 Thaler Strase erlegen" sollte. Der Amtsscheeiber Jochim Porten in Tondern erstattet darauf weiteren Bericht über die Humtrupgaarder Sache und meldete, die Erben wären der Meinung, daßsie nicht "jedesmahl, wenn das Besteguth erledigt worden oder zum Falle kommt, von neuem sesten und die Gebühr mit Erledigung des Bestegeldes davon" zu leisten hätten.

Die Angelegenheit wurde dann bis zum Amtsantritt des neuen Anttmannes zurückgestellt. Der Herzog hatte vor allem auch Besbenken, zum alten Preise zu versesten; der neue Amtmann sollte erwägen, ob nicht an Brüche und Festegebühr insgesamt 800 oder 1000 Taler gesordert werden könnten (1. Mai 1595).

Zum Amimann wurde Dietrich Blome ernannt, ein Mann, der sich schnell in die Berhältnisse seinen Wirkungstreises hineingearbeitet und die Bestrebungen der Amtsunterianen wiedersholt nachdrücklich vertreten hat.

Aus seinem Schreiben an den Herzog (3. Dezember 1595) ergibt sich, daß nunmehr die Brüder Karsten und Ludde Thomsen sich um die gemeinsame Übernahme des Gutes bewarben. Blome forderte von ihnen 1000 Taler. Karsten Thomsen, der sich "vorhinne gentlich mit anderen Frenguettern hat absinden lassen"), war nun gewillt, die 500 Taler für seinen Teil zu geben "in der Meynung,

<sup>1)</sup> Die für die Lösung des Festebriefes gesetzte Frist berrng im Amte Tondern 1 Jahr.

<sup>2)</sup> Er besaß Flütholm (f. o.). Als Stellvertreter seines Bruders wird er 1589 erwähnt, als die Freisente des Amtes Tondern ihre Privilegien und Konfirmationen der Begnadigungsbriese auf Gottorp vorlegten: "Carsten Tamben produciert van wegen seines Broders Sonece Tamben herthog Johanhen breff vis ein gudt humptorigarde de dato 1559." Acta A XX 2618, Kgl. St. Arch. Schleswig.

260 Undresen.

also darmit in solch Besteguett einzudringen." Er starb jedoch vor Abschluß der Unterhandlung, und seine Witwe wünschte nicht mitzufesten. Ludde Thomsen erklärte sich bereit, das Gut für 800 Taler, "also 250 Thaler statt der Beste undt 550 Thaler wegen der Brüche," allein zu übernehmen, bat aber ben Herzog, weil er die hälfte der Summe leihen müßte, man wolle "my armen Manne iv gnedich beherzigen und in gnediger erwegung der benömeden Beste ... mit Tein edder Twelf Iharen volgendes jerliche Houebeenst wegen bemelten ninen Besteguder in gnaben anersehen und verschonen laten. Damede ick armer Mann etwas Vorsetzung hebben mochte"; an der jährlichen Abgabepflicht in das Amtsregister würde er of natürlich nicht fehlen lassen; wenn aber diesem Wunsche nicht stattgegeben werden könnte, wolle man ihm gestatten, statt des Fofdienstes 8 4 lübsch an das fürstliche Register zu erlegen. Dietrich Blome fügte hinzu, es möchte Ludde Thomsen gestattet werden, daß einer seiner Söhne "für diese Beste, so er jett erlegen wirt, mitgezogen werden muchte," wie das früher üblich gewesen sei.

Der zu Gottorp am 12. Dezember 1595 ausgefertigte Festebrief aber besagt nur, daß Ludde Thomsen 250 Taler Festegeld zahlen mußte, wosür ihm Humptruphoj und das Greisbüller Kirchengut für seine Lebenszeit bei dem bisherigen Kanon von 6 und 3 H und den übrigen Abgaben und Dienstleistungen versestet wurde. Der Sohn wird im Festebrief nicht erwähnt.

Ludde Thomsen, der von Dietrich Wome 400 Taler "vmb secks das hundert auf Zinsen" geborgt hatte, wiederholte am 14. März 1596 seine Bitte. Er schried: "dat ick armer man my vorher vorsummet vnd E. F. G. myn seste nicht tho rechter tidt vthgegenen, daroner ick armer mhan in E. F. G. straff vnd Broeke gefallen vnd derwegen E. F. G. sostehalshundert Daler vnnd Druddehalff hundert Daler tho broke vnd tho Foste hebbe inn Eyner Somme 800 Daler E. F. G. vnderdenigst ehntrichten mußen," habe ihn in Schulden gebracht, und darum bat er, "dat ick moge jarlikes tho Denstgelt & P. in E. F. G. Umptregister vor der jerliken Foer vnd Deuste entrichten vnd vor enn halfgudt, der negest belegen im Dorfe lügum, welcker ick von myner Fruwen vader bekamen, moge och dervan jerlikes in E. F. G. Umptregister tho Dinstgelt entrichten 4 P vor der jerlike för vnd Dinst." — Dazu bemerke Dietrich Blome: "Wollen nun E. F. G.

auf fünf ober schis Jahre mit ihme wegen der Dienste für angezogene jehrliche Abgist friedlich sein und ihm einen Fürstlichen Schein darauf geben;" er stellte es ferner dem Herzog zur Erwägung anheim, ob "solches solte perpetuiret" oder auf eine längere Meihe von Jahren ausgedehnt werden. — Eine Antwort auf diese Eingabe sehlt. —

Ludde Thomsen starb 1605. Sein Sohn Veter Luten erstärte sich bereit, die 250 Reichstaler Festegeld zu bezahlen und den übrigen Festeverpslichtungen nachzukommen, und darauf beantragte Dietrich Blome am 3. Dezmber 1606 einen Festebrief für Peter Luten. Der Herzog Johann Adolf erwiderte jedoch: "Die Veruestung vnsers Guts Humbtrupgarde angehend, wißet Ihr euch zu erinnern, wie wir für diesem nit euch verabscheidet, wenn solche vand derzgleichen Vestegüter lößsallen, daß dieselben nicht wiederumb voruestet, besondern zu vnsern besten vord eine jehrliche gewiße heuer, waß es am meisten geben kan, verheuret werden sollen. Derowegen Ihr solches erledigten Vestegutts halber nach einem guten heurmanne umbzuhören vand demselben solch Vestegutt nebenst dem Kirchengudt umb eine gewiße jehrliche heuer zu eiocieren habt" (Kiel, 10. Dez. 1606).

Als Bewerberin um die Feste trat nun Peter Lugens Mutter, Marina Tomsen auf. Dietrich Blome empfahl, ihr doch den Feste-brief zu erteilen, da andernfalls "die Behausungh, so mit großen Unkosten erbauet, bezalet, auch die Teichunkostungh, so vif die Lendereien haften, erstattet werden müßen, welches sich vif ein merckliches erstrecken würde" (1607, 5. Januar).

In dem Bescheid bes Herzogs wurde die Ersat-Pflicht an den Baukosten anerkannt, aber : "nachdemahle der Besteman auf seine vonkosten die Teiche zu halten schuldig, so halten Wir Uns nicht verpflichtet, senige Teichkostung von dem lande so der Besteman im gebrauche gehabt zu bezahlen," und weil diese Ländereien, "wenn ein Heurmann darauf gesezet wirdt, zu unserm nuben beher gebrauchet werden können," wurde dem Antimann nochmals auferlegt, die Stelle auf etwa 4—5 Jahre zu versesten.

Dietrich Blome ließ sich burch diesen Mißerfolg nicht beirren. Er benachrichtigte zwar die Witwe, daß sie sich vorbereiten sollte, den Hof zu räumen, ließ auch durch den fürstlichen Hausvogt die bevorstehende elocation des Gutes Humptrupgaard in allen Kirch-

fwielen des Amtes bekanntmachen, aber gleichzeitig unterbreitete er bem Bergog die folgenden "unterthänigen und freimutigen Bedenken": "Obwoll die Beste durch Ludde Tamsen absteiben velleichte expirirt sein maak, aldieweil doch in herzog hansen begnabigungsvorschreibungh, jo sich vff kuenning Friedtrichen Bestebrief referiret, außtrueklich gesezet, das gebreuchlich die eiben nach dero elteren absterben bei ber Beste gelagen werden, ich auch bei meiner Ambisvorwaltungh E. F. G. meinungh allerwege dahin gerichtet vorstanden," würde es richtig sein, "das E. F. G. es zu errettungh dero gewißen nochmals in vorigen stande undt die Wittib bei der Beste ließen, in guediger erwegungh bas schwere teich und Dämme vff dieße Lendereien haften und E. J. G. eine statliche Beste worauf die Wittbe ichon furn Jahr 125 Thale: entrichtet und C. K. G. berechnet, quit gingen. ... Daferne aber E. F. G. entlich auff ber meinung beruheten, bas die Lendereien der Wittben vorheuret, /: Welches sonften anderen wegen Zweiungh und Zerreißungh der Lendereien an Teich und Dämme, woherd leichtlich dem ganten Roge unwiederbringlicher schabe und nachteil erwachsen konte, nicht woll thuenlich /: Die grunde aber darauf die Beußer stehen, der Wittben verkauft werden folten," müßten Saus und Ländereien durch unparteiliche aestimatores gewissenhaft geschätzt werden, "worbei danne E. F. G. auch dieß zu erinnern, ob woll auff dem Bestelande zu humtrup ichon woll von zweien gebruederen, fo darauf gewonet, gebauwet worden, das es doch vornemblich des Bestelandes halber nicht geschen, besunderen das sie and nebendheme stattliche aucter, so ihr eigen und auch pfantlendereien sein, gehabt undt noch haben." Tondern. 19. März 1607.

Am 26. März beauftragte ber Herzog den Amtmann, unparteilichen Leute abschätzen zu lassen. Die Witwe durfte noch ein Jahr auf Humptrupgaard wohnen bleiben.

Zu Tagatoren ernannte Dietrich Blome "Vedder Bossen, Carspelvagt tho Grelsbul, Sonnecke Christensen, Saudtman tho Kalebul, Peter Lowien the Hundorp, Carsten Mayen darsuluest, Nisse Andersen tho Grelsbul und Bendix Hansen tho Kragebul," die am 19. Juni 1607 in Gegenwart des Hansvogts Mathias Tücksen und des Hackesvogts Juel Vetersen die "Vesteländer und Hus-

stauen der Marina somit dem haluen Kerfebole the Grelsbul" abschätzen1).

Mit bem Berhandlungsbericht an den Herzog icheieb ber Amtmaun einen furzen Auszug zur leichteren Aachricht für die herzoglichen Näte, benen Blome, wie er bemerkt, nicht die genügende Sachkenntnis zutrante.

"Aurzer Crtraft waß die jerliche Loutheure von dem Bestegnete zu Humbtrup jerlichs tragen und zur heure einbringen fan:

an Marschland zur jerlichen Heure im Gothoege ist ..... 20 " Noch ein Marschlant zur beure im Alte Roege ist ...... 24 " Summarum dießer jerlichen Lantheure wenn feine

Solte aber die Teichzahlung vermuge toegh und Spadelandtsrechten abgehogen werden, so ist zu wissen, daß die Teichzahlung, dauon die Summe ist 1211 & 4 \beta, jerlich 1 \beta von der marck gerechnet, vff 75 & 11 \beta 3 Pfg. Rente sich konte erstrecken, und wenn dießelben abgezogen, wolten E. Fr. G. nur 20 & 5 \beta jerlich vbrig sein."

Teichzahlung abgezogen ist .....

Außerdem unterließ Dietrich Blome nicht, nochmals (4. Oftober 1607) dem Herzog eindringlich vorzustellen, daß bei jeder neuen Feste 250 Taler bezahlt würden, und daß der Festenehmer zu jehrlichen Festegeldern, Pslichtleistungen und 2 Taler Dienstgeld zum fürstlichen Meierhose Hestholm, sowie die Wege und Stege unterhalten müßte; er emvsahl sehr, die Stelle wieder zu versesten, nicht sie zu verheuern.

Den klaren und nachdrudlichen, ben Augen bes Landesheren ebenso sehr wie ben ber Amtsuntertanen mahrnehmenden Darlegungen Blomes konnte sich der Herzog nicht entziehen. Der

<sup>1)</sup> Der in dem Attenbündel A XX 3192 vorhaudene, sehr eingehende Bericht über die Einschäuung ist von den Taratoren untersiegelt. Die gut erhaltenen Siegel weisen zur Hauptsache Hausmarken mit monogrammatischen Zeichen auf.

herzogliche Bescheid vom 10. Oktober 1607 bedeutete ein Entgegenkommen, freilich nicht ohne Vorbehalt Er besagte, daß, wenn zum Festegeld "noch 50 Thaler hinzugethan werden, auf solchen Fall der Festebrief darauf gerichtet und von Uns consirmirt werden soll ... In Vorpleibung aber deßen seinds Wir nit gemeinet, 32 Demath Marschlandes für 20 P und die anderen Wischen für 24 P zu norheuren, sondern wirt uns das semptliche Festeguth eingereumet und die Wohnunge abgebrochen werden müßen."

Die Witwe Marina beklagte sich dann freilich, sie könnte die 50 Taler nicht aufbringen, da sie fünf kleine Kinder, darunter vier Söhne, hätte. Der Herzog möchte sie doch nicht "zum kalten Wasservohne dahn den bettelstab" verweisen, sondern ihr nur das halbe Kirchenbohl zu Greisbüll und etwas Grestland, das zum Staven gehörte, in Gnaden verfesten. Aber am 27. November 1607 wurde der "Bestebricf auf Marinen Thombsen auf die Güter Humptrobgarde und Greisbüll" für ihre Lebenszeit gegen 300 Taler Festekapital und die üblichen jährlichen Leistungen ausgestellt, und am 31. Dezember 1607 entrichtete sie die noch rückständigen 175 Taler an die fürstliche Kammer.

Über ihre Besitzungen und Abgaben heißt es im Steuerregister des Amtes Tondern vom Jahre 1613<sup>1</sup>).

"Humptrup Cacipell: Marin Lüddes hat zwei von Frl. In. Eigenen Bestegütern, und noch ½ Kirchenguth, darben ist 46 ½ Demath 1 Ruthe Marschlandt im Alten Coegh belegen, und säet auff Geestland 6 Tonnen Roggen 11 Tr. Sommersath, hat zur Beste geben 300 Thaler; Noch hat sie Alten Cogs Bundenlandt 19 Dehmat 20 Ruhten 1½ Elen, Gräset 24 Beeste 13 Pferde 8 Schaafe und 6 Schweine, gibt heür von dem Frl. In. eigenen Bestelande 3 Thal. 1 \$2 Pfg., 1 Schwein 1 Thal., 2 Fuder Torff 9 \$4 Pfg., 3 Fuder Torff 14 \$3, Hestelmer Dienstgeldt 2 Thaler.

Noch stehet im Alten Register wegen Wiemersbüll Bundenbede, davon Ihr aber nichts bewußt, dan sie daselbst kein Land liegen hat, 12 /3 10 Pfg., 3 Hüner 3 /3.

Verschaffet zum Schlosse 10 Fuber Tocff vndt gibt der Kirchen für das halbe Kirchengrund jährlich 3 P Henr."

<sup>1)</sup> Mfcr. SH. 240, Kgl. Univ. Bibl. Kiel.

Und unter "Kothener" heißt es: "Marin Lüddes hat mit in ihrer Beste 1 Kathe und Kohlhoff, gibt Verbiddelgeldt 9 \beta 4 Pfg. Hestholmer Dienstgelt. 9\beta 4 Pfg."

Dietrich Blome schied Ende des Jahres 1608 aus dem Amte. Sein Nachfolger wurde Hans von der Wisch (1609—1624).

Fran Marina starb 1616. Das Gut wurde am 6. Dezember die ses Jahres an ihren Sohn Thomas Lügen versestet. Außer dem Antrittsgeld von 300 Reichstalern sollte er, wie üblich, "G Plübisch zur Pflicht und sonsten hinferner mehr allent wath gewöhnsich vnd andere gemeine Unterdhanen im Karharde vorplichtet sin, davon dhon, vnd och vorgemeldter Kercke ehre Gerechtigkeit und geböhrliche Heure, alse dren P, entrichten.

Der oben genannte Beter Lützen wird nicht mehr erwähnt. Ein anderer Bruder, Momme Lützen, übernahm auf Grund eines privaten Abkommens die Hälfte des Festegutes und bezahlte die halbe Antrittssumme. Bon nun an leistete in über 30 Jahren jeder der beiden Brüder die jäh-lichen regelmäßigen und die außerordentlichen Abgaben und Dienste für seine Hälfte besonders, was von seiten des Amtshauses in Tondernohne Bedenken gestattet wurde, "daßalsosolche zwischen den Brüdern geschehene Division dieses Vesteguts darmit und indeme ihre particulares praetensiones solange Zeit von jahren zu jahren separatim acceptiret worden, public approbiret ist."

Momme Lützen starb vor 1652. Der Jnhaber des Festebriefes auf das ganze Gut, Thomas Lützen, hatte inzwischen für seinen halben Bohlsteil bonis cediren müssen. Aus der Konfursmasse erhielt sein Sohn Ingwer Thomsen den halben Bohl; zur Sicherheit ließ er sich von dem Antimann Wolf Blome einen neuen Festebrief sür seinen Anteil ausstellen (28. Dezember 1652). Nun forderte der Amtmann die Erben des Momme Lützen auf, sich für ihren halben Bohl ebensalls eine neue Feste aussertigen zu lassen. Dazgegen wandte sich der Vormund der Erben und bat, es möchte doch die alte Feste auf das ganze Gut dis zum Tode des Inhabers, des Thomas Lützen, wirksam bleiben, ein Bunsch, der nicht erfüllt wurde. Um 20. Dezember 1653 erteilte Blome dem Christian Momsen einen Festebrief auf die von seinem Vater Momme Lützen innegehabte Hälfte von Humptrupgaard und das Kirchengut gegen ein Festefavital von 150 Talern.

Anzwischen war 1643 von den übrigen Kirchipielsleuten der Berjudi gemacht worden, Humtrupgaard auf zwei Biluge heraufzuschrauben, denn der Unsatz des Festegutes zu nur einem Pfluge entsprach angeblich nicht der Leistungsfähigkeit der Ländereien und hatte von jeher Unzufriedenheit erregt. Momme und Thomas Lügen baten darauf Wolf Blome, den Vorschlag abzulehnen und führten an, daß in der Regel von einem gemeinen Bohl nicht mehr als 50 \$ erlegt würden, sie aber 300 \$ zu bezahlen hätten; bies aber sei eine folche Sonderbelastung, daß der Ansak zu einem Pfluge durchaus gerechtfertigt eischeine. Am 28. Februar 1644 befahl Wolf Blome dem Hardesvogt Peter Sonnicfen, die Supplikanten sollten nur wie bisher von einem Bohl kontribuiren. Die Rirchspielseingesessenen wiederholten später den Versuch, ebenfalls vergeblich; am 24. Dezember 1694 bestätigte der Amtmann den Festeinhabern Christian Momben und Ingwer Thomsen, daß sie "in Unbetracht ihrer Recognition von 300 Thalern nur zu einem Pflug angesett find und bleiben werden."

Um 16. Oktober 1697 wurden die Humptruper Festeländereien neu geschätzt; die Ländereien des Christian Momben kamen auf 317 \$\frac{13}{3}\$ 9 \$\mathbb{F}\_{3}\$, die des Ingwer Thomsen auf 313 \$\mathbb{F}\$ 13 \$\mathbb{B}\$ 3 \$\mathbb{F}\_{3}\$.

Am 16. Mai 1698 (und am 16. Mai 1701) bestätigte Herzog Friedrich die von den oben genannten Festern eingesandten Urstunden, Festebriefe und Amtmannsbescheide auf Humptrupgaard und das Kirchengut von 1518, 1607, 1616, 1652, 1653 und 1694 und erhöhte das Festekapital von 300 & auf 1000 Mark lübsch.

Gemäß dieser Entscheidung versestete der Amtmann Johann Ludwig von Pincier, Freiherr von Königstein, nach dem Tode des Ingwer Thomsen dessen Halbgut am 5. Dezember 1701 an den Sohn Christian Hansen für 500 P.

Wie 1644 und 1694 die Kirchspielsseute, soversuchte im Jahre 1705, die Harbe nochmals, das Humptrupgaarder Festegut um einen Pflug in die Höhe zu bekommen. Visher stand die Karrharde auf 219½ Pflüge, wormter die beiden Festebohlen Humptrupgaard und das Gressbüller Kirchengut bekanntlich für nur einen Pflug gerechnet waren. Als 1705 die Ländereien frisch vermessen und geschätzt wurden, setzte man das Festegut Humptrupgaard auf zwei Pflüge, ohne daß die 219½, Pflüge der Harde überschritten wurden. Der

Amtmann widersprach und forderte, die Harde solle den einen Pflug auf sich selbst verrechnen. Damit erklärte sich die Hardesvertretung für die Lebenszeit der damaligen Festeinhaber einverstanden; nach deren Tode jedoch sollte die Harde "gegen Erlegung des ordinairen Bestegeldes von 1000 P die Güther und Bohlen auf sich vesten dürsen!" Damit waren die Festeleute natürlich nicht zustrieden. Der Anstmann sorderte eine Entscheidung von der Regierung, und diese versügte am 9. Juli, daß "daß ganze Harde diesen einen Pflug über sich nehmen und über daß ganze Harde repartieren" solle, und der Amtmann sügte hinzu (23. Juli), daß der eine Pflug weder dem Kirchspiel noch den Festebohlbesitzern Christian Hansen und Momme Christiansen auferlegt werden dürse; letztere seien vielmehr in ihren alten Freiheiten und Festebriesen voll und ganz zu schützen.

#### III Übersicht über die Erbsolge der Festeinhaber von Humptrupgaard.

(Die Namen der Inhaber von Festebriefen sind fett gedruckt.) **Momme Hollesen** 1517, 1518.



#### IV. (Beilage.)

#### Bur Entstehung des Hestholmer Dienstgeldes:

1.

1458, 4. Januar; Flensburg:

Herzog Abolf sichert den Bonden der Karrharde, die ihre Freigüter durch Erbgang, Kanf oder Pfand erworben haben, den freien Genuß derselben gegen eine jährliche Abgabe von 80 Mk. zu.

Urkundensammlung Bb. IV, S. 370.

1462, 15. November; Gottorp:

König Christian I. bestätigt bas Privilegium.

1492, am Dingstage nha Egidij bes hilligen Abbetes Dage; Lütken Tundern:

Herzog Friedrich bestätigt das Privilegium.

Acta A XX 2618 Kgl. Staats-Archiv Schleswig.

2.

1543, am Fridage na Deuli; Gottorp:

König Christian III. bestimmt, daß nachdem er Bondengüter in der Karrharde an Georg von der Wisch verkauft hat, die für  $11 \mbox{\#} 4 \mbox{\ensuremath{\beta}}$  anzuseßen sind, nunmehr die Karrharder Freibondengebühr auf  $68 \mbox{\#} 12 \mbox{\ensuremath{\beta}}$  lübsch sestgeset wird. Ebenda.

3.

1574, 21. Februar; vff vnferm Hause Hangburg:

Herzog Johann d. A.: Die Bonden der Karrharde haben in 3 Jahren es nicht ermöglichen können, ihre von Herzog Adolf erhaltenen Privilegien vorzuzeigen. Sie sollen von nun an jährlich 60 Demat Marschland, zum Hause Tondern gehörig, bearbeiten und baneben die gewöhnlichen Hardessfuhren gleich den andern Untertanen leisten.

1593, 24. Juni: Tonbern:

Herzog Johann Abolf bestätigt den Begnadigungsbrief. Acta A XX 2019, Kgl. Staats-Archiv Schleswig. Zeitschrift IV, S. 357 f. Die zu bearbeitenden 60 Demat Marschland waren dem Borwerf Hestholm bei Tondern zugehörig, wie aus einem Schreiben der Karrharder Freibonden von 1666 hervorgeht. Dieses wurde um 1600in einen Pachthos umgewandelt und die Dienste der Freibonden gegen ein Gesamtdienstgeld von jährlig 200 Reichstalern abgelöst, so das von nur an jeder der 40 Freibonden der Karrharde ein jährliches Dienstgeld von 5 Reichstalern zu erlegen hatte, während das Festegut Humptrupgaard, wie schon erwähnt, nur zu 2 Reichstalern angesetzt wurde.

Die "vnfreien Kohlen" der Harbe hatten keine Heltholmer Dienstleistungen zu verrichten, dafür aber "alle vorkommenden Fuhren, imgleichen die Lieferung des Torfes zu dem Fürstlichen Hause Tundern und dergleichen jehrlich" zu leisten, während von den Freisbonden nur Hardess und keinerlei Unitsfuhren zu fordern waren.).

<sup>1)</sup> Acta A XX 2619, Kgl. Staatsarchiv Schleswig.

Heftholm ging später in Privatbesit über: der Herzog verkaufte es 1695 an den Amtmann Bendix von Ahlefeldt, der es schon — ebenso wie vor ihm sein Vater Detles von Ahlefeldt — in Pacht gehabt hatte (Bobé, Slaegten Ahlefeldts Historie IV, 1899, S. 29). 1699 erward es der Amtmann Johann Ludwig von Pincier, Baron von Königstein (Bobé IV, Henvisn. S. 36), und 1751 gab die Geheimrätin Dorothea von Hosftein den Hof mit 200 Demat Land an Hemme Carstensen für 10000 Atlr. "mit der Exemtion von allen ordinair und extraordinairen Abgisten, Contribution, auch Einquartierung." 1769 besaß der elssährige Carsten Friedrich Carstensen Hesstensen (Mscr. SH. 240 B, Kgl. Univers. Bibl. Kiel).

# Verzeichnis der landesherrlichen Oberbeamten in Tondern.

von Ludwig Andrejen.

Verzeichnisse von Amtmännern in Tondern finden sich schon an folgenden Stellen:

- 1. Dandwerth, Newe Landesbeschreibung usw. 1652, Seite 85.
- 2. Mier. L. 901, Königliche Seminarbibliothek Tonbern (vgl. Zeitschr. XXXVIII, Seite 356 und XXXIX, Seite 227).
- 3. Micr. S. H 240 A, Seite 56—60; Königliche Universitätsbiliothek Kiel.
- 4. Camerer, Vermischte historisch-politische Nachrichten usw. 1762, Band II, Seite 725.
- 5. Pontoppidan-de Hofman, Den Danske Atlas, Tom. VII, 1781, Seite 362.
- 6. Carftens, die Stadt Tondern, 1861, Seite 236-245.
- 7. Mich Men, Nachricht von den Schleswigschen Amtern und Amtmännern im 15. und 16. Jahrhundert (Zeitschr. VIII, Seite 150—158).

Mit Ausnahme der kleinen, als Vorarbeit guten Zusammenstellung von Michelsen ist keine der vorgenannten Verzeichnisse wissenschaftlich von besonderem Werte. 1—5 beginnen erst mit Iver Reventlow 1534. 3—6 sind von 1 und 2 abhängig. Keine der Listen ist vollständig, und nur ein geringer Teil der Angaben erweist sich bei urkundlicher Nachprüfung als zutreffend.

Auch das von mir hier mitgeteilte Verzeichnis ist nicht vollständig; es ist aber unter möglichster Ausnührug der erreichbaren gedruckten und ungedruckten Duellen und mit Vorsicht aufgestellt. Von den Duellen führe ich in der Hauptsache nur diejenigen an, nach denen die Dauer der Amtstätigkeit der Amtmänner zu besurteilen wäre

Erland Ralf (?).

Kinch, Ribe Bys Hist. og Bestr. I, S. 211: Lehnsmann1359. Pefse.

Dipl. Flensb. I, S. 362.

Wimpfen, Gesch. u. Zust. d. High. Schl., S. 167: Dänischer Lehnsmann 1875.

Wait, Schl. Holft. Gesch. I, S. 272: Schloßhauptmann. Jahrb. IX, St 248: 1377.

Bennete Lembef.

Script, rer. Dan. VIII, S. 234 f.: 1376.

Jahrb. IX, S. 247: Lehnsmann.

Kind, Ribe Bys Sist. og Bestr. I, S. 237.

Erich Rrummendiet.

Dauff. biogr. Ler. IX, S. 545 f.

Script. rer. Dan. VIII, €. 242: 1405.

Beitichr. VIII, S. 150: 1406.

Nye Danife Mag. VI, 1. S. 17: 1414; Stellvertreter: Claus von Thienen.

Beitsayr. XXXVII, S. 230: 1416; Stellvertreter: Claus von Thienen.

Claus von Bodwoldt und Detlef von Ahlefeldt 1417-1418. Staatsbg. Mag. VIII, S. 107 n. 113: 1417.

Zeitichr. VIII, G. 151.

Jahrb. X, S. 64: 1418.

Detlef von Ahlefeldt.

Sbj. Narb. 91, S. 64: Amtmann 1423.

Hartich und Detlef von Qualen

Michelsen, Urkobch z Gesch. d. L. Ditm., S. 50: Houetluede 1425.

Hartwig Reventlow 1431-40.

Urkdjammlg. IV, S. 115.

Danm. Ab. Narb. 93, & 364.

Bulff von ber Bijd.

Prov. Efterr. Ny R., IV, S. 210—11: 1442 Amptman to Luttifen Tunderen.

Claus von Ahlefeldt -1460.

Urkdjammig. IV, S. 135: Amptmann 1455.

Script. rer. Dan. VIII, S. 27: Hövitsmand 28. Juni 1460.

Benning Pogwiich 1460-1480.

Duellenjammig, II, S. 13: 1460.

Jahrb. IX, €. 458.

Christiani, Gesch. b. Higt. Schl. u. H. V, S. 98: 1480. Otto von Kampen 1480—1482.

Script. rer. Dan. VIII, S. 6 u. 55: Hövitsmand 1480.

Script. rer. Dan. VIII, S. 68: Amptmann 1482

Hans von Ahlefeldt. Zeitschr. VII, S. 131: 1483—1492.

Bobé, Slaegten Ahlef. Hist. V (1901), S. 66: 1483.

Kinch, Nibe Bys Hist. og Bestr. I, S. 387 f:

Dipl. Flensb. I, S. 606: 1484.

Script. rer. Dan. VIII, S. 59: 1484.

Script. rer. Dan. VIII, S. 73 u. 168: 1492.

Script. rer. Dan. VIII, S. 166: 1493.

Peter Rangau (?).

Dipl. Flensbg. I, S. 711: Amptmann to Tunderen 11. Jan. 1496.

Moller, Nachr. v. d. Geschl. d. v. Ahlef., 4°, S. 185: Baillif de Töndern.

Bobé, Slaegten Ahlef. Hift. VI (03), 123: Amtmand i Tönder.

Bobé, Slaegten Ahlef. Hist. V (01), Henvisn. S. 37: Amt-mand i Tönder. 1501.

Es ist zweiselhaft, ob Tondern oder Mögeltondern gemeint ist; jedenfalls:

Danske Atl. V, S. 713: 1500 P. N. bischöflicher Lehnsmann zu Mögeltonbern, das ihm von Bischof Iver Munk übertragen war und

Script, rer. Dan. VIII, S. 162: Jck, Peter Rangau, Amptmann to groten Tundern 1501.

Claus von Ahlefeldt.

Bobé, Slaegten Ahlef. Hift. II (1912), S. 15: 1500—1512. Bobé, Slaegten Ahlef. Hift. V (01), Henvisn. S. 37: 1501. 1510 Bobé, Slaegten Ahlef. Hift. V (01), Henvisn. S. 38: 1507 Dipl. Flensby. II, S. 29: 1507.

Script. rer. Dan. VIII, S. 4: 1504.

Jahrb. X, S. 109 u. 167: 1503, 1504, 1510, 1511.

Heinrich von Ahlefeldt 1511—1524.

Zeitschr. XXI, S. 210: 1511.

Bobe, Slaegten Ahlef. Hist. II, S. 15 u. 16 und Henvisn. S. 55: 1512—1524.

Beitschr. VIII, S. 154: 1512-1523.

Wegener, Narsberetn. fra bet kgl. Geheimarkiv II, Beil. S. 57: 18. Aug. 1521.

Dipl. Flensbg. II, S. 179: Mai 1523.

Jafper Rangau 1525-1533.

Bobé, Slaegt. Ahlef. Hift. II, S. 16: Ernennung 1525.

Prov. Efterr., Ny R., III, S. 284.

Script. rer. Dan. VIII, S. 60: 1528.

Script. rer. Dan. VIII, S. 32: Lensmand paalille Tunder 1529. Hist. Tidssstr. V. R., II. Bb. (1880—81), S. 180: Hövedssmand 1532.

Iven Reventlow 1533-1537.

Fald, Sammlgen b. wicht. Urkb. S. 52: 1533.

Danif biogr. Leg. XIV, S. 63: 1533-1537.

Zeitschr. VIII, S. 155: 1533-1537.

Soiche Rangan 1538-1541.

Mscr. L. 901 Rgl. Sem. Bibl. Tondern: ven. ao. 1538.

Script. rer. Dan. VIII, S. 50: 1539.

Zeitschr. II, S. 141: 1539.

Sbj. Aarb. 05, S. 99: 1540.

Zeitschr. VIII, S 155: 1538-1541.

Camerer II, S 725 und Danife Atlas VII, S 362 haben 1538 Gosche Buchwald, wohl eine Verwechssung mit Gosche Rankau.

Der 1541 und 1554 erwähnte Detlef von Ahlefeldt (Zeitschr. XXXX, S. 351, 426, 469) war von 1545—1562 Amtmann in Mögeltonbern (vgl. Moller, Nachr. v. d. Geschl. d. v. Ahlef., S. 185 f. und Danste Atlas V, S. 713).

Claus von der Bijch 1542-1546.

Zeitschr. VII, S. 123: 1542 nach Tondern.

Daufte Mag. III, S. 20 u. 228: 1542 nach Jondern.

Prov.-Efterr., Ny N. III, S. 285: 1542.

Jahrb. IX, S. 495: 1543 und 1545

Christoph Rangan 1546-54.

Prov. Eft., Ny R., III, S. 287 u. 289: 1. Sept. 1546.

Kinch, Ribe Bys Hift. og Bestr. II! S. 482: 1553. Kirkehist. Samlg. I, S. 474: 1552 u. 1554. Ny kirkehist. Samlg. III, S. 296 ff.: 1553 u. 1554.

Dipl. Flensb. II, S. 571 u. 588: 1553 u. 1554 Zeitschr. II, S. 135: 1546—54.

Otto von Thienen 1554-59.

Mscr. L. 901, Rgl. Sem. Bibl. Tonbern: ven. ao. 1554. Dipl. Flensb. II, S. 623: 1555.

Michelsen, Urkundenbuch z. G. d. d. Ditm., S. 187, 188, 184, 185: 1559.

Zeitschr. VIII, S. 156 u. XXXVII, S. 299: 1554—59. Benedict von Ahlefeldt 1560—1578 (1579?).

Mscr. L. 901. Agl.:Sem.:Bibl. Tonbern: ven. ao. 1560. Bobé, Slaegten Ahez. Hift. II, S. 25: 1560—24. Aug. 1579.

Moller, Nachr. v. d. Geschl. v. Ahlef., S. 233 u. 235: 1564 u. 1576.

Zeitschr. XXIII, S. 97: 7. Aug. 1578.

Noodt, Benträge usw. I, 2. St., Nr. 12. S 114:

Falck, Sammlg b. wicht. Urkb. S. 73: unter den Unterzeichenern des Obenseer Vergleichs vom 25. III. 1579: Benebictus von Ahlefeldt, Amtmann zu Tundern, und Johann von der Wisch, Erbgesessen zu Alpenitz (f. dag. d. folg.).

Beitschr. VIII, S. 157: 1560. 1578.

Moller, Nachr. v. d. Geschl. d. v. Ahlef., S. 236: † 24. Aug. 1579.

Sbj. Aarb. 05, S. 101: † 24. Aug. 1579.

Johann von ber Wisch 1578 (1579?)-1588.

Jahrb. IX, S. 539 Bestallung als Amtman zu Tondern 17. Oft. 1578.

Jahrb. IX, S. 490: 1578—1587.

Beitschr. VIII, S. 157: 1578-1588.

Otto von Qualen

Mser. 2. 901, Rgl. Sem. Bibl. Tondern: ven. ao. 1590.

Mscr. S H 170 R, Rgl. Univ. Bibl. Kiel: 1590.

Moller, Nachr v. d. Geschl. d. v. Ahlef., S. 256: 1592.

Sbj. Aarb. 05, S. 101: 1592.

Norbalb. Stub. III, S. 118.

Acta A XX 2524, Rgl. Staatsardy. Schleswig: 1593

Nach Danife Atlas, VII, S. 362 und Zeitsch. XXXVI, S. 21 u. XXXVII, S. 303 Amtmann Hans von Thienen 1590— 1595; ein Frrtum, vernutlich Verwechslung mit 1690 (j. u.).

Dietrich Blome 1595-1608.

Mscr. 2 901, Rgl. Sem. Bibl. Tonbern: ven. ao. 1595.

Mscr. S H 240 A Agl. Univ. Bibl. Riel: 1595.

Mser. L 901 A Kgl. Sem. Bibl. Tonbern: 1604 u. 22. Apr. 1608.

Acta A XX 2524 Kgl. Staatsarch. Schleswig: 1608.

hans von der Wijch 1608-8. Sept. 1624.

Mscr. L 901, Agl. Som. Bibl. Tonbern: ven. ao. 1608, obiit 1624.

Mscr. SH 240 A, Rgl. Univ. Bibl. Riel: 1608.

Sbj. Aarb. 05, S. 108: 1624.

Zeitschr. XXXVII, S. 404.

Bolf Blome 28, Oft. 1624-1664.

Mscr. SH 240, B 3 (40), Agl. Univ. Bibl. Kiel.

Mscr. SH 106, A (fol.) Rgl. Univ. Bibl Riel.

Sbj. Aarb. 91, S. 297.

Mittlg. d. Nordfr. Ver., Heft 7, S 38 und 59.

Detlef von Ahlefeldt 1665-9. Jan. 1667.

Mscr. L 901, Agl. Sem. Bibl. Tondern: ven. ao. 1665, obiit 1667.

Bobé, Slaegten Ahlef. Hist. VI (03), S. 65.

Jesse, Predigt ben Leichbestätigg. d. Herrn. Detl. v. Alefeld 1667 (Kiel v. J.).

Bertram Pogwisch Johanni 1667-12. Mai 1672.

Stephan Kendel, Leichenpredigt über B. P., Nateburg 1673. Joh. Lund, Leichenpredigt über B. P., Nateburg 1673.

Mitteilg. d. Nordfrief. Ber., Heft 7, S. 38 u. 59.

hans von Thienen Dezember 1672-Dezember 1676.

Mscr. SH 240 A, Kgl. Univ. Bibl., Kiel: 1672.

Mscr. L 901 A, Kgl. Seminar-Bibl., Jondern.

Mittlg. d. Nordfries. Ber , Heft 7, S 38 if. n. 59.

Zeitschr. XXXVII, S. 316 ff.

Adolph Hans von Holsten Dezember 1676—September 1679.

Danst. biogr. Lex. VIII, S. 58.

Mittlg. d. Nordfries. Ber., Heft 7, S. 39 u. 59.

Hans von Thienen September 1679—30. Mai. 1684. Mittlg. b. Nordfries. Ber., Heft 7, S. 44.

Beter Brandt 5. Juni 1684-Juni 1689.

Mscr. L 901, Kgl. Sem.-Bibl. Tonbern: tempore sequestrationis 1684—1689.

Bobé, Slaegten Ahlef. Hift. VI, Henvisn. S. 51: 5. Juni 1684.

Dansk. biegr. Leg. III, S. 10 ff.

Mittlg. d. Nordfries. Ber., Heft 7, S. 44 und 59.

Hans von Thienen Juni 1689—29. März 1691.

Mser. L 901, Agl. Sem. Bibl. Tondern.

Mittlg. d. Nordfr. Ber., Heft 7, S. 44-45.

Gotth. Joh. Zwerg., Leichenpr. über H. v. Th., Kiel o. J.

Joachim von Ahlefeldt 19 Juni 1691—Juni 1692

N. Staatsb. Mag. I, S. 606: Justr. f. J. v. U., 19. Juni 1691. Bobé, Slaegten Uhlef. Hist. VI, S. 141: Juni 1692.

Mscr. L 901 Kgl. Scm. Bibl. Tondern: venit. 1691, wieder abgetreten 1692.

Bendix von Ahlefeldt 1692-1697.

Mscr. SH 240 A, Agl. Univ. Bill. Riel: 1692—1698 (?)

Mser. L 901, Kgl. Sem. Bibl, Tondern: 1692, 1694.

Bobé, D. v. Ahlef. Memoirer, S. 177: † Januar 1697. Johann Ludwig von Pincier, Baron von Königstein 1698—1709, suspendiert 1700—Juli 1702.

N. Staatsb. Mag. I, S. 614: Bestallung 19. September 1698.

Dauft. biogr. Leg. IX, S. 936.

Hojer, Rönig Friedr. IV, glorw. Leben (1830).

(Arpe), Geschichte des Higl. Schl. Holst. Hofes (1774) S. 4 ff.

Heinrich Graf Reventlow 1711—17. Februar 1713.

Zeitschr. XXII, S. 126 ff.: Ernennung 1711.

Acta C VI, 1, 51 Kgl. Staatsarchiv Schleswig: nachträglich

ausgesertigte Installationsurkunde vom 23. Januar 1712. Danm. Abels Narb. 92, S. 380.

Johann Georg von Holstein: 1713-26. Dezember 1730.

Danft. biogr. Leg. VIII, S. 35.

Danm. Abels Aarb. 85, S. 195.

Hofman, Hiftor. Efterretn. III., S. 380: 1713; S. 382: † 26. 12. 1730.

Den daufte ein. Centralabminiftr. Embedsetat S. 77.

Friedrich Wilhelm von Holstein 30. Dezember 1730—15. Januar 1767.

Hofman, Sift. Efterr. III, S. 387.

Danm. Abels Marb. 85, S. 198.

Rgl. ban. Sof- u. Staatsfalenber 1768.

Ulrich Adolph Graf von Holstein zu Holsteinburg 3. Februar 1767—29. Mai 1771.

Acta C VI, 1, 51 Kgl. Staatsarchiv Schleswig: Bestallung 3. Februar 1767

Acta C VI, 1, 212 Kgl. Staatsarchiv Schleswig.

(Gaspari) Urkb. u. Materialien z. n. Kenntu. d. Gesch. u. Staatsverw. nord. Reiche (1789), 1. Forts., S. 407 ff.

Jürgen Erich Scheel 29. Mai 1771-18. Januar 1772.

Acta C VI, 1, 51 Kgl. Staatsarchiv Schleswig: Amtsantritt 2. August 1771.

Acta C VI, 1, 51 Kgl. Staatsarchiv Schleswig: Scheel nach Kopenhagen berufen und U. A. v. Holstein nach Tondern zurückversetzt am 18. Januar 1772.

Ulrich Adolph Graf von Holstein zu Holsteinburg 18. Januar—23. Juli 1772.

(Gaspari) Urfd. und Materialien, 1. Forts., S. 553: Bestallung vom 19. Februar 1772.

G. P. Petersen, Erinnerungen aus d. Leben des Justigraths Beter Matthichen, S. 52 ff.

J. A. Höst, Struensee u. s. Ministerium. (Ropenh. 1827). Hinrich Christoph Friederich von Bjelcke 23. Juli 1772— 30. Januar 1789.

Acta C VI, 1, 51 Kgl. Staatsarchiv Schleswig: Bestallung vom 23. Juli 1772.

Daust biogr. Leg. II, S. 330.

Danm. Abels Narb. 87, S. 69.

Rgl. ban. Hof. u. Staatskal. 1788.

Ernst Albrecht von Bertouch 17. April 1789—17. Dezember 1815.

Acta C VI, 1, 51, Kgl. Staatsarchiv Schleswig: Bestallung 17. April 1789.

Dansk biogr. Lex. II S. 175.

Peter Matthiesen 1816—25. Dezember 1829.

Zeitschr. XXXIV, S. 140 f.

Friedrich Christian von Krogh 1830-1848.

(Charl. v. Krogh), Die Descendenz des F. F. v. Krogh (1898), S. 40.

Andreas Sansen 1848-1850.

Carstens, die Stadt Tondern S. 244 f.: von der provisorischen Regierung constituiert, 1. Aug. 1848 ernannt.

Graf Arthur Christian Detlev Ludwig Eugenius Reventlow 30. Juli 1850—1. Juni 1860.

Danfk biogr. Ler. XIV, S. 23 f.

Danm. Abels Aarb. 93, S. 395.

Ludwig Graf von Brodenhuus-Schack 1. Juni 1860—1864.

Danst biogr. Lex. III, S. 120.

Danm. Abels Aarb. 97, S. 102.

Carstens S. 245.

Cristian Otto Michael le Sage de Fontenan 1864—30. September 1865.

Staatskal. f. d. Herzgth. Schl. H. U. 1865, S. 51.

Danm. Abels Aarb. 89, S. 265: fonstituierter Amtmann.

### Die bildlichen Darstellungen des Kanzlers Johann Adolf von Kielmannseck

Bon Oberlehrer Dr. Sarry Schmidt, Riel.

Der einflugreichste, in mancher Hinsicht auch bedeutendste Mann am Hofe der Gottorifer Bergoge Friedrichs III. und Christian M. brechts ift unzweifelhaft Johann Abolf von Rielmansed gewesen1). Er hat eine glänzende Laufbahn burchmeisen. Gohn bes Rlofter. vogtes und Alosterschreibers Rielman in Ibehoe, stieg er in kurzer Reit zu der Stellung eines erften Beamten der Bergoge empor und wurde der Stammvate einer weitverzweigten Abelsfamilie. Am 15. November2) 1612 geboren, studierte der junge Rielman in Jena die Rechtswissenschaft. Im 21. Jahre erlangte er die Doktorwürde und bereiste bann Deutschland, Holland und Frankeich. Burückgekehrt, ließ Rielman sich in seiner Baterstadt als Anwalt nieder und erhielt bald die Stelle eines ritterschaftlichen Londinndikus. Er muß sich früh hervorgetan haben. Denn ichon 1636 berief ihr Bergog Fried. rich III. an den Gottorffer Hof und einannte ihn 1637 gum Hofrat. Der Fürst vertraute dem jungen Mann die wichtige Stellung eines Gesandten am Sofe Raiser Ferdinands III. an. Als solcher führte er für seinen Herrn die Verhandlungen auf dem Reichstage zu Regens. burg 1640-1641 und erreichte für den Gottorffer Seigog das Recht ber Erstgeburt, die Erlaubnis, sich Serenissimus zu nennen, und die vorläufige Genehmigung, eine Universität zu gründen. Rielman selber

<sup>1)</sup> Ich folge in der furzen Übersicht über das Leben des Kanzlers der Familienchronik der Herren, Freiherren und Grafen von Kielmansegg, 1. Auflage 1872, S. 61 ff., 2. Auflage 1910, herausgegeben von Erich Grafen von Kielmansegg, S. 253 ff. Zu erwähnen ist auch die Stizze in den Erinnerungen eines alten Schleswigers von E. R. Schnittger, 2. Band 1891, S. 152 ff., in der neuen von Philippfen 1904 besorgten Ausgabe dieses sehr lesenswerten Buches S. 58 ff. Agl. noch Reimer Hansen, Geschichte der Stadt Ihebee, 1910, S. 123, denselben, Heimat 1917, S. 40 f., Andresen, Die Familie Preuß und ihre Zeit (Mitt. des Rordfries. Bereins usw., 1910/11, S. 33 ff. und die verschiedenen Darstellungen der schleswig-holsteinischen Geschichte.

<sup>2)</sup> Schnittger und ebenso Philippsen geben als Datum der Geburt fälschlich den 12. Oktober an.

wurde vom Kaiser im Mai 1641 durch den Erbadel und die Würde eines Pfalzgrasen (comes Palatinus, comes Aulae Palatisque Caesareus) ausgezeichnet. Schnell häusten sich die Titel und Würden. Bereits im Januar 1641 zum Geheimen Nat ernannt, wurde er in rascher Folge Direktor in allen Negierungskollegien, Geheimer Finanzrat, Kanzler (1644) usw. Ohne den Titel zu führen, war er erster Minister des Gottorffer Hoses und zwar ein allmächtiger. Wichtiger wohl als die Würde des Dompropsten zu Hamburg (1650), des Verditters des Johannisklosters zu Schleswig und des Amtmanns von Trittau, Neinbeck und Mohrkirchen (1655) war für ihn der Besitz der Güter Satrupholm<sup>1</sup>) (1652) und Kronshagen. Eine freilich gegnerische Flugschrift berechnete seinen Neichtum nicht bei Millionen, sondern bei Tonnen Goldes.

Hatte der Kangler schon bei Lebzeiten Friedrichs III. einen sehr großen Einfluß auf die Regierungsgeschäfte ausgeübt, so steigerte sich seine Macht noch, als Christian Albrecht 1659 die Herischaft antrat. Der jugendliche, erst 19 Jahre alte Berzog bedurfte der Stüke und fand sie in seinem erfohrenen Kongler, dem tatsächlichen Regenten. Rielmanseck, der schon die Gründung einer Universität klug vorbereitet hatte, ist der eigentliche Gründer der Universität Riel (1665) geworden2). Auch sonst hat er sich um sein Land die mannigfachsten Berdienste erworben. Giößer jedoch ist in der Geschichte der norbischen Reiche seine Bedeutung als Leiter ber auswärtigen Bolitik seines Landes. Sie war flug und fühn und gab dem Gottorffer Herzog eine Machtstellung, die freilich in keinem Berhältnis zu ben beschränkten Kräften bes kleinen Fürstentums stand. So hat sich denn auch die staatsmännische Kunst des Karzlers in ihren Folgen für Holstein-Gottorff als unheilvoll erwiesen. Die enge Verbindung mit Schweden durch die Heirat der Hedwig Eleonore, der Tochter Friedrichs III., mit Carl X. Gustav, dem Jeinde Dänemarks, war fein Segen. Das kleine Land wurde badurch in die Rämpfe der großen Mächte hineingeriffen. Die Beziehungen zwischen Dänemark

<sup>1)</sup> Lgl. Ridmers, Geschichte des Kirchspiels Satrup, S. 28 ff.

<sup>2)</sup> Dazu ift außer der Familienchronik zu vergleichen C. Rodenberg, Die Gründung der Universität Kiel (Kieler Zeitung 1915, 2. 5. 7. Oktober). In diesen Auffähen ist viel bisher unbekanntes urkundliches Material verarbeitet.

und Holftein-Gottorff wurden immer gespannter, obgleich Christian Abrecht eine Tochter des dänischen Königs Friedrichs III., Friderika Amalia, geheiratet hatte. Endlos waren die Neibereien und Streitigkeiten. 1676 hosste Christian Abrecht endlich durch persönliche Aussprache mit Christian V. zu einer Einigung zu gelangen. Zu dem Zwecke fand er sich samt seinem Kanzler in Rendsburg ein. Doch der Dänenkönig ließ die Tore der Festung schließen. Der Herzog und sein Minister waren Gesangene. Christian Abrecht allerdings erhielt die Freiheit wieder, indem er dem König die Festung Tönning und die Stapelholmer Schanze abtrat. Der Kanzler aber wurde mit seinen drei Söhnen nach Tänemark gebracht und in der Zitadelle zu Kopenhagen gesangen gesetzt. Bald daraus, am 8. Juli 1676<sup>1</sup>), starb der stolze Mann im Gesängnis. So endete Kielmanseck nach einem Leben voll Ruhm und Ehren im Elend in des Wortes eigentzlicher Bedeutung.

Zeitgenossen und Nachgeborne haben sich viel mit dem Charakter und den Taten des während mehrerer Jahrzehnte im Bordergrunde stehenden Staatsmannes beschäftigt. Doch noch immer kann das Urteil über ihn nicht als abgeschlossen gelten. Wie sehr der Mitwelt auch seine äußere Erscheinung ein Gegenstand regen Interesses gewesen ist, erhellt aus der für eine nicht fürstliche Persönlichkeit außerorden lich großen Zahl der bildlichen Darstellungen Kielmanseck, die auf uns gekommen sind. Sine Geschichte des schleswigsholsteinischen Bildnisses gehört ebenso wie eine Geschichte der Malerei unserer Heimat zu den vielen Wünschen, auf deren Ersüllung die Kunstend Kulturgeschichte unseres Landes warten<sup>2</sup>). Sie wäre zu gestalten etwa nach dem Muster Lichtwarks, der schon 1898 Das Vildenis in Hamburg, oder Kurzwellys, der 1912 Das Bildnis in Leipzig herausgads), oder des seit 1917 bei Hiersemann in Leipzig im Ers

<sup>1)</sup> Strunk, Samlinger til en beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Korske og Holstenere, S. 309 gibt fälschlich 1678 als Todesjahr an.

<sup>2)</sup> Leider hat C. G. Heise in seinem untängst erschienen Buche "Nordbeutsiche Malerei" nur Köln, Bestsalen, Riedersachsen, Hamburg, aber nicht Schlesswig-Holstein behandelt. Tänemark dagegen ist in der glücklichen Lage, in dem mit zahlreichen, ausgezeichneten Abbildungen versehenen vielbändigen Werke von Lund, Tanste malede Portraeter ein Verzeichnis der dänischen Bildnisse zu besitzen.

<sup>3)</sup> Doch ift nur ein Tafelband erschienen, ber Textband fehlt.

scheinen begriffenen Werkes: Das Frankfurter Bildnis. Wie diese örtlich begrenzten Veröffentlichungen, so würde auch eine Geschichte der schleswig-holfteinischen Bildnismalerei eine bisher koum geahnte Vielseitigkeit und Bedeutung des fünstlerischen Schaffens in unserer Seimat offenbaren. Ganz abgesehen vom Runfthistoriker würde sie auch dem Geschichtstorscher, dem Genealogen, dem Physiognomiker eine Quelle von größtem Werte sein. Freilich fehlt es noch gar fehr an Vorarbeiten. Manchen Stoff bietet haupt in seinen Bau- und Kunftdenkmälern. Leichte Anreaungen gibt Momme Nissen, Bur heimischen Malerei (Schleswig-Holsteinischer Runstkalender 1911,1) S. 4 ff.). Tiefer geschürft hat v. Hebemann. Heespen in seiner Untersuchung über Kultur und Abel in Schleswig-Holstein während des 18. Jahrhunderts (Schleswig-Holsteinischer Runftkalender 1912, S. 27ff.). Auch deswegen ift diese Untersuchung von großem Wert, weil ihr zahlreiche Aufnahmen von bisher der Öffentlichkeit unbekannten Bildnissen beigegeben sind2). Hunderte von photographischen Aufnahmen der Bildnisse auf adligen Gütern harren freilich noch der Veröffentlichung. Derfelbe Verfasser hat dann in seinem Auffat, Abel und Kultur in Schleswig-Holstein während des 17. Sahrhunderts, der dem Berzeichnis der 1914 im Donner-Schloß zu Altona ausgestellten Runftschätze aus schleswig-holsteinischem Abelsbesit beigegeben ift, nachdrücklich auf den hohen künstlerischen Wert der Bildnisse hingewiesen, die sich auf den Berrensiken unseres Landes finden. Das Verzeichnis der Kunftgegenstände, darunter der vielen Bildnisse, gibt eine brauchbare Grundlage für die Kenntnis des Bildnisses in Schleswig-Holstein überhaupt. Für die Zeit des 17. Jahrhunderts im besonderen wird die Monographie über Jürgen Ovens, der als Bildnismaler eine ausgedehnte Tätig. feit entfaltet hat, eine ber meift empfundenen Luden ichließen. Ms Vorarbeit für die Geschichte des Bildnisses unserer Heimat, wenn auch auf gang eng begrenztem Gebiete, da es sich ja um die

<sup>1)</sup> Ebendort im Bilderanhang ist auch eine Reihe tüchtiger Bildnisse von Schleswig-Holsteinern wiedergegeben, die beweisen, daß die Kunst Mel chior Lorchs, Jürgen Ovens', Hinrich Jansens und Asmus Jakob Carstens' auch heute von unsern Landsleuten mit Erfolg gepflegt wird.

<sup>2)</sup> Die Aufnahmen der Bildnisse und ihre kunstgeschichtliche Einordnung werdanken wir Geren Dr. Sauermann, Fleusburg,



2066. 1.

| ÷- |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |

bildlichen Darstellungen nur eines einzigen Mannes handelt, ift auch diese Studie gedacht.

Nach Waetzold, Die Kunft des Porträts, Leipzig 1908, S. 24 ist Aufgabe ber Bildnismalerei, die ja die wesentlichen Züge des Dargestellten festhalten will, die Darstellung des Bleibenden in ber menschlichen Innerlichkeit, die Deutung bes Bejens mit anschaulichen Mitteln. Die bildende Runft kann alle Innerlichkeit bes Menichen aber nur in seine: Außerlichkeit entwickeln, Unanschauliches nur im Anschaulichen enthüllen (ebendort S. 30). Darauf beruht es, daß es verhältnismäßig nur so wenige gang hervorragende Bildnijse gibt. Durch das künstlerisch empfundene Bildnis wird ber Dargestellte seiner selbst erst recht inne. Umgekehrt kann man jagen, daß die Häufigkeit der Bildniffe eines Menschen in gewiffem Grade einen Schluß auf fein Gelbitbewußtiein guläßt. Auch von biejem Besichtspunkt aus ift es zu beachten, daß, wie ichon erwähnt, Gestalt und Antlit Kielmansecks uns in zahlreichen Darstellungen überliefert sind, die freilich nicht alle auf die Bezeichnung "Aunstwert" Unspruch erheben dürfen. Sie jollen im folgenden geordnet und turg besprochen werden1).

#### A. Gemälde.

1. Überlebensgroßes Ölgemälbe auf Leinen, H. 2,35 m; B. 1,45 m; bezeichnet unten rechts: J. Ovens f.

Besitzerin: die Universität Kiel (Abb. 1)2). Wahrscheinlich ist es vom Kanzler ober dem Herzog Christian Albrecht, bessen Bildnis, von der Handeines unbekannten Meisters, ebenfalls den Sigungssaal des Konsistoriums schmückt, anläßlich der Gründung der Universität ihrge-

<sup>1)</sup> Gern bringe ich zum Ausbruck, daß ich diese Arbeit nur Dant der unermüblichen hilfsbereitschaft Seiner Erzellenz des herrn Grasen E Kielmansegg, Wien ausführen konnte. Er hat mir auf zahlreiche Anfragen aufstreundlichste die erforderliche Auskunft gegeben. hierfür und für die liebenswürdige Überlassung wertvoller Photographien sei ihm auch an dieser Stelle gebührend gedankt. Ebenso danke ich herrn Museumsinsvektor G. Falck, Kovenhagen für die vielen eingehenden Mitteilungen über die im Besitze des Kuvserstichkabinetts zu Kovenhagen besindlichen Bildnisse des Kanzlers.

<sup>2)</sup> Eine Photographie nach einer nicht besonders gelungenen Kovie von der Hand des Kieler Malers Thomas Wolters sindet sich in der Familienschronif neben S. 276.

schenkt worden, also 1665 entstanden1). Das Gemälde nimmt entsprediend den Verdiensten des Kanzlers um die Universität den Ehrenplak in dem Saale ein. Es ist, auffällig genug bei der Berfonlichkeit des Rünftlers und des Dargestellten, die beide dem Effettvollen sehr zuneigten. das einzige Bildnis, das Kielmanseck in ganzer Gestalt wiedergibt. Als Gestaltporträt freilich ist es sehr wirkungsvoll. Es verkörpert trefflich ben hohen Stand, das repräsentative Auftreten des kaiserlichen Legaten, der bei den Gründungsfeierlichkeiten als Vertreter bes Raisers eine größere Rolle spielte als der Herzog selbst. Die linke Sand in die Sufte gestemmt, den Degen an der Seite, den vorgestel!ten Stab mit der rechten Hand haltend, steht er, seiner Würde voll bewußt, da; die scharfblickenden Augen sind braup, grau der spärliche Schnurr- und Spithart. Stark ausgeprägte Kalten ziehen sich von der Mitte der Nase bis zu den Mundwinkeln hin. Die im Gelenk fehr fräftige Sand hat lange, schmale, aristokratische Kinger, wie man sie bem Dargestellten kaum zutrauen möchte. Gie werden wohl auf freundlichem Entgegenkommen des Modemalers beruhen, der seinen Modellen wie van Duck gegenüberstand. Das schwarze Galakleid mit breiter Schärde ist reich mit Gold bestickt und mit gelben Schleifen und goldenen Anövfen verziert. Links steht ein Tisch mit Scharlachbede und Stuhl. Hinter dem Kangler ist, wie so oft bei Ovensichen Bildniffen, ein roter Vorhang angebracht. Rechts erblickt man einen waffersveienden Delphin, noch weiter im Hintergrund einen Springbrunnen mit dem für Ovens tyvischen blau-grau gehaltenen Gebusch. Der Himmel ist wolkig mit rötlicher Färbung, wie ihn Ovens liebt.

2. Ölgemälbe, H. 0,98 m; B. 0,66 m, wahrscheinlich von Jürgen Ovens. Besitzer: Graf Erich Kielmansegg, Wien (Abb. 2). Das Vild ist kurz erwähnt von Lund, Danske malede Portraeter, Bd. I., S. 108 f. Es zeigt den Kanzler in Halbsigur. Spanische Hoftracht. Die Inschrift lautet: 1665 Johan Abolph Kielman von Kielmansegk Aetatis suae 53 Jahr Wie der Eigentümer mir mitteilte, kam das Vild vor bald 40 Jahcen in seinen Besitz. Es war in argem Zustand, verschmiert, mit dunklem Firnis überzogen und unten abgeschnitten,

<sup>1)</sup> In den Akten der Universität aus älterer Zeit stehen keine Angaben über das Bild (Mitteilung von Herrn Geheimrat Rodenberg).



A66. 2.





A66. 3.



vermutlich, weil man es in einen zu kurzen Nahmen hatte einfügen wollen. Es wurde damels restauriert und unten wieder verlängert. Auch Wappen und Inschrift wurden damals angebracht.

- 3. Ölgemälde, H. 1,32 m; B. 1,25 m. Künftler unbekannt. Besitzer: Graf William Kielmansegg in Seestermühe bei Elmshorn. Kniestück, sitzend, in Lebensgröße, fast von vorn. Das Bildnis zeigt den Kanzler in späteren Jahren. Der rechte Arm ruht auf der Armlehne, die rechte Hand auf dem Oberschenkel, die linke ist in die Hüfte gestüht. Weste von Goldbrokat, schwarzer offener Rock mit goldenen Knöpsen. Goldenes Wehrgehäng über der Brust.
- 4. Ölgemälbe auf dem Fideikommißgute Gülzow, Herzogtum Lauenburg Es stimmt mit dem vorhergehenden völlig überein und ist wahrscheinlich zur gleichen Zeit und von demselben Künstler geschaffen worden.

## B. Zeichnungen.

5. Eine bisher unbekannte Bleistiftzeichnung!) auf Pergament, H. 20,3 cm; B. 15,2 cm. Besitzerin: Kupserstichkabinett in Kopenshagen (Abb. 3). Die Montierung des Blottes stammt wahrscheinlich aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Auf der Rückseite der Zeichsnung steht in ebenso alter Schrift mit Bleistift notiert: "Joh. Abolph Kielman a Kielmanseck 1656 gezeichnet von Jurou?) (sic!) Ovens." Die Jahreszahl dürfte stimmen. Jedenfalls ist der Kanzler nur wenig älter als auf der Radierung (s. Abb. 4), aber sichtlich jünger als auf dem Kieler Universitätsbilde. Die Zeichnung stammt aus dem Besitz eines dänischen Sammlers Larpent in Christiania und gelangte 1913 durch testamentarische Verfügung in den Besitz des Kupferstichkabinetts. Obgleich es ein Brustbildnis ist, wirkt es doch als Kopsporträt, da nur der Kops, als Hauptträger des seelischen Gehalts, sorgfältig ausgeführt ist. Körper und Gewand sind nur flüchtig angedeutet.

<sup>1)</sup> Unter Bleitifft ist jedoch nicht Bleistift im heutigen Sinne, d. h. Graphit, zu verstehen. Dieser Stoff wurde erst in den sechziger Jahren des 17. Jahr-hunderts entdeckt und kam erst am Ende des Jahrhunderts recht in Gebrauch. Bielmehr ist, worauf Herr Museumsinippektor Falk, Kovenhagen, hinweist, die Zeichnung wahrscheinlich mit einer Art von Merallstift ausgeführt, etwa dem alten Silberstift, nur mit viel Bleizusah, wodurch der Stift weicher und schwärzer wurde.

<sup>2)</sup> Entitellt aus der hollandiichen Ramensform Jurian.

### C. Radierungen.

6. Radierung im Rupferstichkabinett zu Ropenhagen, H. 23 cm; B. 17,9 cm. Sie zeigt den Kanzler fast in Halbfigur (Abb. 4)1). Beschrieben ist sie von Strunk, Samlinger til en beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Norske og Holstenere 1865 Nr. 1455. Strunk führt im Ganzen 7 von den mir bekannt gewordenen 10 Radierungen und Stichen mit Bildniffen Rielmansecks an2). C. F. von Rumohr und J. M. Thiele, Geschiche der königlichen Kupferstichsammung zu Kopenhagen, 1835, S 44 f. haben zuerst auf dieses schöne Werk aufmerksam gemacht. existiert nur in dem einen Exemplar in Kopenhagen. Nach den Zeitumständen und nach der Ühnlichkeit mit des J. Dvens Zeichnung und Formenauffassung in bessein bezeichneten Sachen haben sie die Radierung diesem Meister zugeschrieben, freilich, nicht ohne darauf hinzuweisen, daß dies ausdrucksvolle Bildnis zwar meisterlich leicht und mit spielender Nadel radiert sei, aber doch wenig Erfahrung im Üben verrate. Nach den Angaben der Inschrift, die auf einem Bande den das Bildnis einfassenden Lorbeerkranz durchzieht, setze ich die Zeit der Entstehung zwischen 1652 und 1655. Von der rechten Hand sind zwei Finger sichtbar. Der Zeigefinger spielt mit der goldenen Chrenkette, die über die Bruft her sich mit dem reichgestickten Degengehenk kreuzt. Rielmansed trägt wie fast immer ein Räppchen. Auf der Schriftplatte liest man einen Berg3) mit der Unterschrift: Maecenati incomparabili f. M. Matthias Lobetants. 4)

<sup>1)</sup> Wiedergegeben in der Familienchronik zwischen S. 358 und 359.

<sup>2)</sup> Auch in der sog. Müllerschen Pinakothek, die 1796 von der kgl. Bibliothek in Kopenhagen gekauft wurde und etwa 5000, in 50 Jahren gesammelte, shstematisch geordnete Aupser enthält, sinden sich nur die von Strunk beschriebenen Bildnisse des Kanzlers. Strunk stimmt mit ihr völlig siberein. Sin handschriftlicher Katalog der Pinakothek ist von F. A. Müller (1725—1795) selbst ausgearbeitet. Eine Übersicht der Sammlung ist von seinem Sohne A. G. Müller 1796 herausgegeben.

<sup>3)</sup> Strunk schreibt versehentlich magnus statt magnis.

<sup>4)</sup> Dieser Magister Matthias Lobetant (III.) ist offenbar berselbe, ber als studiosus theologiae "carminum halber" 1649 von Herzog Friedrich III. 15 Reichstaler erhielt, desgleichen 1651 "offerirter und eingeschickter carminum halber" 15 Reichstaler (s. des Versassers Gottorffer Künstler. Aus urkundlichen Quellen. II. Teil, (Band 5 der Quellen und Forschungen



2166. 4.

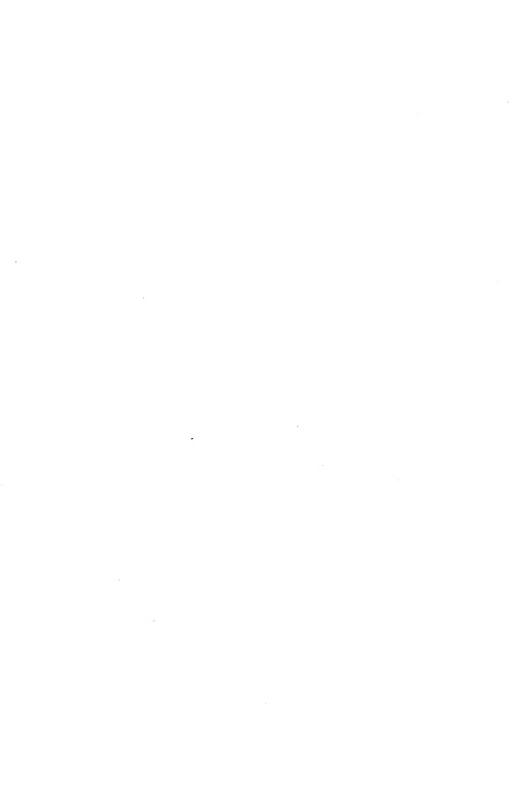

Wenn auch von Rumohr und Thiele insofern auf einer falschen Voraussetzung fußen, als die einzige angeblich bezeichnete Radierung von Ovens, die sie kannten, der Walfisch (Rupferstichkabinett zu Ropenhagen), sicherlich nicht von Ovens herrührt, weil fie bie Bezeichnung falsch gelesen haben, so möchte ich boch ihrer Unsicht beistimmen. daß das radierte Bildnis Rielmansecks Jürgen Ovens zuzuschreiben ift1). Der Zeitumftande wegen - benn wer von benfür Gottorff tätigen Rünstlern hätte ein so meisterhaftes Werk schaffen können außer eben Ovens? — und vor allem aus stilkritischen Gründen. Allerdings fenne ich nur eine einzige Radierung, die dem Meister unzweiselhaft ihre Entstehung verdankt. Sie stellt eine Dame mit entblößtem Bujen bar und ist bezeichnet: J. Ovens Pinx. 1655 et fec. 1675, (Dresten, Rabinett August II., val Rovinsky, L'oeuvre gravé des élèves de Rembrandt, Atlas II., 437). Es ist also eine Rabierung bes Ovens nach einem seiner Gemälde. Auch von ihr gilt es, bag fie einzelne Züge aufweist, die bartun, daß Dvens der Kunft der Nadel nicht nahe gestanden hat. Damit stimmt ja auch überein, daß, soweit ich bis jett sehe, höchstens 2 Radierungen seiner Hand auf uns getommen sind.

# D. Aupferstiche.

7. Brustbild auf Frederiksborg in ovalem Rahmen, H. 33,5 cm; B. 24,5 cm (Abb. 5). Die Juschrift<sup>2</sup>) im Rahmen besagt, daß Kielmanseck 28 Jahre lang in den Diensten des Herzogs gestanden hat. Danach ist dieser bisher unbekannte Stich 1664 entstanden. Der Rahmen ist von einer Girlande und Band umgeben, oben links erblickt man ein Löwenfell und eine Keule, oben rechts Waffen.

<sup>1917,</sup> S. 357). Später war er Prediger in Burg auf Fehmarn. Über ihn vgl. Moller, Cimbria Literata, I, S. 355 f.

In seinem Besit war saut eigenhändiger Eintragung das Exemplar der unter Nr. 9 erwähnten Inauguratio der Universität Kiel, das in der Universitätsbibliothek zu Kiel beruht.

<sup>1)</sup> Frederik C. Arohn, Samlinger til en bestrivende Fortegnelse over Danske Kobberstik, Kaderinger usw., Kopenhagen 1889, S. 8 erklärt es für sehr zweiselhaft, daß die Radierung von Ovens sei. Die Manier sei anders als bei ihm. Freilich ist die Technik, mit der der Balfisch ausgeführt ist, eine ganz andere. Aber die Zuschreibung des Balfisches beruht eben auf einer salschen Lesung von Rumohr und Thieles, der F. C. Krohn solgt.

<sup>2)</sup> Sie enthält verichiedene Berfeben: Rielmansegr, Satrurholm.

Ilnter bem Nahmen sieht man das Wappen. Das Ganze steht auf einem Sockel, auf bessen Platte ein Brs des Dlearius angebracht ist. Unten links auf dem Sockel liest man die Inschrift: H. Quellinus ad vivum faciedat, unten im Nahmen: Richard Collin effigiem sculpedat. Danach hat Hubert Quellinus in der Zeit seines Aufenthalts in Schleswig den Kanzler nach dem Leben gezeichnet.). Hubert kam 1661 von Amsterdam nach Schleswig, um im Auftrage seines Bruders, des großen Bildhauers Artus Quellinus, des Meisters, der das Portal der herzoglichen Gruft im Dom zu Schleswig geschaffen hat, die örtlichen Verhältnisse im Dom durch Augenschein kennen zu Iernen und die Verhandlungen mit dem Herzog zu führen. Nichard Collin hat dann später das Bildnis gestochen<sup>2</sup>).

- 8. Stich mit der Juschrift unten links am Sockel: Jürgen Ovens ad vivum faciedat, unten im Rahmen: Hans Straus<sup>3</sup>) effigiem sculpedat. Besitzerin: Kupferstichkabinett Kopenhagen. Strauß hat nach der Bezeichnung den Stich nach einem Gemälde des Ovens gestochen. Es ist heute verschollen. v. Rumohr und Thiele, a. a. D., S. 45 lassen in Zweisel, ob Ovens den Kopf, besonders die Nebensachen, eingeätzt, Strauß nur die Beendigung mit dem Stichel besorgt habe, indem sie darauf hinweisen, daß Strauß in einem andern<sup>4</sup>), ganz von ihm geätzten Bildnis Kielmansecks, "hinsichtlich der allgemeinen Disposition der Gesichtszüge mehr Unkenntnis und Schwäche gezeigt habe." Überraschenderweise stimmt der Stich (Strunk, Nr. 1456), auch was die Versehen in der Schreibung betrifft, wöllig mit Nr. 7 überein. Die hier vorliegenden Zusammenhänge bedürsen noch der Auftlärung.
- 9. Nach dem vorhergehenden Stich gearbeitet ist eine Aupferstichplatte, die früher im sogenannten Präsidentenkloster in Schleswig, der Stiftung des Kanzlers, einem Armenhause, sich befand.

<sup>1)</sup> Er war es, der die Stulpturen des Artus im Rathause zu Amsterdam zeichnete und radierte.

<sup>2)</sup> Bgl. meinen Auffat: Das Portal der herzoglichen Gruft im Dom zu Schleswig, ein Werk des Artus Quellinus (Dud-Holland, 1914, 4. Afl. und die "heimat", 1916, S. 209 ff.).

<sup>3)</sup> v. Rumohr und Thiele ichreiben fälichlich Strauch.

<sup>4) 98</sup>r. 10



Abb. 5.



Hans Straus<sup>2</sup>).

10. Bildnis in dem Folio-Werke Christiano-Albertinae Inauguratio, 1666, das die eingehende Beschreibung der Einweihungsseierlichkeiten der Universität Kiel aus der Feder des illyrischen Sdelmanns Julius Torquatus a Frangipani enthält. H. 19,4 cm; B. 14,7 cm. Es weist nur geringe Abweichungen von dem vorhergehenden auf. Andere Umschrift, auf dem Sockel stehen Berse von D. G. Morhos. Rechts vom Sockel der Name des Stechers: Hans Straus. Das Brustbild steht, nach dem Gesichtsausdruck und der Haltung, dem oberen Teil des Ovensschen Gemäldes in der Universität sehr nahe, nur daß der Kanzler auf dem Stich nach links vom Beschauer blickt. (Strunk, Samlinger usw. Nr. 1457.).

11. Eine kleine Wiederholung des vorhergehenden Stichs findet sich bei Tycho de Hofman, Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Abelsmaend usw., 3. Teil, Kopenhagen 1779, S. 117. Die Büste Kielmansecks steht auf einem mit seinem Wappen gezierten Sockel im Vordergrund eines Zimmers mit parkettiertem Fußboden. Über der Büste und zu beiden Seiten bemerkt man eine Draperie. Das ganze ist von einem schmalen Rokolko-Rahmen eingeschlossen. Auf der Kartusche steht: J. A. Kielmanseck (Strunk, Samlinger usw. Ar. 1458).

12. Stich, gezeichnet Christian Rothgießer, Husum fecit Ano

<sup>1)</sup> Lediglich bas Versehen in der Schreibung des Namens Kielmansed ist richtig gestellt, dagegen ist Satrurholm steben geblieben!

<sup>2)</sup> Hang Strauß, der 3 Bildnisse Kielmansecks gestochen hat, scheint für den Hof nicht gearbeitet zu haben. Jedenfalls habe ich in den Rechnungsbüchern keine Erwähnung seiner Arbeiten gefunden. Rur einmal ist von ihm die Rede. Am 1. September 1655 erhielt "der Aupserdrucker Hanß Strauß" vom Herzog Friedrich III. "zur Bensteuer eutrichtet" 2 Reichstaler. (s. des Verfassers Gottorffer Künstler. Aus urfundlichen Quellen. II. Teil, Bd. 5 der Quellen und Forschungen 1917, S. 378). In der Literatur wird Hans Strauß außer von v. Rumohr und Thiele sowie Strauß nicht erwähnt.

1651<sup>1</sup>), Kupferstickkabinett Kopenhagen (Strunk, Kr. 1459), H. 22,2 cm; Br. 14,5 cm. Brustbild von vorn nach rechts, in ovaler Einfassung, von viereckigem Rahmen umgeben. Auf der Brust trägt der Kanzler an einem Bande ein Medaillon mit dem Bildnisse des Herzogs Friedrich III. Strunk gibt die Umschrift und Schriftplatte mit Versen des Olearins mit zwei Versehen wieder: Canlarius statt Cancellarius, sidesque statt sideque. Unten auf der Einfassung steht Kielmansecks Wahlspruch: Commendo vias meas Domino et spero in eum, ipse faciet. Die Technik weist Mängel auf, besonders in der Behandlung der Gesichtszüge. Die Übergänge sind hart.

13. Stich, gezeichnet Christian Nothgießer feeit, Besitzer: Aupferstichkabinett Kopenhagen und Graf Erich Kielmanseck, Wien (Strunk, Kr. 1460). H. 19,7 cm; Br. 14,5 cm (Ubb. 6). Die beigezgebene Abbildung ist nach einer Photographie des in Wien besindlichen Exemplars hergestellt. Brustbild von vorn nach rechts, in ovaler Einfassung, zwischen zwei gekrönten Säulen. Über der Einfassung sein Wapper. Auf der Brust trägt Kielmanseck an einer Kette, die er mit der Rechten saßt, eine Schaumünze mit dem Vildnis des Herzogs Friedrich III. Unten sein Symbolum wie auf Kr. 12. Unf der Schriftplatte Berse des Ab. Olearius.

14. Stich, gezeichnet Christian Lorensen Nothgießer Husumens fecit 1656. (Strunk Nr. 1461), Kupferstichkabinett Kopenhagen. H. 39,6 cm; Br. 26,7 cm. Brustbild von vorn nach rechts, in Rokokko-Einfassung, von einem Biereck eingeschlossen.

Auf der Schriftplatte finden sich dieselben Verse wie auf Nr.13, darunter A. Olearius.

15. Stick, unbezeichnet, wahrscheinlich von Rothgießer. Ich kenne ihn nur nach einer mir von Herrn Grafen E. Kielmansegg, Wien überlassenen Photographie. Den Besitzer des Originals habe ich nicht feststellen können. Der Stich ist von Strunk nicht aufgezsührt. Brustbild in ovalem Nahmen, darüber sein Wappen. Auf dem Rahmen dieselbe Inschrift wie auf Nr. 13. Auch die den Rahmen tragende Schriftplatte enthält dieselben Verse wie Nr. 13, darunter

<sup>1)</sup> Dieser Christian Lorensen aus Husum war von Haus aus Metallgießer. Er fügt der Bezeichnung des Handwerks, wie es früher häusig geschah, seinen Namen hinzu. Das Aupferstichkabinett zu Kopenhagen besitzt etwa 200 Blätter seiner Hand.



2166. 6.

A. Olearius. Der Stich ist lebendiger aufgesaßt als der Rothgießersiche unter Nr. 12 beschriebene, steht ihm aber in der Behandlung des Antliges und des Dinaments so nahe, daß er Nothgießer zugesschrieben werden muß.

### E. Miniaturen.

16. Miniatur auf Elfenbein, Besitzer: Herr Graf Erich Kielmansegg in Wien. Es ist ein Kunstwerk von außerordentlicher Schöne und Feinheit und wurde deshalb früher als Werk des Jürgen Dvens angesehen. Doch ist diese Zuschreibung schon zeitlich nicht aufrechtzuerhalten?). Die Miniatur ist von allen Bildnissen des Kanzlers das früheste. Sie zeigt ihn am Ende seines dritten Jahrzehnts. So hat die Annahme viel für sich, daß sie eine Arbeit Hoffmanns in Frankfurt ist und entstanden ist, ols der Kanzler 1640 bis 1641 auf dem Reichstag zu Regensburg weiltes) (Abb. 7).

### F. Medaillen4).

17 a. Denkmünze in Bronze, seit langem im Besitz der sog. Türkengilde zu Kappeln<sup>5</sup>). Sie existiert nur in diesem einen Exemplar. Sine Abbildung nach einer mit dieser Medaille überein.

2) Auch sind mir bisher Miniaturen von Dvens' Hand nicht bekannt geworden. Desgleichen fehlen urkundliche Nachrichten über solche vollkommen.

3) über ihn ift zu vergleichen Müller-Ginger, Allg. Künftler-Ler., 2. Bb., S. 192.

- 4) Nach den von mir eingezogenen Erkundigungen besitzt abgesehen von der kgl. Münze und Medaillensammlung zu Kopenhagen keins der bedeutenden Münzkabinette Medaillen auf den Kanzler, weder das kgl. Münzkabinett in Berlin noch die herzogliche Sammlung in Gorha noch die Sammlungen in Hamburg. Über den Besitz der Petersburger Sammlungen konnte ich unter den augenblicklichen Verhältnissen nichts ersahren.
- 5) Die noch heute blühende Gilde wurde nach den 1802 revidierten und erneuerten Artifeln 1722 errichtet. Aus diesem Jahre stammt das älteste Gildebuch. Die Gilde, eine Schüpengesellschaft, hat ihren Namen danach, daß sie nach einem Türken schöß. Die ältesten Artikeln nennen als Zweck der Lereinigung: "Unser Tork außführen und nachgehendte Unser gewöhnlich Lust da Ben gebranchen." In den Artikeln von 1783, die von dem Kammerherrn Hans Abolph Rumohr auf Röeft und Priesholz bestätigt sind, heißt sie Junggesellen-Gilde, swäter kommt auch der Name Jungeleutegilde vor. Nach den Artikeln von 1802 hatte die Gesellschaft, die dem "Türken-Schießen" oblag, "nicht sowohl den änsern geselligen Freuden, Genuß des Lebens, sondern vorzüglich den thätigen Beistand an nothleidenden Mitgliedern dieser Gesellschaft zum Gegenstand."

<sup>1)</sup> Familienchronik. S. 362.

stiel fin det sich bei Lange, Die schleswig-holsteinischen Münzen und Medaillen, 1045 A. Eine andere galvanoplastische Nachbildung war früher im Besitz des † Prof. Dr. Heller, Kiel. Der heutige Eigentümer ist Herr Juwelier Hansen, Kiel. Die Medoille, Brustbild nach rechts, Allongeperrücke wird um 1665 entstanden sein. Sie trägt unten die Bezeichnung: J. R. — Johann Retecke<sup>1</sup>).

17 b. Denkmünze in Gold. (Abb. 8 in der Größe des Originals) Sine Abdildung bezindet sich in der Familieuchronik S.362. Die Prägung ist dieselbe wie dei der Kappelner Medoille, Mr. 17 a. Die goldene Medaille ist als sideikommissarisches Erbstück im Familiens besitz in Wien. Derzeitiger Besitzer ist Graf Erich Kielmansegg. Von ihr wurden s. 3. einige Abgüsse in unedlem Metall hergestellt, die in die Hände verschiedener Familienmitglieder gelangten. Sin zweites Exemplar besindet sich inder Kgl. Münze und Medaillenssammlung zu Kopenhagen. Nach der Familienüberlieferung ist die goldene Denkmünze anläßlich der Einweihung der Universität Kiel geprägt worden. Archivalisch hat sich jedoch nichts darüber sestellen lassen, auch meldet Nathsen in seinen zwei Schriften über die Gründung der Universität nichts davon.

<sup>1)</sup> Die in der Familienchronik S. 362 geäußerte Behauptung, daß die mit J. R. gezeichnete goldene Medaille (17 b) mit Sicherheit als ein Werk des berühmten Medailleurs Jean Roethier anzusprechen ift, läßt fich nicht aufrechterhalten. Bielmehr spricht, worauf mich herr Dr. Areplin, Leipzig, hinweift, die größte Wahrscheinlichkeit dafür, daß fie wie die übrigen J. R. gezeichneten Medaillen auf Rielmansed von dem Samburger Medailleur Johann Christoph Reteke (Retecke), der in Hamburg von 1664-1695 tätig war, geschaffen ift. Er starb 1720 als Münzmeister am Cutiner Sofe. Lange, der auch Tafel 22 (365) und 57 (1003) Medaillen von Reteke abbildet, erwähnt merkwürdigerweise die Signatur J. R. nicht. Über Johann Reteke ist zu vergleichen das Samburgische Künstlerlexikon unter Johann Reteke; ferner Langermann, Hamburgisches Münz- und Medaillen-Vergnügen, Hamburg 1753 (besonders das Register); Gadechens, Hamburgische Münzen und Medaillen, hamburg 1850-76; Domanig, Die deutsche Medaille 1907; Forrer, Dictionary of Medaillists, Bd. 5, London 1912, S. 95. — Mit den Buchstaben J. R. pflegte übrigens, wie man sich bei Langermann, a. a. D. überzeugen kann, auch der zu gleicher Zeit lebende hamburger Münzmeister Joachim Ruftmener zu zeichnen, fo daß es oft zweifelhaft ift, welcher von beiden in Betracht kommt (hinweis des hamburger Staatsarchivs).





- 17 c. Denkmünze in Silber im Besitz der Kgl. Münz und Mesdaillensammlung zu Kopenhagen. Die Prägung steht der von Nr. 17a und 17b nahe, nur sehlt die Interpunttion und die Bezeichnung J. R. Auch ist die Ausarbeitung von Perrücke und Mantel seicht geändert.
- 18. Denkmünze in Bronze, je ein Exemplar im Besitz ber Landeshalle zu Kiel und des Herrn Prof. Dr. M. Kirmis, Neumünster (Abb. 9)<sup>1</sup>). Sehr erhabenes Brustbild nach rechts. Eine recht unzureichende Abbildung findet sich bei Lange, a. a. D. 1045, Tasel 61, eine gute Wiedergabe in dem Aussatz von Kirmis, schleswigsholsteinische Medaillen und Münzen (Schleswigsholsteinischer Kunststalender 1912, S. 76 fi).
- 19. Denkmünze in Bronze, Besitzer Graf Erich Rielmansegg, Wien (Abb. 10). Sine Abbildung bietet die Familienchronik zwischen S. 362—63 unten. Die Medaille zeigt den Kopf in hohem Relief, etwas nach rechts, in recht derben Zügen. Nur in einem Exemplar vorhanden, stammt sie aus der Sammlung des Grafen Karl zu Jun- und Knyphausen, des Oheims des jetzigen Fürsten Knyphausen zu Lütetsburg in Ostsriesland<sup>2</sup>).

## G. Stulpturen.

20. Überlebensgroße Statue des Kanzlers am Kielmanseckichen Epitaph im Dom zu Schlestwig (Abb. 11)3). Das aus weißem
und schwarzem Marmor ausgeführte Kielmansechiche Epitaph enthält auf zwei vorspringenden Sockeln in betender Stellung auf den Knienruhendzwei Gestalten aus weißem Marmor. Rechts kniel ein Mann mit lang herabwallendem Haar, im reich gestickten Rock, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für die freundliche Überlassung der Photographie nach der Medailse aus der Slg. Kirmis bin ich Herrn Museumsdirektor Dr. Sauermann, Fleusburg, zu Dank verbunden.

<sup>2)</sup> Der Graf, in Hannover sebend, war ein berühmter Münzsammser. Nach seinem Tobe in den 1880er Jahren wurde seine große Sammsung von Otto Helbing in München versteigert. Annphausen, dessen Mutter eine geborene Kielmansegg war, schenkte die Denkmünze kurz vor seinem Tode dem jetzigen Besitzer.

<sup>3)</sup> Für die freundliche überlassung der Photographie bin ich Herru Provinzialkonservator Professor Dr. Haupt zu Dank verbunden.

Degen an der Seite<sup>1</sup>), ihm gegenüber seine Gattin. Es sind der Kanzler und seine Gemahlin, Margaretha, geb. von Hatten<sup>2</sup>). Zwischen den beiden Gestalten ist eine lange Inschrift angebracht. Darüber erhebt sich ein Gesims aus weißem Marmor, das eine Darstellung der Grablegung Christi aus demselben Material trägt. Weinende Engel stehen zur Seite und halten die Passionswerkzeuge. Weiter oben sieht man die Auferstehung, mit der sich das Ganze bis zur Höhe des Gewölbes erhebt. Es schließt mit der Gestalt des aus dem Grabe sich emporschwingenden Heilandes ab.

Haupt, Die Bau- und Aunstdenkmäler der Proving Schleswig-Holftein, II. S. 310, und Lübke, Geschichte ber beutschen Rengissance II., S. 305 nennen das Epitaph als eine der schönsten Schöpfungen der deutschen Renaissance im nördlichen Deutschland, Bedauerlicherweise ist dies herrliche Aunstdenkmal durch den Vorban einer Empore, der trot des Einspruchs der Familie in den Zeiten des tiefsten Niedergangs des Geschmacks vorgenommen wurde, heute zum großen Teil verdedt. Bas frei geblieben ift, leidet fehr unter der schlechten Beleuchtung, die durch die bunten Fenster noch ungünstiger geworden ist. So wird das hervorragende Werk, das ein Schmuck des Doms sein könnte, heute kaum beachtet. Es wäre bringend zu wünschen, daß das Epitaph wieder freigelegt und vor weiterer Beschädigung und Verschmutzung geschützt würde. Der ehrwürdige Dom würde dadurch eine große Bereicherung erfahren. Nach ber Inschrift ift das auch durch seine gewaltigen Größenmaße überraschende Denkmal 1673 aufgestellt worden. Der Künftler ist unbekannt. Im Reichsarchiv zu Kopenhagen beruht ein Brief des Kanzlers an seinen Sohn Friedrich Christian, datiert: vor Gottorff, 25 August 1670, in dem die Worte vorkommen: "Erkundige dich, ob außer den Bildhauer, so mein Epitaphium gemacht, nicht noch andere Meister daselbst (in Hamburg) vorhanden sein, da ich mit jenen allhie nicht zu recht kommen noch einig werden können." Wie Johannes Biernatki mir mitteilt, käme als Hamburger Bildhauer für die Ausführung eines so hervorragenden Werkes in jener Zeit nur Brecht in

<sup>1)</sup> Die Bufte hat Graf E. Rielmansegg, Wien in Gips formen und im Prafidentenkloster zu Schleswig aufstellen laffen.

<sup>2)</sup> Abbildung nach einem Gipsabguß in der Familienchronik, S 356.



A66. 11.



Frage. Er hat, soviel sei vorläusig mitgeteilt, in der Umgegend Hamburgs Werke geschaffen, die dem Spitaph im Dom zu Schleswig nahe stehen. Aus zeitlichen und stilkritischen Gründen läßt sich die Wahrscheinlichkeit nicht von der Hand weisen, daß das Schleswiger Epitaph eine Arbeit Prechts ist.

Ich übergehe die Darstellungen, auf denen die Gestalt des Kanzlers neben anderen erscheint, z. B. den von v. Rumohr und Thiele, a. a. D. S. 46 angeführten Stich, Friedenshandlung zu Breda usw. anno 1667. Auf ihm wird im Kreise der Gesandten auch Kielmanse ech sichtbar, "dessen hier klein gehaltenes Gesicht kristlich radiert ist." Ferner lasse ig die verschiedenen Blätter in der Jnauguratio beiseite auf denen man den Kanzler von zahlreichen Personen umgeben ersblickt, und die Stiche, die die "Hochfürstliche ansehnliche Leichbegängniß des Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn Friederichs usw." Schleswig 1662, enthält. Vornehmlich der Stich zu Nr. LXXV zeugt von einer geradezu erstaunlichen Unfähigkeit des Stechers.

Zuerwähnen ist noch, daß in dem Nachlaß-Jnventar des Malers Jürgen Ovens vom Jahre 1691 (Bd. 7 der Quellensammlung, S. 18) unter "bahrem Gelde" angeführt wird "Kiellmanns Brusts bild in Silber", das mit 3 \$ 8 \$ bewertet ist. Es wird dies eine Denkmünze in Silber gewesen sein, möglicherweilse die unter 17 c aufgeführte. Wahrscheinlich war sie ein Geschenk des Kanzlers an den Maler. Ferner besaß Jürgen Ovens unter seinen Kopien von Gemälden als Nr. 31 "Kanzeler Kielmann Contras: Brustbildt," dessen Wert mit 9 angegeben ist (a. a. D. S. 69). Es war wahrsscheinlich eine eigenhändige Kopie des Meisters nach einem gleichsfalls verschollenen Ovensschen Original<sup>1</sup>).

Wenn man die Reihe der wiedergegebenen Bildniffe des Kanzlers Johann Adolf Kielmanseck und der anderen auf ihren

<sup>1)</sup> Zwischen Kielmanseck samt seiner Familie und Jürgen Ovens, der den Kanzler mehrsach dargestellt und sicherlich auch andere Familienmitglieder porträtiert hat, werden nähere Beziehungen bestanden haben. Darauf weist auch der Umstand hin, daß unter dem Silbergeschirr, das der Meister bessessen hat, vorkommt: "Noch Gine Silberne Zier Bergüldete Getriebene Flasche mit Friedrich Christian Kiehle Mans Namen wiegt 40 Lusw. ift 58 \frac{1}{2} 13." Offenbar war die kostbare Flasche ein Geschenk des Sohnes des Kanzlers an den Maler.

feelischen Gehalt hin prüft, so wird man überrascht sein, daß fast allen das, was man Geistigkeit nennt, beinahe ganz fehlt. Der kluge Diplomat, der eifrige Förderer von Kunst und Wissenschaft sieht so ganz anders aus als man ihn sich vorstellen möchte. Die Gesichts= züge haben auf einzelnen Bildnissen geradezu etwas Derbes, was sicherlich nicht nur auf der mehr oder minder großen Unzulänglichkeit des Darstellenden beruht. Ohne Zweifel werden gerade die Bildnisse, auf denen die Züge des Kanzlers grob erscheinen, der Lebenswahrheit am nächsten kommen. Freilich künden sie wenig von geistiger Kultur, von intellektueller Verfeinerung. Aber unbeugsame Willenstraft, hohes Selbstbewußtsein, die Fähigkeit, Schweres zu ertragen, sprechen aus biesem Antlit. Andererseits können wir begreifen, daß Johann Adolf den Freuden der Tafel, der Sitte der Beit entsprechend, sehr zugetan war, daß er im Trinken, wie wenige, seinen Mann stand. Wir haben eben bei dem Kangler Rielmanseck einen der beachtenswerten, übrigens garnicht so seltenen Fälle vor uns, daß die Gesichtszüge geistig hervorragender Menschen auffallend wenig geistigen Gehalt offenbarten, daß die Außerlichkeit der Innerlichkeit so garnicht entspricht.

# Die Glückstädter Regierungs= und Justizkanzlei des königlichen Anteils in den Herzogtümern Schleswig und Holstein 1648 – 1774.

Von Hermann Echmidt.

# A. Handschriftliches Quellenmaterial.

Ausdem Königlich Preußischen Staatsarchiv in Schleswig wurden burchgeforscht und benutt:

a) Acta A XVII. 45-74.

b) Große Teile der Acta A II., A. III., und A. XVIII. vergl.: G. Hille, übersicht über die Bestände des Königlichen Staatsarchivs zu Schleswig, Leipzig 1900. (zitiert: Staatsarchiv).

Aus der Königlichen Universitätsbibliothef in Riel wurden

benutt und burchgeforicht:

S H. 36. (Landtage 1648—50), 45 BB 108—111, 124 F, 129, 375, 376, 377, 381, 402, 404, 418—435, 436 A, 438—441, 444—446, 439 C und D, 440 B 442 B, 444 A und B, 445 B, 446 A und B, 555 B und C, 597 C, und viele andere.

vergleiche: S. Ratjen, Verzeichnis der handschriften der Kieler Universitätsbibliothet, Kiel 1858-1865.

Aus der Schleswig-Holfteinischen Landesbibliothef in Riel wurde benutt:

S Hg 177 (Schleswig-Holfteinische Landtage 1616-92).

Aus dem Königlich danischen Reichsarchiv in Ropenhagen wurde jur Benugung gur Berfügung gestellt .:

- a) Thite Kancelli, Sixtel VI. 6. A og D., Holfteinisches Chergericht, Normativa.
- b) Thite Nancelli, Sirtel VI. 6. B., Naugler, Bigekangler; Rate 1730—70; Ausfultanten; Sefretare, Ranglinen und Boten.
- c) Julandisch von angesangener Regierung Königs Friedrich III-1649.
- d) Inländische Registratur 1655-66.
- e) Holftenste Kontor, Kongelige Rejolutioner 1707-8, u. a. m.
- f) Patente de annis 1648—49, u. a. m. zitiert Rigsarfiv).

# B. Gedrucktes Quellenmaterial und ähnliche Werke.

Die Revidierte Landgerichtsordung, Glückstadt 1741. — (zitiert LGO). und in ihrem Anhaug:

- a) Th. Reinklughs bequemes Promptuarium über die Rev. LGO;
- b) Anmerkungen eines Holsteinischen Gelehrten über die Rev. LGO;
- e) Rurze hiftorische Rachricht von denen gemeinschaftlichen und einseitigen königlichen Gerichten.

Corpus Constitutionum Regio Holsaticarum, 3 Bände, 2 Nebenbände (zitiert C. C. R. H.), Aftona 1749—57.

Repertorium der für die Herzogtümer Schleswig und Holstein erlassenen Berordnungen usw., 2 Teile, Kiel 1824.

E. Umbrofins, Chronologisches Verzeichnis über verschiedene Königliche und Fürstliche Verordnungen 1579—1799, Flensburg 1796, Schleswig 1799 ff.

Chronologische Sammlung der ... ergangenen Königlichen Berordnungen 1748 ff, Kiel 1826 ff.

Sammlung ber hauptsächlichsten Schleswig-Holfteinischen gemeinschaftlichen Verordnungen, Glückstadt 1773.

Schleswig-Bolfteinische Anzeigen, Glüdftadt 1750-1774.

Röniglich Dänischer Sof- und Staatstalender, Altona 1737 ff.

# C. Literatur.

Bur Ginführung i:: das Thema und seine Beit dienten:

R. Schröder: Lehrbuch be. deutschen Rechtsgeschichte, Leipzig 1912.

- G. Baig: Schleswig-Solsteins Geschichte in 3 Bon., Göttin er 1851/52 (nur bis ca. 1660).
- F. C. Dahlmann: Geschichte von Dänemark, 3 Bbe., Hamburg 1840—43. Fortges. v. D. Schäfer, Bde. 4—5 Gotha 1898 bis 1902.
- C. Q. F. Stemann: Den banste Retshiftorie, Robenhavn 1871.
- 3. L. A. Kolberup-Rosenvinge, Grundiß der dänischen Rechtsgegeschichte. Übers. v. Homener, Berlin 1825.
- Soh. Fuchiti: Introductio in Processum Holsaticum, Kilonii 1705.
- C. L. Stemann: Schleswigs Rechts- und Gerichtsversassung im 17. Ih. Schleswig und Flensburg 1855.
- C. L. Stemann: Geschichte des öffentlichen und Privatrechts bes Herzogtums Schleswig 3 Tle. Kopenhagen 1866—67.
- L. v. Schirach: Handbuch des Schleswig-Holfteinischen Criminalrechts und Prozesses, 2 Bde. Altona 1828—29.

- De kongelige Statholdere i Hertugdommerne. (Sonderindske Narboger, 1909. p. 274 ff).
- Ridels: Die Berfassung ber Stadt Glüdstabt vor 100 Jahren. (Natalog d. Schlg. Hit. Landesbibliothet in Riel: SH 66a, Bb. III. p. 425).
- R. Fald: Sanbbuch bes Schleswig Solfteinischen Privatrechts, 5. Banbe, Altona 1825-48.
- E. Holm, Danmart-Norges indre Siftorie under Enevalben fra 1660-1720, Kobenhavn 1885.
- A. D. Jorgensen, Ubsigt over de danske Rigsarkivers Historie, Robenhavn 1884.
- Narsberetninger fra det kongelige Geheimarkiv, 7 Banbe, Robenhavn 1852-83.
- Meddelesser fra det kongelige Geheimarkiv etc., Kobenhavn 1883—
- N. Fald, Cammlungen gur näheren Aunde bes Vaterlandes usw. 3 Banbe, Altona 1820-21.

# Inhaltsübersicht.

|    | Quellen und Literatur:                                                                                                         | 296 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Cinleitung:                                                                                                                    | 300 |
|    | Die deutsche Kanglei und die Statthalterschaft (303); Ursachen zur Kangleigründung (304).                                      |     |
| 2. | Die Kanzleigründung 1648—49                                                                                                    | 306 |
| 3. | Der Geschäftsbetrieb der Kanzlei                                                                                               | 316 |
| 4. | Die Mitglieder                                                                                                                 | 327 |
| 5. | Abvofaten und Notare (337).<br>Die Besoldung der Mitglieder:<br>Gehälter bis 1752 (338); Gehälter bis 1774 (339); Sporteln und | 33  |
|    | Gebühren (343): Sonitige Bergünstigungen 345).                                                                                 |     |

| 6.  | Das Kanzleigebäude und das Inventar:                               | 346  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
|     | Das Gebäude (347); Archiv (348); Aften (349); Siegel (350).        |      |
| 7.  | Der Behördenzusammenhang bis z. J. 1774:                           | 351  |
|     | Die Kopenhagener Behörden (351); die schlestwig-holsteinischen     |      |
|     | Behörden (353); nenerworbene Gebiete und ihre Behörden             |      |
|     | (355).                                                             |      |
| 8.  | Die innere Beiterentwicklung bis z. J. 1774:                       | 359  |
|     | Kanzleiordnungen (330); der Geschäftsgang (361); der Prozeß        |      |
|     | (363); Schluß (367).                                               |      |
|     | Im Anhang die "Projektierte Kanzleiordnung" Reinkings.             | 369  |
|     | Der neue Kalenderstil ist in Dänemark vom 18. Februar auf den 1. L | März |
| 170 | 00 eingeführt (Grotefend).                                         |      |

# Einleitung.<sup>1</sup>)

Die Organisation der dänischen Staatsverwaltung trägt im Anfang des 17. Jahrhunderts wie schon lange vorher den Stempel deutschen Geistes. Deshalb war es möglich, daß die Verwaltungsund Gerichtsorgane der Herzogtümer Schleswig und Hossiein föniglichen Anteils?) ohne Anstoß in das Rädergetriebe der dänischen Organisation eingreisen konnten. In jeder Beziehung war die

Das alte Streben ber schleswig-holsteinischen Stände, Dänemark gegenüber die Herzogtümer Schleswig und Holstein als staatsrechtlich geschlossene

<sup>1)</sup> Für die Einleitung vergleiche: E. A. F. Eggers, Versuch über die peinliche Rechts- nud Gerichtsverfassung in Holstein, 2 Teile, Atona 1788—90; — J. B. Planck, Das deutsche Gerichsversahren im Mittelalter, 2 Bände, Braunschweig 1878/79; — G. Schmoller, Über Behördenorganisation, Amtswesen und Veamtentum usw. (Acta Borussica, Abthl. Behördenorganisation Bd. I); — id., der deutsche Beamtenstaat vom 16.—18. Jahrhundert, Leipzig 1898: — A. Stölzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsversassung, dargestellt im Wirken seiner Landessürsten und obersten Justizbeamten, 2 Bände, Berlin 1888; — id. Die Entwicklung des gelehrten Richtertums in deutschen Territorien, 2 Bände, Stuttgart 1872, ferner die angegebene Literatur.

<sup>2)</sup> Zum Verständnis der oft wiederkehrenden Ansdrücke "Königlicher Anteil", "Herzoglicher (Gottorfischer) Anteil", "Einseitige Resgierung", "Gemeinschaftliche Regierung", sei das Folgende erswähnt:

innere Entwicklung Solfteins und im beschränkteren Mage auch die Schlestwigs, wenn jie auch oft wegen des eigentümlichen staatsrechtlichen Berhältniffes der Bergogtumer zueinander, zum Reich und zu Dänemark nachhinkte, doch der inneren Entwicklung der Territorien bes Reichs entiprechend verlaufen. Bier hatte fich ber Staatsgedanke an fich Bahn gebrochen zum Rachteil der privatrechtlich geordneten Staatsregierung, und zugleich damit hatte man begonnen, einen Weg in der Verwaltungsverfaffung zu beschreiten, der ichließlich zur moderneren Zentralverwaltung führte. — Bebingt burch die Aufnahme des rönnischen Rechts, galt es im Reich seit dem 16. Jahrhundert "als Grundsatz guter Landesverwaltung, daß der Fürst nur mit einem follegialischen Rat regieren solle", in dem die gelehrten Räte möglichft die adligen überwögen. Solchen Grundfäten hat fich der dänische König, der nun einmal als König für den königlichen Unteil der Berzogtumer in Angelegenheiten der Berwaltung ausichlaggebend war, und mit ihm die ständische Landesvertretung der Herzogtümer nicht verschließen können. Im Reich (hier das Reich stets als Inbegriff der einzelnen Gebiete verstanden), war das Übergewicht der gelehrten Räte in der Staatsverwaltung

Einheit zu behaupten, wurde im Sahre 1533 durch ben Unionsvertrag unter Christian III. mit Erfolg gefront. Durch diefen Bertrag murde Christian als Ronig von Danemark und Bergog von Schleswig (und Solftein) anerkannt. In Butunft haben die Stände, vornehmlich der Adel, immer darauf gesehen, daß die Trennung von Danemark und die staatsrechtliche Ginheit der Herzog. tumer nicht wieder angetaftet wurden. Als es bann ichon im Jahre 1544 gu einer Dreiteilung tam, und abermals 1581 gu einer endgültigen Zweiteilung unter König Friedrich II. und Herzog Adolf I., da wurde nicht etwa dem einen Schleswig und bem andern Solftein gegeben, fondern beide erhielten von jedem der Herzogtumer eine bestimmte Angahl von "Amtern" als ihren "Anteil" zugeteilt. Sinfort hieß der eine der "Königliche", ber andere ber "Berzogliche" oder "Gottorfische Anteil". Getrenut verwaltete jeder Fürft für feinen Unteil vornehmlich niedere Gerichtsbarkeit und Ginkunfte. Mis Ausdruck der ftaatsrechtlichen Ginheit blieben aber die Stände und die hohe Gerichtsbarkeit gemeinsam. Das heißt: Die Stande unterfranden nur dem Landtag und dem Landgericht, und ihre Angelegenheiten wurden durch eine Anzahl von Räten geregelt, denen abwechselnd der König oder der Bergog präsidierten. Dieses Ratkfollegium, deffen Kopfftarke wechselte, hieß man die "Gemeinschaftliche Regierung". Im Gegenian dagn ftanden die "König liche" und die "Herzoglich-Gottorfische Regierung", die man auch als "einseitige" bezeichnete.

oft durchgreifend, aber teils unter heftigem Widerstand des Adels eingetreten, der sich dadurch um seinen Einfluß und manche reiche Einnahmequelle gebracht sah. In Dänemark schien damals die aristokratisch-oligarchische Verfassung unantastbar festzustehen, ja ihr gegenüber drohte das Königtum völlig bedeutungslos zu werden. Ühnlich lagen die Verhältnisse in den Herzogtümern. Die mächtigen Stände besaßen das Stenerbewilligungsrecht und einen bedeutsamen Einfluß auf die Gesetgebung, während die lokale Berwaltung ebenfalls reichlich unabhängig von ihnen ausgeübt wurde. Da der Abel es verstand, seine Privilegien, vor allen Dingen das Indigenats= privileg, zu bewahren, so war vorerst weder in Dänemark noch in den Herzogtümern daran zu denken den König-Herzog vom Adel zu befreien und damit ein bürgerliches, gelehrtes Beamtentum durchzuseken. Dieser Schritt war im Reich mit dem 16. Jahrhundert in der Hauptsache weit durchgeführt, zum Teil vollendet. In den Herzogtümern königlichen Anteils traten erft im Anfang bes 17. Jahrhunderts ihre frühften Reime zu Tage; der auffällige Hauptschritt aber fällt in das Jahr 1648, zwar spät genug, und ohne den Abel aus seinen Stellungen zu verdrängen, dafür jedoch ohne den geringsten Widerstand von seiner Seite. Da der Abel in keiner Weise durch eine Kanglei gelehrter Räte in seinen Freiheiten angetastet schien, ließ er sie zu, als ihm gewisse Sicherheiten geboten wurden, um sie beeinflussen zu können, Sicherheiten, die die Behörde boch keineswegs ständisch färbten, ja, er befürwortete die Ginrichtung sogar. Daß überall in den letten Zeiten fürstliches Beamtentum und ablige Herrschaft in Streit gekommen waren, und daß ber Thron, gestützt auf jenes, das Landesregiment des Abels schwer bedrohte, scheint damals in den Herzogtümern niemand beachtet oder befürchtet zu haben; wenigstens find barüber feine Stimmen laut aeworden.

Kanzleien, oder, wie sie meistens genannt wurden, "Regierungen", entstanden im Neich wie auch im gottorsischen Anteil der Herzogtümer, in demsich der fürstliche Hofrat fortan entwickelte. Anders lagen die Grundbedingungen im königlichen Anteil der Herzogtümer. Einen dauernd zu Hofe gebotenen Nat konnte der König-Herzog nicht um sich haben, da er meist im Auslande (Dänemark) weilte, und der Abel gemäß seinen Rechten dahin nicht hof-

pflichtig war. Stellvertreter bes Königs war im 17. Jahrhundert ber Statthalter, das Haupt des Adels, der stets ein oder zwei gelehrte Räte bei sich hatte,1) bei wichtigeren Angelegenheiten jedoch fämtliche adligen und gelehrten Rate bes Landes gujammenrufen mußte. Diefes umftändlichen Betricbes, in dem fast ausschlieflich der Abel maßgebend war, da die gelehrten Räte stark in der Minderzahl standen, hatte sich der König bis zum Jahre 1648 ebenfalls zu bedienen, wenn er im Lande anwesend war. Er hatte hier also mit jenem im Reiche fast gang verschwundenen, bei steigender Fülle ber Geschäfte unhandlichen Berfahren ber "Räte von Saus aus" zu arbeiten, denn anders können auch diese königlichen Landräte, deren Anzahl offenbar der der Amter entsprach, da sie mit den Umtmännern zusammenfielen, nicht genannt werden. So lange ber Rönig sich in Ropenhagen aufhielt, besorgte eine besondere Schreibstube, die jogenannte "Deutsche Ranglei", bort benjenigen Teil der ichlestwig-holsteinischen Geschäfte, der an den König gehen mußte. Dieje und die Statthalterichaft waren für ben königlichen Unteil die Organe, aus denen sich eine "Regierung" hätte entwickeln fönnen.

In der Tat war die deutsche Ranglei, die sich aus der Amtstätigkeit des königlichen Kanglers im Mittelalter herausgebildet hatte, gujammen mit ber erft 1660 jo geheißenen "Dänischen Ranglei" in Ropenhagen der Grundstod, aus dem sich in der zweiten Hälfte bes 17. Jahrhunderts zwei Beamtenkollegien entwickeln jollten, eins für Dänemark und eins für die Herzogtumer. Vorher war diefes Doppelmejen nur die zweigeteilte Schreibstube des Königs, beren eine Sälfte die innerdänischen und nordischen Angelegenheiten, die andere die der Herzogtumer und den Berkehr mit Deutschland besorgte. Es bleibt wohl zu beachten, daß diese zweite, vor 1660 ichon "beutsche Kanglei" genannte Abteilung nicht etwa eine ichleswig-holfteinisch-herzogliche, fondern ebensowohl eine königlichbänische Stube war, benn jie erhielt außerdem den Berkehr mit Deutschland, auch wohl mit Frankreich und anderen Mächten aufrecht. Königliche und herzogliche Verwaltungsstellen standen hier alfo im engiten Zusammenhang. Der Vorstand beider Kangleien

<sup>1)</sup> Meddelelier (Geder, Danste Kancelli, p. 66, 279); Förgensen, p. 36.

war der Reichskanzler; in seinem Auslandsverkehr aber bediente sich der König der deutschen Kanzlei gern ohne den Kanzler, der so in seinem Dienst immer mehr von der eigentlichen Beschäftigung mit der Kanzlei abrückte. Auf diese Beise mußte der erste Sekretär der Kanzlei allmählich einen Vorrang vor seinen Kollegen erringen. So bahnte sich jene Entwicklung an, die schließlich in den Jahren 1660 und 1688 aus dieser Schreibstube eine geschlossene Oberbehörde in Kopenhagen werden ließ.

Richt annähernd so gut geeignet, sich zu einem gelehrten Beamtenkollegium auszubauen, war die Statthalterschaft in den Herzogtümern, in der fast ausschließlich ablige Rate tätig waren. Die Deutsche Kanglei in Kopenhagen konnte gerade badurch ohne Unftoß zum gelehrten Kollegium werden, daß ihre Sekretare, die nichtabligen Standes waren, zu der eigentlichen Besetzung der Behörde genommen werden konnten, indem sie zu Regierungsräten wurden. Als sich aber in den Herzogtümern das Bedürfnis zeigte, ber Statthalterschaft einen Teil ber Geschäfte, die sowohl einseitiger als gemeinschaftlicher Urt waren, abzunehmen, konnte das nicht durch Umwandlung der vom Adel abhängigen Statthalterschaft in ein Ratskollegium geschehen. Denn Friedrich III. hatte die Absicht, mit einem Kollegium von gelehrten Räten zu regieren, b. h., sich - wie auch in Dänemark - vom Abel unabhängig zu machen. Um den Adel nicht zu beleidigen, mußte, man deshalb hier eine Ranglei neben der fortbestehenden Statthalterschaft gründen. Im Gegenfatz alfo zum Reich und zum herzoglich-gottorfischen Anteil, wo der Grundstock der entstehenden Regierungen in einem mehr ober minder geschlossenen Hofrat begründet lag, der durch eine Sonderorganisation zur Regierung wurde, ist im königlichen Anteil der Herzogtümer die Schöpfung aus der zusammenhangslosen Zahl der gelehrten "Räte von Haus aus" entstanden.

Die Gründe, die eine Kanzlei ("Kanzlei" ist in den Herzogtümern die meistgebrauchte Bezeichnung für unser Regierungs- und Justiz- kollegium) als unerläßlich erscheinen ließen, liegen nicht so sehr auf dem Gebiete der Verwaltung als vornehmlich auf dem der Justiz- pflege. Hier galt es seit langem, mannigfaltigen Mißbräuchen abzuhelsen. In früheren Zeiten sind, indem man die Karolina in den Fürstentümern einführte, die Landgerichtsordnung im Jahre

1636 neubearbeitete und die firchlichen Aufsichtsverhältnisse ordnete, auch eine Polizeiordnung und manches andere mehr erließ, nicht nur neue, gebefferte Bustande heraufgeführt, jondern vor allen Dingen auch manche alte, unbeachtete Verfügungen1) neubelebt worden. Solche Schritte brachten zwar mancherlei Gutes und Neues und förderten die Klarheit der innerlich-rechtlichen und -gerichtlichen Verhältnisse, aber sie halfen einem besonders großen Übelstand nicht ab, der der König-Herzogstellung des regierenden Fürsten entsprang: Trot der immer wieder verbürgten ritterlichen Privilegien waren die königlich-herzoglichen Untertanen boch in vielen Fällen genötigt, ihr Recht in letter Instanz außer Landes zu suchen2). Wenn bas schließlich auch in einer Weise geschah, bie ben eigentlichen Sinn der Privilegien nicht verlette, ba ber Bergog mit dem König eine Person war, so erreichten die hierher gehörigen Privilegien doch eines nicht, was sicher einmal mit in ihrer Absicht gelegen hat, nämlich, bem Rechtsgang bes Landes einen Weg zu schaffen, der nicht durch geschäftliche, zeitliche und wirtschaftliche Sindernisse beschwerlich oder gar unverfolgbar war. In den Zeiten, als der König noch alljährlich in den Herzogtumern perfönlich anwesend war, konnte bas Recht in letter Stufe unbehindert bei ihm erlangt werben. Seitdem aber die Könige dem Lande oft recht lange fern blieben, konnte das nur auf dem Wege ins Ausland unter Zeitaufwand und großen Kosten geschehen. In den Untergerichten der Amter war der Rechtsgang zwar einfach genug; der Weg weiter hinauf war aber jo umständlich, daß mancher sich scheute, ihn zu betreten, selbst wenn er Unrecht erleiben mußte.3) Das Oberamts. gericht, das aus adligen und gelehrten Räten bestand, wurde nur

<sup>1)</sup> Auffällig ist, daß der Wille des Königs, der in den Verordnungen zum Aufdruck kam, besouders wenn er gegen altgewohnte Zustände anging, so wenig Eindruck machte. Wurde diese oder jene unbequeme Verordnung ansangs überhaupt beachtet, so war sie in spätestens zehn Jahren sicher vergessen, wenn nicht ganz verschwunden. Dies wird der Verlauf dieser Arbeit in vielen Beispielen beweisen.

<sup>2)</sup> Über diesen Abschnitt vgl. die Einleitung zur Kanzleiordnung; Anhang, S. 369 if.

<sup>3)</sup> Gründungspatent und Kanzleiordnung des Jahres 1648, C. C. R. H. I. p. 41; — Staatsarchiv Acta A. XVII. 45; — Anhang.

einberufen, wenn eine genügende Anzahl von Streitfällen vorzuliegen schien. Und darüber vergingen zu Zeiten viele Jahre. Daneben herrschte der Gebrauch, einen großen Teil der Privatprozesse
durch königliche Kommissionen zu erledigen, um Zeit zu sparen. Doch
mußte man auch diesen Weg wegen seiner Kosten schenen. Außer
diesen größten Mißständen fanden sich noch viele, die ihre Ursache ebenfalls in dem losen Zusammenhang der Berwaltungsbehörden des
Landes hatten: Der Mangel eines übersichtlich geordneten Archivs
unter ständiger Kontrolle, die Berluste aus der Aktenversendung
nach Kopenhagen, serner die Tatsache, daß man sich bei den geringsten
Kleinigkeiten an den König selbst wandte, was oft eine endlose
Heinigkeiten zur Folge hatte, und vieles andere mehr.

## 2. Die Kanzleigründung 1648-49.

Chriftian IV. unternahm nichts Einschneibendes, um diese Zustände zu bessern. Umso energischer faßte sosort nach seinem Tode 1648 sein Sohn Friedrich III. zu, angespornt und unterstüßt von seinem ihm vertrauten Rat, Diedrich Reinking.) Dieser, ein damals in Deutschland durch seine Schrift "De regimine seculari et ecclesiastico" (1619) überall bekannter Nechtsgesehrter, war schon Friedrichs Kanzler im Erzbistum Bremen gewesen. Als Friedrich zum Statthalter in den Herzogtümern berusen wurde (Mai, 1647²), da ihm sein Erzbistum verloren ging, wurde Reinking notgedrungen von seinem Kanzlerposten entlassen, blied aber Friedrichs "Nat von Haus auß." Von ihm wird der spätere König einen großen Teil der Gedanken empfangen haben, die er gleich nach seinem Regierungs-antritt zu verwirklichen begann.

Der durch die Gemeinschaftliche Negierung3) in den Herzogtümern bewirkte enge Zusammenhang zwischen der königlichen Statthalterschaft und der herzoglichen Kanzlei in Gottorf

<sup>1)</sup> Über Reinking siehe: Allgem. Deutsche Biographie und Dansk Biografisk Lexikon.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. III. 409. (15. Mai 1647).

<sup>3)</sup> Anmerfung 2, Seite 300.

mußte die Blicke von königlicher Seite ohne weiteres auf diese Megierungs- und Justizkanzlei senken, als man begann, über eine Maßregel nachzudenken, durch die den Übeln im königlichen Anteil abgeholsen werden könnte. Damit verband sich ein zweiter Grund, sie als Vorbild zu wählen; es wurde nämlich "wenllndie Gottorsische Regierung in den Fürstenthümbern mit der Königlichen concurirt, für nühlich angesehen, daß die Königliche Canbelen Ordnung dero Gottorsischen in allen Diensamben conformirt werde."1) Die Gottorfer Kanzlei ist die erste,2 wenn auch noch nicht völlig geschlossene Regierungsbebörde in Schleswig-Holstein gewesen, und erschien, weil sie dazu führte, eine größere Anzalst von Geschäften zusammenzuziehen, els das gegebene Muster sür den königlichen Anteil, wenn man hier Sindrichkeit in den Geschäften erstrebte.

Um 28. Febraur 1648 starb Christian IV., und schon am 15. März³) ergingen Schreiben an Reinting, die königlichen Landräte (Amtmänner) und drei gelehrte Räte, sich in Flensburg zum 10. April einzusinden um über die Gründung einer Regierungsund Justizkanzlei zu beraten. Die Punkte, über die die fünf Umtmänner von Flensburg, Hadersleben, Rendsburg, Segeberg und Steinburg und für die gelehrten Räte Dorn, von der Lippe und Stapel beraten sollten, waren: 1. Welche Stadt wird für die Länder als Ort der Kanzlei am günstigsten sein? 2. Welchen Umfang

<sup>1)</sup> Staatšarchiv A. A. XVII. 45. 2.

<sup>2)</sup> Es wurde schon im Jahre 1568 (30. März) von Herzog Abolf der Borschlag gemacht, ein gemeinschaftliches Hossericht einzurichten, das aus einem Hofrichter, drei adligen, drei gelehrten Käten und dem Gerichtsnotar bestehen sollte. (C. C. R. H. IV. p. 160). Dies gemeinschaftliche Gericht wurde zwar nicht geschaffen, aber der Borschlag beförderte den Abschlüße der Landgerichtsordnung des Jahres 1573 (C. C. R. H. IV., p. 160 ff.) — Alle Kanzleien, die sonst erwähnt sind (z. B. L G D. III. 1 § 1; — ferner die königliche Kanzlei vor 1648) haben nur den Charakter fürstlicher oder amtlicher Schreibsiuben, waren aber weit davon entfernt, so geschlössen Behörden zu sein wie die im Jahre 1590 in Gottorf gegründete Kanzlei. — Einen geschlösseren Charakter tragen offendar die zum Jahre 1564 im Flensburger und zum Jahre 1565 im Schleswiger Abschied (Falk, Privatrecht II, p. 256; — Repertorium, 26. Oktober 1564; 1565 erwähnten Kanzleien, die von je vier abligen Käten der drei Fürsten besett waren; wie weit ihnen ein erekutives Rech zustand, bleibt zweiselhaft. —

<sup>3)</sup> ibd., (15. März 1648).

foll der Geschäftskreis der Behörde haben? 3. Ift ein Archiv nötig? — Mis die Versammlung ihre Beschlüsse festgelegt hatte, änderte der König sie doch unbekummert ab. So gewinnt die Beratung1) ein Ansehen, als sei sie wenig makgebend gewesen. Räte hielten mit Recht Rengdburg für den günstigsten Ort, während der König ein paar Tage später Flensburg festsette. Es wurde ferner beschlossen — und dies entsprach den Absichten des Königs — die Ranglei solle nicht nur für privata, sondern auch für publica kompetent sein. In den publicis sollten stets die Landräte, je nach Wichtigkeit ber Sache einer ober alle, berufen werden,2) und alles Wichtigere mußte dem König zur Durchsicht zugesandt werden.3) - Außerdem sollte die Kanzlei in Berbindung mit der Gottorfer Kanzlei und dem König die Geschäfte der Gemeinschaftlichen Regierung erledigen. — Die Landräte zuzufügen, war also das, was der Abel tat, um sich einen Einfluß auf die neue Behörde zu sichern. Ginige Zeit später fand er in der Berson des Statthalters ein anderes Mittel, ohne jedoch jemals soviel zu erreichen, wie wohl im Anfang beabsichtigt war. — Ein Archiv schließlich wurde für hochnötig gehalten und barauf gedrungen, daß es unter eine gute Verwaltung täme. Demgemäß erging am 17. April das "Batent wegen Unordnung einer besonderen Schleswig-Holsteinischen Regierungs-Canzelen.4)" Durch eine geregelte Buftandigkeit und ben einigermaßen festgelegten Mitaliederbestand an Rangler, Räten, Sekretären, Kopisten und Boten hatte sie das Ansehen einer für damalige Zeiten modernen und geschlossenen Behörde bekommen.

In Flensburg blieb die Kanzlei nicht lange. Schon am 10. Februar 1649 erging der Befehl, sie nach Glückstadt zu verlegen.<sup>5</sup>) Die Gründe dieser Beränderung<sup>6</sup>) lassen sich nur vermuten, da das

<sup>1)</sup> Über diese Beratung siehe: Staatsarchiv A. A. XVII. 45. (10. April 1648).

<sup>2)</sup> ibd., (18, und 30, April 1648).

<sup>3)</sup> Es wurde auch der Borschlag gemacht, einen Landrat zum Präsidenten zu ernennen. Schon in dieser Beratung wird der Statthalter als Präsident vorgeschlagen. i. l. c.

<sup>4)</sup> C.C.R.H.I., p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ibd., p. 40.

<sup>6)</sup> N. Falck, N. Staatsbürgerl. Magazin III., p. 163.

Batent nur von "erheblichen Ursachen" spricht, die durch den Vortrag bes Rönigs in Unwesenheit bes Statthalters und ber Land- und gelehrten Räte dargelegt worden seien. Auf Antrag des Landtages vom 24. September 1648 war Christian Rangan, ber seit bem 1. August zum Statthalter im föniglichen Unteil erhoben worden war, bas Direktorium über die Kanglei übertragen worden.1) Damit war bem Abel in ihm, als der Spige ber Behörbe, ein icheinbar sehr bedeutender Einfluß eingeräumt. Da die Stellung des Statthalters zur Kanglei sich aber bald verschob, wurde diese Möglichkeit, bas Rollegium zu beeinfluffen, beträchtlich abgeschwächt, zu Zeiten gang aufgehoben. Beil Rangau nun zugleich Amtmann in Steinburg und Gouverneur in Glückstadt war, so mag es sehr wohl möglich sein, zumal Glückstadt eine solche Bereicherung hoch nottat, daß ber König biefem einflugmächtigften Mann in ben Bergogtumern zu Gefallen die Verlegung beichloß. Zudem hatte jich Glüchftadt vor furzer Zeit erft (1628, 1643) als einer ber festesten Orte Holsteins bewährt. Spätestens am 28. März2) kam die Kanzlei dort an, trop aller Einwände, die ichon damals gegen die Abgelegenheit gerade biefer Stadt erhoben wurden.

Dadurch, daß der Statthalter die Aussicht über die Geschäfte erhielt, siel die Notwendigkeit sort, ihr ständige Landräte beizuordnen. Seine Person sollte genügen, um die Interessen der Ritterschaft in der Landesverwaltung wahrzunehmen und den Eindruckzuverwischen, daß Abel und Landräte etwa einer Behörde von gelehrten Räten unterständen. Der Statthalter, der im Ansang noch verpflichtet war, bei sämtlichen Gerichten zu präsidieren,3) richtete sein Hauptaugenmerk bald auf die Berwaltung, die später über die Justiz hinweg zu seinem Gebiet wurde, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren zeigte. Es war daß schon vor dem Jahre 1648 gewesen. Dem Kanzler dagegen kam tatsächlich bald allein der Borsitz in der Gerichtsbarkeit zu. Durch eine so sich anbahnende Zweiteilung der Geschäfte, die aber keineswegs, wie sich noch zeigen wird, Berwaltung und Rechtspsiege trennen sollte, rückte der Statthalter

<sup>1)</sup> Natalog der Schleswig-Holfteinischen Landesbibliothek Rr.: S Hg 177, Ständeresolution und königliche Replik de dato.

<sup>2)</sup> Jörgensen Udsigt, p. 239.

<sup>3)</sup> Fald Sammlungen III., p. 413 ff., Kanzleiordnung 1651. — Unhang.

zu Zeiten fast völlig aus bem Gesichtskreis der Behörde, indem diese es unterließ, sich mit ihm zu benehmen.1)

Das waren asso gegen die Verhältnisse vor dem Jahre 1648 wichtige Neuerungen, sowohl für die gemeinschaftlichen Bezirke, als auch für den königlichen Anteil. Anstatt unmittelbar an den König oder die Statthalterschaft gingen die Verwaltungssachen fortan durch die Regierungskanzlei als sichtende Stuke. Sie entschied einfachere Dinge felbst, ließ aber alles andere an den Statthalter und somit anden König zur Entscheidung gelangen. Indemso die vorbereitenden Arbeiten an allen Einläusen im Lande selbst erledigt wurden, ehe sie die Reise nach Kopenhagen antraten, was nicht zum wenigsten für die Gemeinschaftliche Regierung von Vorteil sein mußte, wurde der ganze Geschäftsgang und damit die Erledigungsfrist der Sachen bedeutend verkürzt.

Roch bedeutsamer waren die Abanderungen im Gerichtsverfahren, wenn auch in den ersten Zeiten lange nicht alles verbessert wurde, was deffen bedurft hätte. Strafgerichtlich blieb vorerft alles beim alten, ba ber gewohnheitsrechtliche Sat galt, bag im Strafprozeß keine Berufung gälte, abgesehen natürlich davon, daß die Personen, die vor das Kangleigericht in erster Instanz gehörten, hier auch in Straffachen pflichtig waren. Ebenjo hat es noch über ein Jahrhundert gedauert, ehe das remedium supplicationis ad thronum sciner das Versahren hemmenden Araft beranbt wurde.3) Ein großer Teil der Aften ging also noch immer nach Ropenhagen. Dafür trug jett aber ein Archiv mit seinen Abidriften Sorge, daß im Falle eines Attenverlustes das Recht doch nicht gefräuft würde. Die deutsche Ranglei in Ropenhagen blieb in allen dentschen Angelegenheiten die entscheidende Stelle, wenn sie auch erst 1660 zur eigentlichen Behörde wurde. Sie sichtete die von Glüchtadt eingesandten Atten und ließ, indem sie manches gerade wie die Glückstädter Ranzlei selbst entschied, das Wichtigere mit bestimmten Vorschlägen an die Verson des Königs gelangen.

<sup>1)</sup> siehe Kapt. 7.

<sup>2)</sup> Materialien zur Statistit der dänischen Staaten, 3 Bände, Flensburg und Leipzig 1784—91; III., p. 514 ff.

<sup>3)</sup> siehe Rapitel 8.

Der eigentliche Grundstod,1) der es im Laufe des 18. Jahrhunderts ermöglichte, das Gerichtsverfahren mehr zu vereinheitlichen, war das Rangleigericht2) felbst. Es wurde im Wegensat gum Binneberger und Altonaer Oberavellationsgericht, die übrigens neben ihm als jelbständige Gerichte bestehen blieben, mit Statt. halter, Rangler, Bizefangler3) und allen Räten bejest. Es jollte je nach Belieben drei oder vier Mal im Jahr ohne feste Zeitgrenze tagen. Ms völlig nen geschaffenes Gericht konnte es keine weite Zuständig. keit haben. Die Parteien, die ihm in erster Instanzunterstanden, waren wenig zahlreich. Hierher gehörten die Besitzer der königlichen abligen Marichgüter, fpater auch anderer foniglicher Stadte,4) wenn sie Partei waren, ferner einige in den Städten wohnende, die von den Untergerichten ausgenommen waren, und schließlich die geiftlichen Sachen, für die aus örtlichen Gründen fein Konfistorium zuständig war. Im Laufe der Zeiten kam manches hinzu: jo wurde im Jahre 1666 der Obersachwalter angewiesen, seine fiskalischen Magen hier anzubringen,5) und im Jahre 1686 wurden alle königlichen Bedienten,6) die jogenannten Regierungsabvokaten und die Doktoren7) in beschränkter Angahl eingeschlossen,8) an sie als ihren Hof gewiesen. Als die Ranglei entitand wurde jofort baran gedacht, für sie, wo es einmal Gewohnheit war, mindestens über zwei, im allgemeinen aber über drei Instanzen hintweg einen Prozeß ver-

<sup>1)</sup> Die Namen der einzelnen Gerichte, die das Kanzleigericht durch seine Mitglieder besethe, seien der Übersichtlichkeit halber hier aufgezählt: Landund Quartalgericht, Oberamtsgericht, Linneberger und Altonaer Dberappellationsgericht, später auch das Ranzaussche Apellationsgericht.

<sup>2)</sup> Über das Kanzleigericht siehe die Kanzleiordnungen; Staatsarchiv A. A. XVII. 45; — Fald Sammlungen III., p. 424 ff.; und LGD, mit Anshängen.

<sup>3)</sup> Die Bizekanzler waren nicht zu allen Zeiten Bräsidenten des Pinnesberger und Altonaer Oberavellationsgerichts, (Rigsartiv Sirtel VI. 6. B. (Kanzler, 14. September 1742).

<sup>4)</sup> Die Apellation ging für fie weiter an das Landgericht und endete beim Kammergericht.

<sup>5)</sup> C.C. R. H. I., p. 207, 13. Tebruar 1666).

<sup>6)</sup> Ambrofius I. p. 24, (25. November 1686).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ratjen, S H 433, p. 334, (15. April 1769).

<sup>8)</sup> C. C. R. H. I., p. 67, (25. August 1741).

folgen zu können, zum wenigsten eine höhere Inftanz einzurichten Im Kanzleireglement vom 13. April 16511) wurde dafür das Oberamtsgericht angesetzt. Dieser Zustand war unhaltbar, da beide Gerichte in nomine regissprachen und es widersinnig gewesen wäre, wie die Rate in einem Schreiben vom 6. Oktober 16532) an ben König barlegten, vom Namen des Königs an seinen Ramen zu appellieren. Eine Revision der Kangleigerichtsurteile beim Oberamtsgericht hielten sie aber für angängig und im Notfalle für anwendbar. Soviel die Akten ergeben, ist keines von beiden, weder Appellation noch Revision, jemals eingetreten, trottem der König seinen Befehl nicht ausdrücklich zurückzog. Ebenfalls gehörten vor das Rangleigericht alle Sachen, die ex consensu partium dahin gelangten; so wurden auch Prozesse, die eigentlich vor dem Oberamtsgericht entschieden werden sollten, wenn dieses in zu weiter Ferne lag, auf Ansuchen der Parteien an das Kangleigericht verwiesen. Auch hatten der König und die Kanglei das Recht, Sachen, bei denen es aus beliebigen Gründen in ihrem Interesse lag, (pro devoluta) vor dieses Forum zu ziehen, d.h. also, das alte ius evocationis blieb in Übung. Berweigerte ferner ein Amts- oder anderes Gericht Recht zu sprechen, so wandten sich die Parteien an die Ranglei. Diese forderte das sich weigernde Gericht durch ein Mandat auf, den Kläger zu hören, und zog, wenn das nicht wirkte, die Sache an sich. Im übrigen aber hatte die Kanglei kein Recht, den Untergerichten grundloß ihre Sachen abzufordern.3) — Mis Berufungsgericht galt das Kanzleigericht, nachdem es im Jahre 1648 an die Stelle des Glückstädter Gouvernementsgerichts getreten war, für den Glückstädter Magistrat, der dadurch eine Instanz verlor, daß das Kanzleigericht an Stelle des Gouvernementsgerichts und neben das Oberamtsgericht trat. Die frühere Stufenfolge: .(Magistrat, Gouvernementsgericht, Oberamtsgericht änderte sich, da das Landgericht zum Ersatz als lette Instanz angesetzt wurde, zu der Folge: Magistrat, Kanzleigericht, Landgericht.4) — Endlich gehörten die Deichsachen an dieses Gericht

2) Staatsarchiv A. A. XVII. 45. (6. Oktober 1653).

4) ibd., 45.

<sup>1)</sup> Fald Sammlungen III., p. 424; — Staatsarchiv A. A. XVII. 45.

<sup>3)</sup> Über das Borstehende siehe Staatsarchiv A. A. XVII. 45 ff.—

— boch hatte hier die Berufung, weil pericula in mora, keine urteilsaufschiebende Kraft — sofern solche Deichsachen nicht durch eine Natskommission an Ort und Stelle entschieben wurden.1)

Eine auffällige Stellung nimmt die Kanzlei dem Quartalund Landgericht gegenüber ein. Eigentümlich nämlich in Hinsicht auf die ritterlichen Privilegien ist es, daß das Kanzleigericht in Übereinkunft mit Gottorf als beständiges gemeinschaftliches Gericht (iudicium perpetuum), d. h. als stellvertretendes Landgericht arbeitete, wenn auf das eigentliche Landgericht von beiden Parteien ausdrücklich verzichtet wurde.<sup>2</sup>) Im übrigen blieb es hier nur vorbereitendes Gericht und hatte über Abel und Prälaten keinerlei Besugnisse, soweit es nicht galt, königliche Angelegenheiten gegen Übergriffe des Abels zu schüßen, wenn pericula in mora. Zum Quartalund Landgericht stellte die Kanzlei jedes Mal eine bestimmte Anzahl von Käten<sup>3</sup>) und verordnete dauernd einen bis drei Serkretäre für diese Geschäfte.

Im Anschluß hieran seien auch die königlichen Kommissionen erwähnt, die von der Kanzlei selbst berusen wurden, Man unterschied sogenannte "große Kommissionen," die auß zwei abligen und zwei gelehrten Räten zusammengesetzt waren, und "kleine Kommissionen (die gewöhnlichen), die einsach auß zwei Räten bestanden.<sup>4</sup>) Trozdem ein besonderer Besehl erlassen waren, wegen ihrer Kostspieligkeit möglichst einzuschränken, — denn ihre Tätigkeit sollte soweit möglichst einzuschränken, — denn ihre Tätigkeit sollte soweit möglich und zum Nutzen der Parteien die Kanzlei übernehmen (Kzl. Trdg. Anh. S. 373) — ließen sie sich doch nicht ganz entbehren. Eine gerichtliche Untersuchung an Trt und Stelle, besonders in Straße, Teiche und Grundsachen, war ostmals nötig, und hier und da baten die Parteien auch selbst um Kommissionen.<sup>5</sup>) Außerdem verwandte sie der König gern, das tritt besonders im 17. Jahrhundert hervor, für politische und ähnliche Austräges).

<sup>1)</sup> f. Kanzlei-Ordnung im Anhang, S. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. C. R. H. IV. p. 260.

<sup>3)</sup> LGD. v. J. 1741, p. 111. — Die Anzahl der Räte wechselte.

<sup>4)</sup> Eggers, Berfuch II. p. 51.

<sup>5)</sup> Genauers über die Kommissionen siehe C. C. R. H. I. p. 51. — Rigsartiv Sirtel VI. 6. B. A og D. [13. Juli 1737).

<sup>6)</sup> Staatšardjiv A. A. XVII. 45 ff.

Die große aufjaugende Kraft der Kanzlei und ihr stetiges Berlangen nach einem größeren Geschäftstreis, das jie bis über das Jahr 1774 hinaus nicht verleugnete, lagen in dem Umstand begründet, daß einesteils ihre Grenzen gegen andere Gerichte nicht ftreng gezogen waren, und dann gang besonders darin, daß ihre Mitglieder entweder einzeln oder alle dazu bestimmt wurden, Kommissionen zur Besetzung der übrigen königlichen Obergerichte zu stellen. So wurde das königliche Oberamtsgericht1), das lange Zeit vornehmite königliche Obergericht, außer von zwei adligen Räten von fämtlichen Mitgliedern der Kanglei besorgt. Den Borsit führte auch hier der Statthalter oder der stellvertretende Ranzler. Es wurde je nach Belieben vom König bernfen, von rechtswegen jedes Jahr. Wie sein Name fagt, entschied es als lette Instanz für die Amtsgerichte und die ihnen entsprechenden Gödinge der Aremper- und Wilstermarsch, wenn die strittige Sache die Bohe einer bestimmten Summe erreichte, unter der es nicht angegangen werden konnte. Diese Summe war für verschiedene Zeiten und Orte verschieden hoch (Kal. Ordg. Anh. S. 374). Auch die Parteien, die fich in der Marich dem Spruch der Kirchspielsvögte unterworfen hatten, suchten in ihm ihr Recht in letter Instanz. Im Jahre 1651 wurde den Schleswiger Städten befohlen, sich an das Oberamtsgericht zu wenden,2) während die Städte Holfteins einstweilen an das Bierstädtegericht gingen. Für alle Fälle sollte das Oberamtsgericht — bei einer den Barteien, Abvokaten und Prokuratoren angedrohten Strafe3) - die lette Instang bilden, an die zu appellieren nur bei einer bestimmten Werthöhe des strittigen Gegenstandes möglich war, wie das auch bei den anderen Gerichten üblich war. Besonders sollte der Gang an die Reichsgerichte verschlossen sein, was beim Kanzlei- und Landgericht nicht der Fall war. Es sei hier bemerkt, daß die Besetzung bes Oberamtsgerichts burch die Kanglei der erste Schritt war, der bazu führte, daß auch in diesem Gericht dem Abel ein Teil ber Weschäfte und des Einflusses entwunden wurde, so daß er später als überflüffig aus ben Sitzungen bes Berichts verschwand.4)

<sup>1)</sup> Über das Oberamtsgericht siehe Unmerkung 2, Seite 311.

<sup>2)</sup> Kanzleiordnung 1651 (Fald, Sammlungen, § 6).

<sup>3)</sup> Fald Sammlungen, Kanzleiordnung § 16; — Anhang

<sup>4)</sup> C. C. R. H. I. 1. 2 Abil. 4 und 5, (1737).

Erst später alle1), zunächst nur ein Teil der Mitglieder, der von Rönig lebenslänglich dazu bestallt wurde, nahm an den Sitzungen des Pinneberger und des Altonaer Oberappellations. gerichtes teil2). Der Übertritt der Ranglei nach Glüchtadt hatte es begünstigt, diese Gerichte am 6. Dez. 1649 einzurichten; sie streng zu icheiben, barauf legte ber Ronig Bert. Den Borfit führte wie in den anderen Obergerichten der Statthalter oder fein Stellvertreter. Ihm beigeordnet waren der Binneberger Droft und zwei Räte als Mijefforen. Doch anderte das fich bald. Die Gerichte, die vom König besonders berufen wurden, jollten mehrmals im Jahr gehalten werben. Der zeitlichen Reihenfolge nach war das Altonaer Oberappellationsgericht das voranigehende. Es war als erfte Inftang für den Altonaer Magistrat als Bartei und im übrigen für das Magistratsgericht als Berufungshof zuständig. Bor das Pinneberger Oberappellationsgericht, bas anfangs in jelteneren Fällen auch in Berghorn tagte, gehörten die Sachen des Linneberger Gödings und des Herzhorner Schöffengerichts auf dem Berufungswege. Beiden Gerichten unterstanden die entsprechenden königlichen Beamten in erster Instang. Huch hier bestand die Ginschränfung, daß alle wichtigen Angelegenheiten an den König zu gehen hatten.

Oberkonsistorialgerichte3) im königlichen Anteil gehören einer späteren Zeit an4); die Kanzlei ist nicht zum Oberkonsistorialgericht mitverordnet worden. Dennoch hatte sie eine Anzahl von Besugnissen. Durch ihr Aussichtsrecht konnte sie stets entscheidend eingreisen, wenn ihr durch einen Fehler der Untergerichte das rechtliche Mittel in die Hand gegeben wurde. Im übrigen hatte sie nach der bekannten Regel die Untergerichte in ihren Strass, Zivils und Chesachen ungestört zu lassen. Nur die von den Untergerichten Eximierten und die, welche bei keinem Untergericht zuständig waren, unterstanden wie in weltlichen so auch in geistlichen Sachen dem Kanzleigericht. Die großen Erfolge, die die Kanzlei

<sup>1)</sup> Staatsfalender.

<sup>2)</sup> über das Pinneberger und Altonaer Oberapellationsgericht siehe C. C. H. R. I., p. 46; — Anmerkung 2, Seite 311.

<sup>3)</sup> Anmerkung ebenda.

<sup>4)</sup> Bergleiche die nach Anficht des Berfassers unrichtigen Darlegungen Eronbelms im C. C. R. H. IV., p. 42.

durch ihre erweiterte Herrschaft über die Untergerichte in Strofund Konsistorialangelegenheiten im 18. Jahrhundert errang, werden später (Kapt. 7) darzulegen sein; vorecst soll versucht werden, den inneren Betrieb der Kanzlei und die Gesetze, nach denen er verlief, zu schildern.

## 3. Der Geschäftsbetrieb der Kanzlei').

Das Natürliche bei der Gründung einer Behörde wie der Glüchtädter Kanglei wäre vielleicht gewesen, zuvor einen Plan aufzuzeichnen, nach dem sie eingerichtet werden und arbeiten sollte. Das geschah im Jahre 1648 nicht, wohl weil man in Männer wie den Statthalter Christian Rangau und vor allen Dingen den Rangler Diedrich Reinking, auf den es schließlich im Anfang allein ankam, und deffen Fähigkeit bekannt war, das Vertrauen fette, ihre Berfönlichkeit werde in der ersten Zeit genügen, die Ordnung in der Behörde aufrecht zu erhalten, zumal das Mufter Gottorfs und anderer deutscher Regierungen gegeben war. Sowohl Statthalter2) als Kanzler find sofort baran gegangen, eine Kanzleiordnung abzufassen3), mittlererweile war aber der König nach Dänemark gekommen und hatte dort so viel Not und Arbeit gefunden, daß ihm seine Sorgen, besonders ums Geld, kaum Zeit gelaffen haben werden, sich eingehender mit solchen Angelegenheiten der Berzogtümer zu befassen. Alls dann nach der Univälzung des Jahres 1660 langsam in den dänischen Staatsbetrieb eine gewisse Ordnung kam, war, wie noch gezeigt werden foll, der Gedanke an eine Kangleiordnung für die nächsten Jahrzehnte vergessen4).

<sup>1)</sup> Für dieses Kapital vergleiche sortlaufend: Falck, Sammlungen III. p. 413 ff.; — Staatsarchv A. A. XVII. 45.

<sup>2)</sup> In einem batumlosen Schreiben (? 1649) schreibt Reinking an den König, der Statthalter habe ebenfalls eine Ordnung aufgesett. — Von dieser ist aber nur dies eine Mal die Rede . (Staatsarchiv A. A. XVII. 45. 2).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 45.

<sup>4)</sup> Siehe Rapitel 3.

Die große Ungewißheit, die über den wirklichen Erlaß einer Kanzleiordnung herrscht, in die auch Falck durch seine Mitteilung<sup>1</sup>) fein Licht gebracht hat, zeigt sich schon in der einsachen Zeitsolge der hierhergehörigen und uns bekannten Ereignisse. Wie erwähnt, hat Reinking vor dem Jahre 1649 eine Ordnung entworsen; am 29. Juni 1649 besahl der König, sie an sämtliche Käte zur Begutachtung gehen zu lassen, nachdem er selbst sie durchgesehen hatte<sup>2</sup>). Am 8. November 1650 lief sie noch immer bei den Käten um, oder wohl besser gesagt, sie lag bei irgend einem fest<sup>3</sup>). Am 13. April 1651 kam eine Kanzleiordnung, nachdem die Käte zusammenberusen waren, mit königlicher Unterschrift heraus<sup>4</sup>). Am 23. Mai desselben Jahres wurde besohlen, sie auf dem Landtag den Landräten zur Begut-

<sup>1)</sup> Fald, Sammlungen III., p. 413 ff.

<sup>2)</sup> Rigsarchiv, Inländisch d. A. 1649, p. 337; (29. Juni 1649).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 45. (8. November 1650).

<sup>4)</sup> Bon der Kangleiordnung vom 13. April 1651 liegen vier handschrift. liche Exemplare vor (I. Staatsarchiv A. A. XVII. 45; — III. Ratjen, SH 555 B p. 293; — IV, ibd., S H 555 C p. 25; — V. ibd., S H 436 p. 68), während Falds Abdrud (II) offenbar mit V identisch ift. Für diese Identität fpricht außer der fehr genauen Übereinstimmung der Texte (Abweichungen durfen als Schreib. und Drudfehler eines nicht gerade forgfältigen Berfahrens betrachtet werden) vornehmlich der Umftand, daß ebenfalls das Reftript vom 27. Juni 1655 in diefer Sandichrift allein unmittelbar und mit wortlicher Übereinstimmung auf die Ordnung folgt. I ist Reinkings Projekt (fiehe Anhang), das vor dem 29. Juni 1649 (Staatsarchiv A. A. XVII. 45. 29. Juni 1649) aufgesett ift. In beffen ftarten Abweichungen gegenüber III. IV und V tritt deutlich die Arbeit der Landräte zu Tage, da die Anderungen außer einigen unwichtigen Streichungen die Intereffen bes Abels, der Pralaten und das Oberamtsgericht betreffen. I ist zwar von einem J. Wolters (vielleicht ein vortragender Rat oder höherer Sefretar des Königs) gegengezeichnet, trägt aber nicht die Unterschrift des Königs. Dafür find III, IV und V vom Konig unterschrieben, stimmen aber dennoch in einigen Kleinigkeiten und, mas schwerer ins Gewicht fällt, in der Sporteltare untereinander nicht überein. III, IV und V gehen zweisellos auf einen Ursprung zurück, und zwar auf I. -Benn man die Migachtung der mit königlichem Namen versehenen Sporteltare (Schreibsehler können diese Abanderungen nicht sein!) nicht dafür als Beweis nehmen will, daß die Ordnung nicht gesetliche Kraft erhalten habe, jo bleibt immer noch die Tatjache erwähnenswert, daß man jogar in jo heiklen Sachen es magte, foniglichem Willen gumider gu handeln.

achtung einzureichen<sup>1</sup>). Am 22. September 1653 schrieb<sup>2</sup>) der König aber, es sei keine Kanzleiordnung vorhanden, man solle Neinkings Plan wieder hervorsuchen, durchberaten und ihm borlegen. Als Antwort schrieben die Kanzleieäte (6. Oktober 1653<sup>3</sup>), sie hätten die Nevision der Ordnung auf den nächsten Kieler Umschlag verschoben, da die Landräte sie noch nicht durchgeschen hätten<sup>4</sup>). Am 27. April 1655 erließ der Konig ein Kanzleireskript<sup>5</sup>) das einige Resgeln für den Kanzleibetrieb gab<sup>6</sup>). Am 30. Dezember 1656 schließlich "soll" die Kanzleiordnung "emaniert" worden sein<sup>7</sup>). Am Ende des 17. Juhrhunderts wußte wiedernm kann nech jemand bei Hof oder in der Kanzlei etwas von einer solarn Ordnung<sup>8</sup>).

Es soll versucht werden, aus diesem Wirrwarr nach einigen näheren Erklärungen Schlüsse zu ziehen, und die Frage, ob und in

4) Staatsardjiv A. A. XVII. 45. (6, Ottober 1653).

<sup>1)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 45. (23. Mai 1651).

<sup>2)</sup> Dieses Schreiben zeigt besonders auffällig, mas die Ordnung von 1651 zu bedeuten hatte; es heißt darin: "Ung ist vorgekommen, daß beh Unferer Regierungs Cantelen in Unfern Fürstenthümbern, eine und andere Unordnung darumb entstehen, daß in Ungerm Rahmen keine beständige Cangelen-Dronning daselbst bishero publiciret und zuer observant gebracht Nun erinnern Wir Ung annoch allergnädigst, daß Wir durch euch Ungern Canpler hiebevor ein project der Canpelen-Ordnung, nach der fürstl.: Gottorfischen eingerichtet, entwerffen lagen, und befinden nunmehr umb guter Ordnung und Tüchtigkeit Willen für nöhtig, daß dagelbe von euch Ungerm Statthalter, und gesambten Landt- und Hochgelahrten Raten revidiret, und da ihr etwas daben zu erinnern, solches a part notiret, und ferner zu Unßer ratification anhero eingeschicket werde; committiren und befehlen euch demnach, fambt und sonders hiermit allergudst; daß ihr euch collegialiter zusammentuct diefe Cangelen-Ordnung vornehmet diefelbe in allen punkten und claufulen reiflich und wohl erweget und Ung darüber euer Gutachten einschicket. . . . . " (Staatsarchiv A. A. XVII. 45. (22. September 1653).

<sup>3)</sup> Falct schreibt irrtümlich 6. Oftober 1655.

<sup>5)</sup> ibd., (27. April 1655); — Fald Sammlungen III., 413 ff.

<sup>6)</sup> Es könne dies, wie Falk bemertt, wohl als E weiterung zur Ordnung des Jahres 1651 angesehen werden, da es im Vergleich mit dieser nur Neues gibt. Ob das aber der Fall ist, bleibt sehr zu bezweiseln es erwähnt die Ordnung von 1651 mit keiner noch so geringen Andeutung.

<sup>7)</sup> Nach einer unbelegten Angabe Seeftern Paulns; Tald, Cammlungen

III,. p. 413 ff.

s) Staatsarchiv A. A. X II. 45. (1692—1697).

welcher Art eine Ordnung<sup>1</sup>) erlassen worden sei, zu beantworten. Daß dis zum 13. April 1651 keine Ordnung erlassen ist, steht ohne weiteres fest. Diese Ordnung vom Jahre 1651 jedoch wird mit keiner noch so geringen Andeutung vorher und nachher in den Akten erwähnt, ja es wird kurz nach ihrem Erscheinen gesagt, es sei keine Ordnung vorhanden.

Tropbem ift fie vom König unterschrieben. Der einzige Beg, diesen Widerspruch zu erklären, ist durch die Unnahme gegeben, daß die Form der Ordnung jelbst oder die Art und Beije ihrer Berausgabe irgendwie ungesetlich gewesen sei. Und wenn man in Betracht zieht, daß der König am 23. Mai 1651, also reichlich einen Monat später, ichon ichrich, die Ordnung jolle von den Landräten durchgesehen werden, wenn ferner die Kanglei unterm 6. Oktober 1653 berichtete, die Landräte hätten vor dem Umichlag feine Zeit für bies Beichäft, jo erhellt, daß die Ordnung erft, wenn der Abel jie anerkannt hatte2), zum Gejet geworden ware. Wir wijfen, daß ber König in diesen Jahren, als ber banische Reicherat ihm hart zu schaffen machte, allen Grund hatte, den schleswig-holsteinischen Abel möglichst wenig zu verleten. Das aber hätte er getan, wenn er eine Verordnung, die in jo vielen Beziehungen adlige Angelegenheiten betraf, ohne feine Silfe erlaffen hatte. Bir kommen fomit zu diesem Ergebnis: Die Rangleiordnung des Jahres 1654 hatte die Bustimmung des Königs durch seine Unterschrift erhalten; weil sie aber nicht, wie der König es wünschte, dem Adel vorgelegt worden ist, hat sie im Jahre 1651 keine geschliche Kraft erlangt.

Die zweite Frage würde sich um die Nachricht Felds (Seestern Bauly) drehen, ob diese Ordnung im Jahre 1656 geschliches Ansehen erhalten habe. Hier fällt das folgende ins Gewicht. Estaucht nirgends3) auch nur eine Andentung auf, daß unter diesem

<sup>1)</sup> Siehe Anmerfung 4, Seite 317.

<sup>2)</sup> Die Worte der Ordnung: "auf getreuen unterthänigen Einraht Unserer Anno 1651 im April convocirter Adelicher Land- und gesahrten Näte. ..." tönnen keineswegs bedeuten, daß der Adel damit seine Zustimmung schon gegeben habe. Die Worte kehren nämlich genau so im Reinkingschen Projekt wieder, und es ist nur für 1648 das Jahr 1651 eingesetzt worden; sie sind also reine Formes.

<sup>3)</sup> Um das "nirgends" zu umgrenzen, fei auf die benutten Aften und die Literatur hingewiefen. M. G. ift es nicht deutbar, daß, gang abgefeben von

Datum eine "Emanation" erfolgt sei<sup>1</sup>). Im Jahre 1692 weiß niemand in der schleswig-holsteinisch-dänischen Beamtenschaft etwas von diesem Datum. Um 18. November 1692 wurde "Reinkings alte Ordnung" nach Kopenhagen geschickt, um nach ihrem Muster eine Kanzleiordnung anzufertigen. Es ist aber trot mehrer größerer Entwürfe doch nur zu einigen Einzelerlassen gekommen. Im Jahre 1706 weiß wieder einmal kein Mensch in Glückstadt, ob jemals eine Ordnung zu Recht bestanden habe<sup>2</sup>). Erst im Jahre 1752 erschien die erste Kanzleiordnung, die aber auf Reinkings Entwurf keinen Bezug nahm<sup>3</sup>).

Ms weitere Überlegung würde sich aus dem Vorhergehenden ergeben, daß die Ranzleimitglieder, wenn trot alledem wirklich eine Ordnung zu Recht bestanden hätte, sich recht wenig um sie gefümmert, am allerwenigsten aber ben Befehl befolgt hätten, ber fagte, "daß sie alle Jahr zum wenigsten zwenmahl in der Cantelen, in Gegenwärtigkeit aller dazugehörenden Bersohnen offentlich ver-Tesen werde"4). Das wird daran liegen, daß der beherrschende Einfluß Reinkings in den vierzehn Jahren, die er der Kanzlei vorstand, ihr einen bestimmten Beist aufgedrückt, hat der bis zu einem gewissen Grade eine buchftäbliche Ordnung ersetzen konnte und dadurch ersett hat, daß die Grundzüge ihres inneren Betriebes sich immer von dem einen Kangler auf den nächsten fortpflanzten. Mis dann diese Überlieferung durch die Jahre 1718 bis 17425), in denen es feinen Rangler gab, unterbrochen wurde, war das neben anderen, allerdings wichtig eren Einwirkungen ein Grund mehr, endlich eine Rangleiordnung erscheinen zu lassen.

Rur sehr allgemein und unvollkommen berichten die Kanzleis ordnungen über die Zuständigkeit der neuen Behörde in Ber-

den übrigen Quellen und Schriften, unter der umfangreichen Datensammlung von Berordnungen, die die Kieler Königliche Bibliothek bietet, eine Andeutung dieses Datums hätte fehlen können; — Georg Waiß, Schleswig-Holsteins Geschichte, Göttingen 1851 f; 2. Buch p. 599, bezieht sich offenbar auf Falck.

<sup>1)</sup> Dazu kommt, daß Falck in diesem Falle nicht einmal als Quelle zweiten Ranges gelten kann, spricht er doch selbst von einem "soll emaniert sein."

<sup>2)</sup> Für die vorstehenden Daten siehe: Staatsarchiv A. A. XVII. 45.

<sup>3)</sup> Siehe Rapitel 8.

<sup>4)</sup> Kanzleiordnung von 1651.

<sup>5)</sup> Siehe Kapitel 4.

waltung und Rechtspflege. Da sie mit der Absicht gegründet worden war, einen einheitlichen Zug in die Verwaltung des Landes hineinzubringen, sollte sie hauptsächlich die Territorial., Jurisdiktional. und Spiskopalhoheit des Landesherrn aufrechterhalten, das heißt also auch die Oberaufficht über die Landesbehörden1). Daneben stand das allgemeine Volkswohl (ben Begriff fehr weit gefaßt) unter ihrem besonderen Augenmerk. — Sie sollte den Unterbehörden nicht eben ihre Arbeit erleichtern oder gar abnehmen, sondern vielmehr das Werkzeug sein, durch das der König befähigt wäre, zu jeder Zeit die Landesverwaltung zu überblicken und gegebenen Falles einzugreifen. Der Amtstreis der Kanglei ging hier soweit, daß sie nicht nur dafür verantwortlich war, daß den königlichen Berordnungen Folge geleistet werde, und daß die Landesbeamten ihre Bflicht täten, sondern daß fie fogar die läffig befundenen Oberbeamten für einen besonderen Fall2) nach Willfür bestrafen sollte. Davon bat die Ranglei aber bringend, entbunden zu werden, denn (fchrieb sie) es würde nur endlose Scherereien mit dem Abel geben, der sich solche Willkur auch kaum von der Ranglei hätte bieten lassen. Diese Oberaufsicht und ein undeutlich begrenzter, weit ausgedehnter Geschäftsumfang bedingten sich gegenseitig. Der Sat, "Wir wollen auch, daß alle Consultationes und Berathschlagungen, sie concerniren Unsere Fürstenthumer, Reichs., Rreiß., Lands. oder ondere Sachen, Geiftl. oder Weltl. in Unserer Cangelen, und verordneten Rechtsstuben, da es Unsern Statthaltern beliebig und er verordnen wird, vorgenommen ... "3), gab bem Statthalter neben der Weise der Behandlung auch über die Art der zu behandelnden Geschäfte die Entscheidung anheim.

Neben diese allgemeine Tätigkeit trat eine besondere, indem der Kanzlei erstens als "Einseitiger Regierung" bestimmte Geschäftszweige, für die sie entscheidende Stelle war, zugewiesen wurden, oder indem sie die Sachen, die sie nicht selbst entscheiden konnte oder wollte, soweit vorbereitete, daß sie dem König vorgelegt werden konnten; zweitens hatte sie, wenn der Umgang der "Gemeinschaft»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hür das Folgende vergleiche: Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (21. Juli 1771); — und die verschiedenen Ordnungen.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 152. (1754); (12. März 1757).

<sup>3)</sup> Ordnung von 1651.

lichen Negierung" am König war, was in jedem Jahr mit gerader Endzahl eintrat, auch diese Geschäfte zu erledigen. Bei letzterer') war sie an keine Ordnung und Vorschrift gebunden; man richtete sich im allgemeinen nach der Landgerichtsordnung, sonst galt nur die Übung. Gerichtlich war ihr Kreis derart beschränkt, daß sie nur in Schuldsachen bedingungslose Verfügungen (mandata sine clausula) geben durste, falls Mandatsprozeß vorlag²). Da ferner für Ehedispense in verbotenen Graden, für Vollzährigkeitserklärungen und sür den Erlaß von Kirchenbußen wegen der Geringfügigkeit dieser Dinge eine Erlaubnis von beiden Fürsten einzuholen, zu umständlich gewesen wäre, dursten derartige Erlasse ohne weiteres in nomine communi von der Kanzlei ausgesertigt werden. Damit war aber auch ihre Besingnis erschöpft.

In der Theorie ebenso gering, in der Praris aber weit ausgedelmter, war ihre eigenmächtige Verfügungsgewalt als königlich= einseitige Kanglei3). Sie hatte von Rechts wegen nur die erwähnte Dberaufficht über Deiche, Wege, Seuchenwesen, Migernten und ähnliches mehr, so anfangs auch das Recht, in verbotenen Graben Dispens zu erteilen4), was später aufgehoben wurde5); da ihr aber das Recht zugestanden wurde, mit Verordnungen einzugreifen, wenn in irgend einer solchen oder anderen Angelegen= heit burch einen zeitraubenden Bericht nach Kopenhagen eine Gefahr entstünde, so kam man gang von selbst, bagu, dieses Borrecht zu migbrauchen, das heißt auch dann Gebote zu erlaffen, wenn keine unmittelbare Gefahr im Anzuge war, und man die Sache wohl vorher nach Kopenhagen hätte berichten können. Im übrigen brachte es die eigenartige Stellung ber Behörde mit sich, die die oberste Behörde des Landes sein sollte und es doch nicht war, da ja die Deutsche Kanzlei in Kopenhagen über ihr stand, daß die Glückstädter Regierungskanzlei fürs erste nicht viel mehr wurde als eine Zwischenstufe, die den Verkehr zwischen oben und unten

<sup>1)</sup> Für das Folgende vergleiche: Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (sine dato); und die Ordnungen.

<sup>2)</sup> Anzeigen: p. 113. (27. September) 1756.

<sup>3)</sup> Siehe Anmerfung 4, Seite 315.

<sup>4)</sup> Ratjen, SH 439 C, p. 46. (7. Februar 1711).

<sup>•)</sup> ibd., SH 431, p. 974. (30. August 1748).

für beibe Teile erleichterte. Anch blieb immer der wichtigfte Teil der Landesverwaltung, besonders der Städte und Fleden bei der Statthalterichaft. Dennoch war fie trot aller biefer Beichränkungen eine Behörde, an beren guter Arbeit außerordeutlich viel lag. Sie vermittelte den Berkehr mit bem Reich, besonders mit bem Reichskammergericht - wurde boch ber königliche Vertreter im Reichstag als "Herzog von Holstein-Glückstadt" aufgeführt —; an fie wandten fich die ausschreibenden Fürsten des Cächsischen Kreises: von ihr wurden in allem, was Dentichland anging, in den königlichen öffentlichen und privaten Angelegenheiten Gutachten verlangt, und man beanspruchte, daß man sich auf sie verlassen könnte; fie ließ schließlich die königlichen Verordnungen drucken und in den Herzogtümern veröffentlichen, ein Umstand ber auch bagu beitrug, ihr Ansehen zu erhöhen. Bon Anfang an wird fie auch die Stellung von Auratoren und Tutoren in Sterbefällen übernommen und die Pflegichafts: und Vormundichaftsangelegenheiten Rechnung geführt haben; später stand ihr die Oberaufficht über bas gesamte Vormundichaftsweien zu1).

Alle Geschäfte der Kanzlei²), ob sie nun der Rechtspflege oder der Berwaltung galten, wurden kollegialisch behandelt und erledigt, und es wurde darauf ein besonderes Gewicht gelegt. Für diese kollegialischen Zusammenkünfte waren zwei Wochentage (Montag und Donnerstag oder Dienstag und Freitag) angesetzt, an denen die Räte sich im Sommer des Morgens um 7 Uhr und im Winter um 8 Uhr versammeln sollten. Wenn wichtige oder königsliche Sachen oder der Umsang der Geschäfte es ersorderten, waren sie verpslichtet, nachmittags um 2 Uhr wieder zu beginnen, im Notzfall selbst die Nacht hindurch zu arbeiten. Un den übrigen Tagen arbeiteten sie im Hanze, und nur die Sekretäre blieben im Kanzleizgebäude, um den Eingang zu erledigen. Sine die Arbeitszeit betreisende Berordnung hat in den ersten Jahren offenbar wenig genutzt, da die Käte ansangs noch in den Herzogtümern zerstreut wohnten. In den ersten Jahren scheint arge Berwirrung in der

<sup>1)</sup> Chronologijche Sammlung, (17. September 1771); (14. Oftober 1771);
— Siehe Kapitel 8.

<sup>3)</sup> Unmerfung 4, Seite 315.

Behörde geherrscht zu haben. Die Parteien beklagten sich, sie müßten öfter unverrichteter Dinge wieder abreifen, die Rate liefen auseinander, ehe eine Sache vollendet sei. Das königliche Reskript vom Jahre 1655 hat dann versucht, zu bessern. Die Gesuchsteller sollten sich an den zwei Wochentagen melben, die vor den Bersammlungstagen ber Räte lägen. Um alle Verwirrung zu vermeiben sollte der Sekretär, der die Sachen von den Parteien und Boten annahm, sein Präsentatum und das Datum darauf schreiben. hatte die Pflicht, die einlaufenden Atten zu öffnen, von ihrem Inhalt Renntnis zu nehmen, und niufte sie dann dem Statthalter ober bem Kanzler ins Haus zustellen. Um ihn vor dem Ungestüm und ben endlosen Wünschen der Parteien zu sichern, wurde wiederholt verboten, Privatpersonen zur Kanglistenstube zuzulassen, ohne daß diese Befehle viel Erfolg gehabt zu haben scheinen1). — Der Ranzler übergab die Aften der Reihe nach den Räten, die sie soweit vorzubereiten hatten, daß sie dem Kollegium zum Beschluß vorgelegt werden konnten. Während diese Regel für Sachen der Verwaltung und der freiwilligen Gerichtsbarkeit ohne weiteres geeignet erschien, fam man wegen ber Prozesse in Streitereien, die weit bis ins 18. Jahrhundert hinein und teils auch da noch nicht gelöst wurden. Der Kampf gegen das Schriftenwesen im mündlich geführten Prozesse, eine Neuerung, die von oben begünstigt, vom Rollegium bekämpft wurde, wird aktenkundig erst später bemerkbar, es ist jedoch tein Zweifel, daß er von Anfang an bestanden hat. Es handelte sich, wohlgemerkt, nicht um einen Widerstand seitens des Rollegiums gegen den eigentlichen processum in scriptis; der hätte einen wesentlichen Vorzug vor dieser neuen Art des processus oralis gehabt, wenn er sich auf Rlageschrift, Replik und Duplik beschränkt hätte. Es handelte sich vielmehr um die schriftliche Darstellung des mündlichen Prozesses. Nicht nur, daß von Anfang an verfügt wurde, es sollte über Art und Gang der Berhandlung, über die Anwesenden, ber Rate Meinungen und Stimmen, sowie über bas Urteil eine genaue Niederschrift geführt werden, sondern es kam bald hinzu, daß von Advokaten und Parteien verlangt wurde, sie sollten ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. C. R. H. I. p. 54; (25. November 1706).

Aussagen bem Sekretär in die Feder diktieren<sup>1</sup>), was eine endlose Zeit erforderte und den mündlichen Prozeß in eine Form brachte, die an Zweckmäßigkeit sogar noch hinter dem ausgedehnteren schriftslichen Prozeß zurücktand. Fürs erste wurde in diese Unzulängslichkeiten keine Ordnung gebracht. Die Räte umgingen gern alle Schreibereien, suchten überhaupt den Prozeß so kurz als möglich zu gestalten. — Auffällig ist der Ton gegen die Abvokaten, die in dieser Hinsicht wohl die schlimmsten Widersacher der Räte waren. Anfangs wurden die Räte ausgesordert, die Abvokaten in ihren Reden nicht zu "turdieren", während später gegen diese Edikt aus Edikt mit allen Arten von Strasandrohungen erging, damit sie sich kurz und in anständiger Form saßten. Die auch hier schon an die Advokaten erlassene Mahnung, bündig zu sein, nahm bald ein ganz anderes Aussehen an.

Es war festgestellt worden, daß alle wichtigeren Sachen in Berwaltung ober Rechtspflege an die Rate gur Bearbeitung verteilt wurden. Waren sie damit fertig, jo trugen sie bas, was sie in der Sache für angemeffen hielten, je nach der Wichtigkeit des Falles mit ober ohne schriftlichen Bericht bem Rollegium in pleno vor. Jeder Rat gab feine Stimme zu Protofoll; ber Referent stimmte zuerst, der Direktor (Statthalter, Rangler oder erster Rat) Stimmenmehrheit entschied; bei Stimmengleichheit gab ber Direktor ben Ausschlag. Die Sekretäre hatten von Rechts wegen nur auf Befragen ihre Meinung abzugeben, durften jedoch bas, was fie beizufügen wünschten, niederschreiben laffen; bas hatten fie - es war später einmal ein Streit darüber entstanden - in Ropenhagen, wo jede Meinung über Ginberichtetes geschätzt wurde, ben Raten gegenüber burchgesett2). Es war bas auch nicht mehr als vernünftig, benn bie älteren Sefretare waren wegen ihrer langen Dienstzeit manchem Rat an Erfahrung weit überlegen; gang abgesehen bavon, daß in den ersten hundert Jahren der Kanglei die Sekretare zugleich ben Ratsposten und umgekehrt bie Rate bas Sefretariat befleiben konnten, wie benn die Gefretare auch gum Rang eines Rates aufzusteigen pflegten.

<sup>1)</sup> Anzeigen, (29. Januar 1770), p. 133.

<sup>.2)</sup> Rigsartiv Sirtel VI. 6. B. (Setretare, 1768).

Schriftlicher und mündlicher Prozeß wechselten in den eigentlichen Gerichtssitzungen miteinander ab, die, soweit sie nicht vorbereitender Natur waren, für gewisse Termine einige Wochen vorher angekündigt wurden. Im mündlichen Prozeß wurden die Varteien vor das Kollegium berufen, und nach erfolgter Verhandlung wurde sofort das Urteil gesprochen. Diese Form war den Räten die liebste. Grariff eine Partei das remedium recursus ad regem, so wurden nebst einem Bericht die Niederschriften nach Kopenhagen eingesandt. Im schriftlichen Brozeß wurde das Urteil nicht gern gefällt, ohne daß die Räte mit den Kovenhagener Behörden sich verständigt hatten, da es auch dem Bunsche dieser entsprach, in solchem gehört zu werden. Das Remedium wurde dadurch zugleich so gut wie aussichtslos. Alle Urteile ergingen im Namen des Königs. Der Abichluß einer Sache erfolgt durch die Unterschrift und das Siegel des Statthalters in publicis und des Kanglers in privatis. Ihnen schlossen sich alle anwesenden Räte und der Sekretär mit Unterschrift und Siegel an. Gin Sekretar, Ropist oder Bote besorgte die Insiunationen, Mandate, Urteile und sonstigen Schriftstücke.

Gine der drei genaunten Hauptfragen bei der Beratung in Flensburg (10. April 1648) betraf das Archiv. Auf eine gute Berfassung dessen, was mit ihm im Zusammenhang stand, wurde begreislicherweise besonderer Bert gelegt. Für die Akten, in denen man sich eines "feinen und einträchtigen Caupelen stylus" besleißigen sollte, wurde eine genau geregelte Registratur festgesetzt, damit sie schnell aufzusinden wären. Aufschriften auf den Akten sollten das erleichtern.). Es hat damit aber in vielem noch gute Wege gehabt, ehe man im solgenden Jahrhundert ordnend eingriff. —

<sup>1)</sup> Auf jeder Afte sollte verzeichnet stehen:

<sup>1.</sup> wer in ieder Schrifft oder iedem Documento, Brieffe oder Uhrkunt disponie e, ordne, schaffe oder handle;

<sup>2.</sup> wehme oder mit wehme derfelbe disponiere oder handle;

<sup>3.</sup> waß er disponiere, verhandle oder verschreibe, darin das substantiale negotium extrahirt so viel muglich in ein kurz summarium soll begriffen werden;

<sup>4.</sup> daß auch die causa finalis solcher Disposition oder Handlung in solchem paraphrasi außtrucklich gemeldet werden;

<sup>5.</sup> Dann auch clausula substantiales oder soust corroborantia ass confimationes, subsignationes, sigilla laesa vel illaesa besunden

So sehen wir in den äußeren und inneren Verhältnissen der Ranzlei in den ersten Jahrzehnten, aus denen deutlichere Nachrichten vorliegen, noch recht viel Verwirrung, die mit der etwas planlosen und überstürzten Sinrichtung der Behörde entschuldigt werden mag. Für das darauf solgende halbe Jahrhundert werden die Nachrichten sehr spärlich, und nur Sinzelheiten lassen sich sagen oder vernuten. Es liegen Aftenstücke und königliche Verordnungen vor, die zeigen, daß man bemüht war, in das Kollegium einen sesten Zug zu bringen, was doch nicht überall gelang. Mit dem Angenblick aber, in dem die Nachrichten reichlicher werden (nach 1730), sehen wir uns zugleich in ihr einem Körper gegenüber, der, geleitet von rührigen und angesehenen Männern, mit Ersolg bestrebt ist, die alten Schwächen zu beseitigen und sich in der Regierung des Landes zu einem einflußreichen Gliede zu erheben.

## 4. Mitglieder1)

Der Einfluß eines Regierungsfollegiums steht immer in einem besonderen Verhältnis zu dem Ansehen und der gesellschaftlichen Stellung seiner Direktoren und höheren Mitglieder. Es läßt sich nicht bestreiten, daß es für die Kanzlei in ihrer Stellung zum Adel und zum Laude von größerem Vorteil gewesen wäre, den Kanzlerposten im Jahre 1648 dem einheimischen Adel zu übertragen, besonders da der Statthalter, der noch lange Zeit dem höchsten Landesadel entstammte, eigentlich nur dem Namen nach ihr Präsident war. Da es aber aus mancherlei wohlbedachten Gründen in der Ges

werben, soll daßelbe in paraphrasi, wie dan auch Jahr und Tag der Handlung exprimirt und nicht übergangen werden." (Jorgensen Udsigt p. 238 f).

Diese Vorschrift ist in dieser Form nur die ersten Jahrzehnte lang besolgt worden. Die Aufschrift fehlt später auf ben Aften.

<sup>1)</sup> Da die Auzahl der Belege ins Unermeßliche wachsen würde, wenn sie in diesem Kapitel für jeden Satz geliesert werden sollten, kann hier nur im allgemeinen auf die Aktenbündel, die sie enthalten. hingewiesen werden. Alles, was nicht besonders belegt ist, ergibt sich aus dem Studium der Akten: Rigsarkiv Sixtel VI. 6. A og D; VI. 6. B., Tyske Kancelli.

wohnheit der damaligen Fürsten lag, sich in ihren Regierungen mit Borliebe der Ausländer oder des jüngsten Adels zu bedienen, so nimmt es nicht wunder, daß auch die dänischen Könige sich nachhaltig an diesen Grundsatz gehalten haben. Friedrich III. tat gleich bei der Gründung der Kanglei einen glücklichen Griff in der Berson bes erfahrenen und weitbekannten Rechtsgelehrten Diedrich Reinking. Wenn auch die Nachfolger dieses Kanzlers nicht immer im gleichen Maße seine Kenntnis und seinen Ruf besaßen, so waren sie doch fast ausschließlich tüchtige Männer. Ein Teil von ihnen hatte sich aus bem einfachen Bürgerstand zu Rang und Würden emporgearbeitet, andere kamen aus hohen Staatsdiensten des Reichs oder Dänemarks. Oft wurden sie während ihrer Kanzlerschaft vom Fürsten zu schwierigen Missionen im Staatsdienst benutt. Alles das mußte der Ranglei in ihrem äußeren Ansehen zum Vorteil gereichen. — Wenn sich auch über die Vizekanzler und Räte weniger sagen läßt, da ihre Lebensbeschreibungen nur selten aufzufinden sind, so kann man doch sehr wohl erkennen, daß sie meistens angesehenecen und oft akademisch gebildeten Bürgerfamilien des In- und Auslandes angehörten. Ein gutes Maß für das Ansehen der Ratsstellung bietet die Tatsache, daß manches Mitglied des einheimischen Abels an den König mit der Bitte herantrat, ihm eine Ratsstelle zu verschaffen.

So wird es erklärlich, daß die Anstellungsgesuche fast zu allen Beiten den Bedarf an Näten überstiegen, troßdem es mit der Besoldung manchmal kümmerlich genug bestellt war. Die Anzahl der Mitglieder, die sich aus Statthalter, Kanzler, Bizekanzler, Näten, Sekretären, Kanzlisten, Kopisten und Boten zusammensetzten, hat sich im allgemeinen stetig vergrößert; dauernd schwankte sie. Wenn man absieht von dem Statthalter und Bizestatthalter, ferner von dem Drosten zu Pinneberg und dem Oberpräsidenten zu Altona, welche letzten beiden dis zum Jahre 1771 ebenfalls Mitglieder der Kanzlei waren, ohne zum Besuch der Sitzungen verpssichtet zu sein<sup>1</sup>), so sollte die Anzahl der Mitglieder im 17. Jahrhundert ungefähr ein Dutzend betragen. Da stets außer Auskultanten und Freiwilligen eine Anzahl von Supernumeraren bestellt war, konnte die Zahl

<sup>1)</sup> Staatsarchiv A. III. 419. b. (23. August 1771).

weit höher steigen; sie fiel aber zu Zeiten auch unter das angegebene Mindestmaß. Im 18. Jahrhundert erreichte sie das doppelte.

Einen klaren Einblick in alle Einzelheiten des Getriebes der Kanzlei kann man nur gewinnen, wenn man die Pflichten und Rechte jedes einzelnen Mitgliedes vom Kanzler bis zum Boten herab sich vor Augen führt.

Die Rangverhältnisse waren so geordnet, daß ein jeder nur nach dem Dienstalter aufsteigen sollte<sup>1</sup>). Doch wurde diese Regel zuweilen vom König durchbrochen. Der Neueingetretene galt als "jüngster Rat", und nur wenn einer der älteren starb oder ausschied, konnte er hoffen, emporzurücken. Als Ziel winkte meistens dem ältesten Rat der Posten des Bizekanzlers, als welcher er den Kanzler in dessen Abwesenheit in allem zu vertreten hatte<sup>2</sup>); Johannes Helm (1665—78) und Hugo von Lente (1700—18) haben es auf diesem Wege sogar zum Kanzler gebracht. Im übrigen aber gingen die Kanzler nicht aus dem Kollegium hervor, sondern wurden vom König aus anderen Posten herangezogen. Es waren Kanzler der Reihe nach:

| Diedrich Reinking           | $1648 - 64^3$       |
|-----------------------------|---------------------|
| Johannes Helm               | 1665 - 784          |
| Andreas Pauli v. Liliencron | $1679 - 1700^{5}$   |
| Hugo v. Lente               | 1700— 18 <b>6</b> ) |
| unbesett.                   | 1718— 42            |
| Friedrich zu Lynar          | 1742— 51°)          |
| Ernst v. Beulwit            | $1752 - 57^{8}$     |
| Gerhard v. Dernath          | 1758— 59°)          |
| Friedrich v. Enben          | $1759 - 65^{10}$    |
| unbeset                     | 1765— 74.           |
|                             |                     |

<sup>1)</sup> Chronologische Sammlung, (19. Januar 1771); Rigsarkiv Sirrel VI 6. A og D. (24. November 1749).

<sup>2)</sup> ibd., VI. 6. B. (Kanzler, 21. November 1752).

<sup>3)</sup> Anmerfung 1, Seite 306.

<sup>4)</sup> Molleri Cimbria Litterata I., p. 263.

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 54 (s. d. Ende 1648); ibd., 79.

<sup>6)</sup> ibd., Danst Biogr. Legt. X. p. 208.

<sup>7)</sup> Rigsarfiv Sigtel VI. 6. B. (Kanzler).

<sup>8)</sup> ibd., Dansk Biogr. Legk. II., p. 181.

<sup>9)</sup> Rigsarkiv Sixtel VI, 6. B. (Kanzler).

<sup>10)</sup> ibd.

Die Vizekanzler, beren Amtsdaten um das Jahr 1700 nicht genau festzustellen sind, hießen:

9

| Johannes Helm       | 1661    | 65                |
|---------------------|---------|-------------------|
| unbeset             | 1665    | 69                |
| Gottfried v. Hövel  | 1669    | $71^{1}$ )        |
| Conrad v. Wasmer    | (1681 - | 91 <sup>2</sup> ) |
| Hugo v. Lente       | 1691    | 96?               |
| Georg Schröder      | 16971   | 713³) 3           |
| Gottfried v. Johnn. | 1713—   | $32^{4}$ )        |
| Jakob v. Wasmer     | 1732´—  | $47^{5}$ )        |
| าเทษอุโอรู่ส        | 1747    | 52                |
| Conrad v. Jessen    | 1752-   | $53^{6}$ )        |
| Peter v. Rheder     | 1753    | $57^{7}$ )        |
| Friedrich v. Horn   | 1757    | $71^{8}$ )        |
| unbesett.           | 1771—   | 74.               |
|                     |         |                   |

Die Tabellen zeigen, daß die Posten des Kanzlers und Bizekanzlers mehrsach unbesetzt geblieben sind. Das geschah, weil leicht eine von beiden Stellen als überflüssig erscheinen konnte, und weil zudem die königliche Kasse gern an Gehältern sparte, wo sie nur konnte. Nicht selten trat sogar der Fall ein, daß den Bizekanzlern die Kanzlei für lange Jahre ganz überlassen wurde, während die Kanzler in anderen königlichen Aufträgen abwesend waren; ja, Männer wie der geachtete Staatsmann Nochus Friedrich Graf zu Lynar hatten diese Stelle nur dem Namen nach und mangels einer besseren inne. In Glückstadt waren er und seine Kollegen meistens nicht anzutressen. Daraus ergibt sich, daß die Stellung des Vizekanzlers verantwortlich und bedeutend war.

<sup>1)</sup> Molleri Cimbr. Lit. I., p. 263.

<sup>2)</sup> Rigsarfiv Sixtel VI. 6. B. (Näte, 30. Mai 1733); Staatsarchiv A. A. XVII. 45. 24.

<sup>3)</sup> Molleri Cimbr. Lit. I., p. 602; Dansk Biogr. Legk. XV., p. 307.

<sup>4)</sup> Staatsarchiv A. A, XVII. (1714); Rigsarkiv Sixtel VI. 6. B. (Kanzler).

<sup>5)</sup> ibd., (Kanzler, Räte).

<sup>6)</sup> ibd., (Kanzler).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ibd.

<sup>8)</sup> ibd.

Ein gut Teil Berantwortlichkeit fiel anch auf die Näte<sup>1</sup>), weil ihnen in ihren Borträgen über die wichtigeren Berwaltungs, und Justizangelegenheiten ein nicht zu unterschätzender Einfluß auf die Beurteilung eingeräumt war. Da nichts über die Berteilungsart der einlausenden Sachen angedeutet, ja sogar betont wird, daß die Näte sie der Neihe nach erledigen sollen, so darf behauptet werden, daß vor dem Jahre 1771 grundsätlich keine Geschäfte nach sachlichen, örtlichen oder irgendwelchen anderen Rüchsichten verteilt worden sind, wenn es auch als natürlich erscheint, daß verwandte Gegenstände zuweilen an ein und dieselbe Person gelangten. Erst der verbesserungseifrige Struensee wies im Jahre 1771 den einzelnen Näten bestimmte Bezirke des Landes als ihr Arbeitsgebiet an<sup>2</sup>).

Waren bemnach die Rate in der Art ihrer Arbeiten völlig gleichgestellt und innerhalb ber Kanglei nur bem Dienstalter nach abgestuft, so konnten fie doch außerhalb ber Behörde Titel und Bürden erringen. Mit dem Kanglei- und Regierungerat begin nend, dem der Konjistorialrat an Rang unterstand, konnten sie nacheinander die Titel eines Justigrates, Etatsrates, ber dem Landrat gleichstand, und schließlich eines Konferengrates erlangen, wenn jie fich burch Unfeben und Tüchtigkeit hervortaten3). Die Müchicht auf diese Titel scheint manchmal die Rücksicht auf das Dienstolter, das ichon im Jahre 1649 als maggebend fejtgejest wurde, überwogen zu haben, denn im Jahre 17494) und 17715) mußte aufs neue auf die alte Rangordnung, die übrigens auch in Gottorf gültig war, aufmerkiam gemacht werden. Dies war ein Grund, die Laufbahn eines Regierungsrates als unfichere Sache zu betrochten. Man fonnte zu diejer Stellung verichiebene Wege einschlagen. Entweder ging der Weg über das Sefretariat, um das fich Privatjefretäre oder auch Abvokaten bewarben, um jpäter zum Regierungsrat aufzurnden, oder der von der Universität kommende Jurist trat in die

<sup>1)</sup> Gine Ratsbestalfung siehe Rigsartiv, Sixtel VI. 6. B. (Räte, 24. Juni 1762).

<sup>2)</sup> Siehe Rapitel 7 und 8.

<sup>\*)</sup> A. Riemann, Miszellaneen historischen ... Inhalts ..., 2 Bände, Alstona und Leipzig 1798—99, I p. 128.

<sup>4)</sup> Materialien III., p. 514, (24. November 1749).

<sup>5)</sup> Chronologische Sammlung, (19. Januar 1771).

Kanzlei als Auskultant (Auditor1) ein. In dieser Stellung hatte er zwar Pflichten, aber keine Rechte, solange sie ihm nicht vom Kollegium zugestanden wurden. Beim Eintritt in die Behörde mußte er sich prüfen lassen; rückte er zum Assesor auf, als welcher er bereits das votum deliberativum<sup>2</sup>) (consultativum) erlangen konnte, so mußte er abermals ein Eramen bestehen. Che ihm schließlich als supernumerärem Rat das votum decisivum zugestanden wurde. war er verpflichtet, eine genügende Proberelation3) über irgendeinen Prozeß zustande zu bringen. Die Auskultanten waren schriftlich vereibigt und vom König bestallt4), b. h. also Beamte. Ihre Ginführung in das Amt sollte allmählich und unter Aufsicht eines Rates geschehen5); zum Vortrag aber wurden sie nicht zugelassen6). Ihre Anzahl stieg nach dem Jahre 1760 über drei hinaus. — Beim Freiwerden einer Ratsstelle rückte der Affesor schließlich zum wirklichen Ranglei- und Regierungsrat auf. Go weitgehend ift die Ratslaufbahn nicht von Anfang an eingeteilt gewesen, sondern dies Verfahren ist erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts abgeschlossen. Besonders die Brüfungen sind Forderung der späteren Zeit. Die Einteilung hat aber in ihren Grundlagen bereits bei der Gründung der Kanglei in den Stufen: Auditor, Supernumerar und wirklicher Rat vorgelegen. Diese Laufbahn hatten auch die Adligen einzuschlagen, denen vom König erlaubt wurde, aus anderen Umtern in die Kanglei überzutreten, wenn ihnen nicht aus besonderer Gnade über das Dienstaltergesetz hinweg der Ratsposten sofort zugestanden

<sup>1)</sup> Über die Auskultanten siehe: Anzeigen, 1752, p. 772.

<sup>2)</sup> Das Votum consultativum der Assessine sollte darin bestehen, "daß sie in allen zum Spruch kommenden Sachen, ben deren Verhandlung sie zugegen gewesen, ihre Meynung und deren Gründe dem versammelten Collegio in bündiger Kürze, vor Anfang des eutscheidenden Votirens eröfnen ..." (Chronologische Sammlung, 29. Dezember 1786).

<sup>3)</sup> Das Zeugnis zum Regierungsrat wurde dem Examinaten ausgestellt, "nachdem ihm Acta integra in einer noch unentschiedenen Rechtssache zu gebachtem Endzweck zugestellet worden, aus selbigen eine wohl und gründlich ausgearbeitete Relation entworsen. ..." Rigsartiv Sixtel VI. 6. B. (Käte, 24. Juni 1762).

<sup>4)</sup> ibd., VI. A og D. (1753).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Materialien III., p. 530, (10. November 1760).

<sup>4)</sup> Rigsarkiv Sixtel VI. 6. A og D. (1755)

wurbe. Man setzte zwar der Überzahl der Bolontäre und Supernumerare gern enge Grenzen, konnte sie aber nicht ganz entbehren, weil sie dem Kollegium wegen der Arbeitserleichterung und der Bertretung in Krankheitse und anderen Fällen willkommen waren. Noch im Jahre 1696 war die Anzahl der wirklichen Näte auf fünf, einschließlich Kanzler und Bizekanzler, angesetzt worden<sup>1</sup>), und die Unterschriften unter den Akten zeigen, daß kaum jemals mehr als drei dis vier Supernumerare vorhanden gewesen sind. Im Jahre 1734 sinden wir die Zahl der Näte (einschließlich Supernumerare) schon auf ein Duzend angewachsen, und zehn Jahre später sind es siedzehn; der Durchschnitt belief sich im 18. Jahrhundert (bis zum Jahre 1771) auf els Näte<sup>2</sup>).

Die oben erwähnten Brufungen und Zeugnisse fielen fort, wenn ber Bewerber bereits in einer ber Glüdstädter Regierungs. und Juftigkanglei ähnlichen Behörde Dienst getan hatte. Es ist jedoch nicht bezeugt und auch wohl nicht vorgekommen, daß ein Rat ober ein anderes Mitglied zugleich Mitglied einer anderen Regierung gewesen wäre. Überhaupt jah man es in Ropenhagen nicht gern, wenn die Beamten außer ihrem Umt Nebenämter innehatten; eine Ausnahme machten nur die Rangler. Tropbem war die Bahl der Brivatämter der Räte groß. Wieder ein Beispiel dafür, wie wenig man den Willen des Königs achtete. Im Jahre 17653) wurde den Räten ausdrücklich verboten, außer dem Umte eines Konfulenten, Justitiars, Testamentserekutors, Tutors ober Kurators, wenn sie ein solches ichon innehatten, ein neues anzunehmen. Besonders sollte fein Richter zugleich Abvotat sein4). Aber ungeachtet dieses Verbotes befaßten sie sich doch mit Angelegenheiten, die ihrem Umt vollständig fern lagen. So war der Bizekangler horn Oberinspektor bes Glüchtädter Bucht- und Werkhauses und Rommissar im Schul- und Armenwesen; andere Rate wiederum waren im Feuerwesen, in der Inspektion des Kremper Steindammes und ähnlichen Umtern tätig5).

<sup>1)</sup> Rigsarkiv Sirtel VI. 6. B. (Räte, 1. Febraur 1740).

<sup>2)</sup> Staatstalender.

<sup>3)</sup> Materialien III., p. 540, (20. September 1765).

<sup>4)</sup> Chronologische Sammlung, (28. Juni 1771).

<sup>5)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (s. d.; 1771 ?).

Alle Kanzleimitglieder wurden durch eine Bestallungsurkunde, beren Bestätigung beim Regierungswechsel eines jeden Herrschers nachgesucht werden mußte, in ihr Amt eingeführt<sup>1</sup>). Das Muster dieser Urkunden war in der Zeit von 1648 bis 1774 bei allen Mitgliedern im allgemeinen dasselbe. Amt und Amtsvorgänger wurden genannt, und der Bestallte auf das Königshaus, auf den König, seine Nachsolger, seine Staatsversassung und auf die königlichen Angelegenheiten verpslichtet. Vor Bestechung und Unlauterkeit wurde gewarnt. Pünktlichkeit im Dienst, gerechtes Gericht und dienstliches Schweigen wurden zur Pflicht gemacht. Dafür versprach der König dem getrenen Diener seine Gnade und seinen Schutz im Amte. Was außerdem hinzugesügt wurde, betraf entweder die engere Amtstätigkeit oder die Persönlichkeit des Bestallten.

Wir haben gesehen, daß die Ratslausbahn allmählich ziemlich verwickelt geworden war, und daß der Weg vom Studenten zum wirklichen Rat mit der Zeit umständlich und bei Ungunst der Verhältnisse sehr langwierig werden konnte. Das traf noch viel mehr für die Sekretärslausbahn und ihre Fortsehung zur Ratslausbahn zu. Im 17. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es Gebrauch, daß die Sekretäre, deren ansangs zwei, später drei vorhanden waren, wenn sie ein genügendes Dienstalter und die nötige Geschäftsersahrenheit erworden hatten, die Titel eines anßerordentlichen Rates erhielten, ohne ihr Sekretariat zu verlieren, so daß bei entstehender Lücke der erste Sekretär zum letzen besoldeten Rat aufsteigen konnte. Das heißt also, noch während seiner Sekretärstätigkeit konnte er das votum decisivum erhalten. In dieser neuen Stellung konnte er Sekretärs, und Ratseinkommen sogar gleichzeitig genießen. Das wurde im Jahre 1752 ummöglich gemacht.

Statthalter, Sønderindske Aarbøger 1909, p. 279 ff. Kanzler, Rigsarkiv Sixtel VI. 6. B. (Kanzler, 28. September 1724). Vizekanzler, ibd., (Vizekanzler, 10. November 1732). Räte, ibd., (Räte, 24. Juni 1762). Alfessoren, ibd., (Räte, 31. Oktober 1732). Sekretäre, ibd., (Sekretäre, 8. Januar 1753). Archivar, ibd. Kanzlist, ibd., (Kanzlisten, 22. Oktober 1738). Boten, ibd., (Boten, 28. Januar 1737).

<sup>1)</sup> Bestallungsurkunden siehe für:

Fortan sollte niemand zugleich Nat und Sekretär sein. Durch dies Gesetz sahen sich damals drei wirkliche Näte genötigt, ihr Sekretariat niederzulegen<sup>1</sup>). Wenn also der Sekretär Nat werden wollte, so mußte er auf Amt und Sinkommen verzichten und die Zwischenstusse des supernumerären Nats ohne Gehalt durchlausen. Da aber als Supernumerare immer eine größere Anzahl von Anskultanten und Assessinen vorhanden war, und die Sekretäre, die ein gutes Sinkommen hatten, dies als Supernumerare natürlich nur ungern auf ungewisse und lange Zeit aufgaben, so klagten sie nach dem Jahre 1752 mit Necht, es sei ihnen sast unmöglich gemacht worden, zum wirklichen Nat aufzurücken. Gegen diesen Übelstand sand sich ein Ausweg, den man allerdings ohne königliche Erlaubnis beschritt. Ohne daß er seinen Posten einbüßte, besörderte man den Sekretär doch zum Nat, aber absque voto et sessione<sup>2</sup>) und reihte ihn unter den übrigen Supernumeraren ein.

Wie unter den Näten, so gab es auch für die Sekretärslaufbahn zwei dis drei Supernumerare. Dazu kam zu Zeiten noch dieser oder jener Bolontär. — Die Sekretäre entwarsen und erledigten die Natsbeschlüsse, standen überhaupt in denkbar engster geschäftlicher Beziehung zu ihren Borgesetzten, waren aber ausdrücklich ihnen gegenüber zu respektvoller Haltung verpflichtet. Giner von ihnen, der Regel nach der dritte, hatte zugleich das Archivariat und sand darin soviel zu tun, daß ihm für das eigentliche Sekretariat keine Arbeitszeit verbliebs).

Die eigentliche Schreibarbeit besorgten die Kopisten und auch die Kanzlisten. Bon ersteren sollten zwei vorhanden sein, es waren aber meistens mehr, sehr selten weniger tätig<sup>4</sup>). Im 17. Jahrhundert und dis zum Jahre 1752 sinden wir Kopisten und Kanzlisten nebeneinander, und zwar sene hauptsächlich mit Schreibarbeit, diese besonders mit Rechnungsarbeiten beschäftigt<sup>4</sup>). Seit dem Jahre 1752 sinden wir nur noch Kanzlisten erwähnt, die also unter Zuhilsenahme von Privatschreibern die ganze Schreibarbeit mit übernommen

<sup>1)</sup> Rigsarkiv Sirtel. VI. 6. B. (Sekretäre, 8. Januar 1753).

<sup>2)</sup> Rigsartiv Sirtel VI. 6 B. (Räte, 5. August 1757).

<sup>3)</sup> Staatsardhiv A. A. XVIII. 92. (s. d. 1771?).

<sup>4)</sup> ibd., A XVII. 54. (7. November 1679).

haben muffen. Im Jahre 1771 ift bann wiederum nur von vier Ropisten die Rede. Die Geschäfte des Kanglisten gingen fortan außer benen des Quartal- und Langerichts, wo sie der erste Kovist übernahm, auf die Sefretäre über, während die Räte einen Teil der Sekretärarbeit, so 3. B. die Konzeption und Expedition der Akten, zugewiesen erhielten. — Die Kanzlisten standen an Rang über den Ropisten. Es gab supernumeräre Ranglisten und Ropisten. 3mar gelangten vor dem Jahre 1752 Ropisten zum Kanzlistenposten und weiter zum Sekretärsposten; daß aber ein Ropist schließlich Rat geworden wäre, ist nirgendwo bezeugt und auch kaum anzunehmen. Die Geschäfte des Ranglisten bestanden darin, die Gebühren gu berechnen und zu erheben. Ihnen gingen die Ausgänge zu, über die fie Buch führten1). Da hierzu seit dem Jahre 1752 alle Schreibarbeit kam, waren die Kanglisten bald mit Arbeit stark überhäuft, und es kam so weit, daß sie sich nicht nur ständige Extraschreiber halten mußten, sondern daß deren Bahl für den einzelnen Ranglisten (seit dem Jahre 1763 gab es drei2) sogar; bis auf fünf steigen Da ihre Stelle aber sehr einträglich und mit einem gewissen Ansehen verbunden war — sie standen an Rang neben den Stadtratsverwandten4) —, so war ihr Posten trot der großen Lasten gesucht.

Durch die Expedit onen berührten sie sich so eng mit den Boten, daß zwischen Streitig eiten über die Grenzen der beiderseitigen Geschäfte auftreten konnten. Das Berhältnis zwischen Kanzlisten und Boten wurde in den Jahren 1698 und 17145) dahin geordnet, daß den beiden Kanzlisten die Ausgänge zum Bermerk zugingen. Sie gaben sie an den Boten weiter; dieser versiegelte sie und trug sie aus, sobald der rechnungsführende Kanzlist die fälligen Gebühren und Sporteln von den Parteien erhalten hatte. Bersiegeln und zustellen dursten die Kanzlisten nicht. Der Bote, zu dessen Posten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. C. R. H. I., p. 54, 55, 58.

<sup>2)</sup> Rigsarkiv Sixtel VI. 6. B. (Kanzlisten, 14. Februar 1763.).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (s. d. 1771 ?).

<sup>4)</sup> C. C. R. H. III., p. 240, (12. August 1682).

b) ibd., I., p. 54, 55, 58.

seit dem Jahre 1771 Subalternanwärter<sup>1</sup>) aus dem Soldatenstande herangezogen werden sollten, hatte nicht nur zu Zeiten neben sich einen supernumerären Boten<sup>2</sup>) als Aushilse, sondern ihm unterstanden auch zwei Unterboten, die die Gänge zu machen hatten. Wenn man hört, daß nur ein gemeinschaftliches Patent 300—360 Siegel<sup>3</sup>) ersorderte, so wird dieser Bedarf au Arbeitskräften und ihre Arbeitsmenge verständlich. Während das Amt des Boten von Ansang an bestanden hat, ist das erste Austreten von Unterboten undezengt, doch scheint es sie schon im 17. Jahrhundert gegeben zu haben. Sie waren wie alle übrigen Mitglieder vereidigt und bestallt und trugen eine rote Unisorm mit gelben Ausschlägen und gelben Hosen, dazu ein versilbertes Schild mit dem königlichen Namenszug<sup>4</sup>). Der Bote und die übrigen Mitglieder trugen keine Unisorm; auch von einer Antstracht verlautet nichts. —

Die Struenseesche Periode der Kanzsei, die vom Jahre 1771 (1. Oktober) bis zum Jahre 1774 (im Oktober) dauerte, schaffte Kanzler und Vizekanzler ab und setzte dafür sechs Räte ein, denen drei Sekretäre, vier Kopisten und zwei Boten unterstanden. Durch die Reaktion wurde im Jahre 1774 alles wieder auf den alten Stand gesetzt.

Als gewissermaßen zur Kanzlei gehörig seien schließlich auch die königlichen Regierungsadvokaten und öffentlichen Notare erwähnt. Beide wurden vom König bestallt und hatten vor dem Kollegium ein Examen abzulegen<sup>6</sup>). Ihre Tätigkeit stimmte mit der ihrer Kollegen im Reich überein; diese waren sogar ihre Bettbewerber, wenn auch solcher Wettbewerb durch Verordnungen eingeschränkt wurde.

<sup>1)</sup> Berordnung vom 24. August 1771 (Staatsarchiv A. A. XVIII. 92 (24. August 1771). In Dänemark wurden bereits seit der Berordnung vom 19. Juli 1745 Militäranwärter für die Subalternposten zur Verfügung gestellt Materialien, III., p. 510).

<sup>2)</sup> Migsarfiv Sirtel VI. 6. B. (Boten, 19. Oftober 1759).

<sup>3)</sup> Staatšarchiv A. A. XVIII. 92. (5. Juli 1771).

<sup>4)</sup> Rigsartiv Sixtel VI. 6, B. (Boten, 14. April 1738.)

<sup>5)</sup>Siehe die Kanzleiordnungen dieser Jahre, Staatsarchiv A. A. III. 419b (23. Angust 1771); und ibd., A. XVIII. 92. (17. Angust 1774).

<sup>6)</sup> über die Advokaten siehe C. C. R. H. I., p. 73 (14. März 1740).

## 5. Die Besoldung der Mitglieder').

Bivei Wege lagen nahe, die Mitglieder der Kanglei mit einem ihrem Amte und Rang entsprechenden Gehalt zu versehen: erstens, daß man versuchte, sie aus den Einnahmen der Kanzlei zu bezahlen. Dieser Weg mußte für die im 17. und 18. Jahrhundert fast dauernd in Nöten befindliche königliche Kasse als der nähere erscheinen. Da diese Einnahmen aber nicht ausreichten, alle Mitglieder mit Gehältern zu versehen, mußte zweitens ein starker Zuschuß aus der königlichen Kasse erfolgen. Das Einkommen der Mitglieder bestand also 1. in festen Gehältern und 2. in Sportel- und Gebühreneinnahmen. Von Naturalien ist nirgends auch nur eine Andeutung. Das Gehalt pflegte jährlich auf dem Kieler Umschlag (im Januar2) außbezahlt zu werden, doch traten in Kriegszeiten oder anderer Umftände wegen auch andere Raffen als königliche an deren Stelle, fo 3. B. ber Amtmann in Steinburg3) u. a. Meistens galt die Regel, daß ber Rangler und Bigekangler Gehalt und Sporteln, die Räte nur Gehalt und die Subalternbeamten wiederum Gehalt und Sporteln oder Gebühren bezogen. Doch sind darin im einzelnen oft Berschiebungen entstanden. Das einzige, was immer aufrecht erhalten blieb, war, daß die Räte nur ein festes Gehalt bezogen. An den Sporteln hatten fie außer einigen mehr perfönlichen Gebühreneinnahmen keinen Anteil.

Ganz sicher sind die Nachrichten über die Natsgehälter für die erste Zeit nicht, doch wird man kaum fehlgehen, wenn man für den Zeitraum von 1648 bis etwa 1746 das Gehalt des ältesten Nates auf 800 \$\mathbb{F}^4\$) und das der übrigen auf etwa 500 \$\mathbb{F}\$ anseht. Beim bloßen Unsehen ließ es aber auch der König bewenden, denn in ihrer ganzen Höhe sind die Summen wohl nie ausbezahlt worden, wenn sie zu Zeiten überhaupt hergegeben wurden. In den Jahren 1663, 1664, 1673, 1679 und 16815) schrieben die Näte jedesmal, sie hätten seit zwei Jahren kein Gehalt bekommen; sie bäten um pünktliche Bes

<sup>1)</sup> Siehe Anmerkung 4, Seite 322, ferner Staatsarchiv A. A. XVII. 45.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII 417a (25. Dezember 1658).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. III. 411. (24. II. 1663).

<sup>4)</sup> ibd. XVII. 45. (18. Mai 1674).

<sup>5)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 45 ff.; ibd. A. XVII, 54. (31. Oktober 1681); Rigsarkiv Sirtel VI. 6. A og. D p. 132 g, (s. d.)

joldung zum rechten Termin, dem Kieler Umschlag; fie baten, wenigstens königliche Unweisungen auf den Beferzoll, auf Dithmaricher Ginkunfte ufw. zu fenden, damit fie ihre Gläubiger beschwichtigen könnten, die ihnen ichon ihre Wertsachen u. a. abgenommen hatten: ja, es steheso ichlecht mit der Besoldung, daß fie jogar ihre Amtsreisen selbst bezahlen mußten. Tatjächlich mussen die Rate fehr in Not gewesen sein. Die Unfähigkeit der königlichen Raffe wird verständlich, wenn man die Kriegsjahre und die fast unhaltbare Finanglage bes bamaligen Danemarts in Betracht gieht. Co fam es, daß die Rate gufrieden waren, wenn fie nur regelmäßig einen Teil ihres Gehaltes erhielten, nämlich der älteste Rat 500 x#1) und die andern 400-200 . Die Gehälter ichwankten andauernd. Im Unfang bes 18. Jahrhunderts scheinen die tatsächlich bezahlten Summen etwas gestiegen zu sein Im Jahre 1746 erhielt ber erste Rat, ber meistens zugleich Bizekanzler war, als jolcher bereits 1000, & die andern bekamen 600—200 2€2). Im Jahre 1752 wurde in der neuen Kangleiordnung ein festes Besoldungsgesetz erlassen, bas zwar nicht sofort die hohen Gehaltsversprechungen zur Tatsache werden ließ, die es gab, das fich aber boch nach einigen Jahren durchiette.

Über die Gehälter des Kanzlers haben wir dis zum Jahre 1746 garkeine Nachrichten; es ist aber wahrscheinlich, daß der Kanzler außer seinem Anteil an den Sporteln von Ansang an ein besonderes Gehalt genossen hats), (?) vielleicht von 1000 &, da erstere mit einem Natsgehalt zusammen kein Einkommen ergeben hätten, das der Stellung eines Kanzlers angemessen gewesen wäre. Als im Jahre 1718 die Kanzlerstelle einging, wird der Vizekanzler, der dis dahin nur sein erstes Natsgehalt und seit dem Jahre 1681 (?) einen Teil der Sporteln bezogen hatte<sup>3</sup>), (?) ihr Gehalt übernommen haben, wenigstens treffen wir den Vizekanzler, wie oben erwähnt, im Jahre 1746 mit einem Bezug von 1000 & 1000 and die aber im Jahre 1747<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Staatšarchiv A. A. XVII. 54. (18. Mai 1674).

<sup>2)</sup> Rigsartiv Sirtel VI. 6. B. (Räte, 19. August 1753).

<sup>3)</sup> Staatšarchiv A. A. XVII. 54. s. d. Ende 1684!).

<sup>4)</sup> Rigsarkiv Sirtel VI. 6. A og D. (3. November 1746).

<sup>5)</sup> Rigsarkiv Sirtel VI. 6. B. Räte, 27. Februar 1747).

wo der Lizekanzlerposten verschwand, eingezogen wurde. Bis zum Jahre 1759 erhielt dann auch der seit 1742 wiederernannte Kanzler keine Besoldung.

Außer Kanzler und Käten haben zu einigen Zeiten auch die Sekretäre, Kanzlisten, Kopisten und Boten Gehälter bezogen, doch liegen auch hier vor dem Jahre 1732 die Verhältnisse nicht klar. In diesem Jahre bekamen die beiden Sekretäre jeder außer einem Teil der Sporteln 200 P, und der, welcher das Archiv besorgte, 100 P extra, d. h. somit 300 P. Wie lange dieser Besoldungszustand schon bestanden hatte, ist nicht ersichtlich. Im Jahre 1752 traten Anderungen ein.

Für die Kopisten steht fest, daß sie ein festes Gehalt bekommen haben, deffen Söhe aber nurvermutungsweise auf 50-100 p geschätt werden kann. Zweifelhaft, wenn auch wahrscheinlich ist es, daß sie außerdem Gebühren bezogen. Die Kanglisten erhielten Gehalt und Gebühren. Die Sohe des ersteren darf auf 100-200 & angesett werden1), die Höhe der Gebühren auf 200-400 pund mehr; fie mußten aber nach dem Jahre 1752 an ihre Privatschreiber viel abgeben. Das Schreibegeld betrug 2 /3 (lübsche Schillinge) für die Seite2). — Wie für sie, fehlen auch für die Boten und die Unterboten bis zum Jahre 1742 genauere Nachrichten über die Gehälter. Im Jahre 1742 bezog der Bote neben einer recht ftattlichen Gebühreneinnahme von 400 \$\mathscr{F}\$, eine feste Gage von 74 \$\mathscr{F}\$, während die Unterboten allein auf ihren Botenlohn angewiesen waren, der 8 & für die Meile betrug. So scheint es, daß alle die Subalternämter im allgemeinen recht gut ausgestattete Stellen waren, die in der Söhe ihrer Einkommen im seltsamen Gegensatz zu benen ber Räte standen, die benn auch oft genug über dieses Migverhältnis geklagt haben.

Im Jahre 1752 wurde an diesen Zuständengebessert und nach genauen Erhebungen bei der Kanzlei ein festes Besoldungsgesetz erreichl<sup>3</sup>):

<sup>1)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 54. (1672).

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. C. R. H. I., p. 90. (11. Mai (1787).
 <sup>3</sup>) Siehe die Kanzleiordnung von 1752 (Staatsarchiv A. A. XVIII. 92) und Anzeigen 1752, p. 770.

|                 | Gehalt    |    | Sporteln usw. |  |
|-----------------|-----------|----|---------------|--|
| Rangler         |           |    | ca 8−1200 x   |  |
| Bizetangler     | 1000 ℷ₱   |    | -             |  |
| Räte            | je 800 ,, |    |               |  |
| Sefretare I.    |           |    | ca 300 ,,     |  |
| " II.           | _         |    | ,, 300 ,,     |  |
| " III.          | 300 ,,    | ī  |               |  |
| Rangliften I.   | 120 ,,    |    | ca 3-400 "    |  |
| ,, II.          | 120 ,,    |    | ca 3— 400 "   |  |
| (jeit 1763 III. | 100 ,,)   |    |               |  |
| Bote            | [40 ,,]   | P. | ca 3- 350 "   |  |
| Unterboten      | 21 ,,     | 1  | 8 / á Meile   |  |

Der Nanzler blieb vorerst ohne Gehalt. Er hatte nur einen Anteil an den Sporteln. Der Vizekanzler erhielt ein Gehalt von 1000 \$\mathscr{F}\$, die Käte sollten jeder 800 \$\mathscr{F}\$ bekommen, doch schalt von 1000 \$\mathscr{F}\$, daß ihnen die volle Summe erst ein oder zwei Jahre später außbezahlt worden ist. Von den Sekretären bekam nur der dritte ein Gehalt von 300 \$\mathscr{F}\$. Die gut bezahlten Kanzlisten erhielten außer Gebühren ein Gehalt von 120 \$\mathscr{F}\$; als im Jahre 1763 wegen der durch den Anfall Plöns vermehrten Arbeit ein dritter hinzukam, wurde ihm ein Gehalt von 100 \$\mathscr{F}\$, aber keine Gebühren bewilligt\(^1\)). In Wirklichkeit übertraf die Sinnahme der Kanzlisten doch nicht die der Sekretäre, da erstere, wie schon früher erwähnt, sich im schlimmsten Fall bis zu sünf Privatschreiber halten nußten, die 120—140 \$\mathscr{F}\$ bosten konnten\(^1\)). Der Bote erhielt freie Wohnung oder 40 \$\mathscr{F}\$ Gehalt, war aber im übrigen gleich den Unterboten, die jeder 21 \$\mathscr{F}\$ für ihre Uniform bezogen, auf Gebühren angewiesen.

Bis zum Jahre 17702) änderte sich nichts, als daß seit dem Jahre 1759 der Kanzler die Hälfte seiner Sporteln an den Bize-tanzler abgab und ein Gehalt von 1500 Ferhiclt, so daß, zumal die Sporteln seit einigen Jahren wieder stiegen, die Einnahmen aller Mitglieder sich nach dem Jahre 1760 erhöhten:

<sup>1)</sup> Rigsarfiv VI. 6. B. (Kangliften, 14. Februar 1763).

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92.

|              | Gehalt                 | Sporteln usw. |
|--------------|------------------------|---------------|
| Ranzler      | 1500 z\$               | ca 700 2€     |
| Bizekanzler  | 1000 ,,                | ,, 700 ,,     |
| Räte         | je 800 "               |               |
| Sekretäre I. |                        | ,, 350 ,,     |
| ,, II.       | _                      | ,, 350 ,,     |
| ,, III.      | 300 ,,                 | _             |
|              | Die übrigen wie vorher |               |

Erst Struensee brachte Ordnung in das Gehälterwesen der Kanzlei<sup>1</sup>). Er ließ im Jahre 1771 alle Sporteln und Gebühren in die königliche Kasse stleßen und bezahlte die Mitglieder mit sesten Gehältern. Kanzler- und Vizekanzlerposten gingen ein; die fortan mitwirkenden sechs wirklichen Käte bezogen auswärtssteigend ein Gehalt von 600, 800, 1200, 1400, 1600 und 2000, \$; die drei Sekretäre erhielten jeder 500, \$, die vier Kopisten jeder 150, \$und die beiden Boten jeder 120, \$; sogar ih rWegelohn (für Stadtwege) fiel an die königliche Kasse<sup>2</sup>). Auch nach Struenses Sturz blieb im Jahre 1774 dieses klare und für die königliche Kasse vorteilhafte Besoldungswesen bestehen, wohl weil der Gewinn³) der königlichen Kasse auffällig zu Tage trat.

Die Höhe der Gehälter war also eine ungewisse oder zum mindesten lange ungeregelte Sache. Teils pflegten vor dem Jahre 1752 die Räte beim Ausstieg ihr bisheriges Gehalt zu behalten, während der jüngste Rat das des geschiedenen Rates einnahm, teils strich der König hier etwas ab oder legte dort einen Teil zu, so daß niemals einheitliche Zustände herrschten. Erst sein Jahre 1752 gehörten die Gehälter zu den Posten, nicht zu der Person.

Die Regellosigkeit und Unübersichtlichkeit der Sporteleinnah.

<sup>1)</sup> Für das Folgende vergleiche: Staatsarchiv A. A. XVIII. 92; ibd. A. III. 419 b. (23. August 1771);

<sup>2)</sup> Repertorium der für die Herzogtümer . . . erlassenen Berordnungen . . . 2 Teile, Kiel 1824. (18. April 1772).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (5. Oktober 1774); der Gewinn, den die Kasse durch das neue Besoldungsgeset hatte, wurde im Jahre 1771 auf 1797. P berechnet.

men1) und ihrer Berteilung war nicht geringer als die der Gehälter. Es muffen dabei verschiedene Arten von Sporteln und Gebühren unterschieden werden:

a) Die amtlichen Sporteln²), die in Kanzlei-, Landgerichts. Altona- und Pinnebergische Oberapellationsgerichtssporteln zer- sielen. Sie kamen zu bestimmten Teilen dem Kanzler, Bizekanzler und den beiden ersten Sekretären zu. Von den Sporteln der gemeinschaftlichen Kanzlei³) sielen ²/5 an die Glückstädter Mitglieder, ²/5 an die Gottorfer und ¹/5 an den Landkanzler⁴). — Über die Höhe aller Sporteln sind wir genauer erst seit dem Jahre 1737 unterrichtet. Ihre Durchschnittssumme beträgt für die Jahre

| 1737 - 41 | jährlich | 2645 | 25 |    |
|-----------|----------|------|----|----|
| 1745 - 51 | "        | 2057 | "  |    |
| 1753 - 59 | "        | 1807 | ,, |    |
| 1760 - 65 | "        | 2043 | "  |    |
| 176670    | ,,       | 2655 | ,, | 5) |

Bis ungefähr zum Jahre 1759 flauen sie also deutlich abs), worüber sich die Kanzlei öfter beklagte; seitdem aber stiegen die

<sup>3)</sup> siehe barüber S. 313 (Gemeinschaftliche Kanglei, Quartalgericht).

| 4)        | Ranzler | <u> Bizefanzler</u> | Sefretäre |
|-----------|---------|---------------------|-----------|
| vor 1681  | 1/2     |                     | je 1/4    |
| 1681—1718 | 1/3     | 1/3                 | 1/6       |
| 1718-47   | _       | 2/3                 | " "       |
| 1747—59   | 2/3     | _                   | ., 1*     |
| 1759—71   | 11/3    | 1/3                 | ,, ,,     |
| 1771—74   |         | _                   |           |

<sup>1\*)</sup> siehe Staatsarchiv A. A. II. 134. (22. IX. 1750); — Tie Tabelle gilt nur für die Kanzleigerichtssporteln; die übrigen (Altona, Pinneberg, Landgericht, Kantzau), sind wegen der allzuspärlichen Nachrichten unberücksichtigt geblieben. Ihr Teilungsverhältnis war meistens: 1/2. je 1/4; seltener 1/3, 1/3, je 1/4.

<sup>1)</sup> Diefe Mitteilungen beruhen auf Berechnungen, die auf Grund ber Aften (siehe Anmerkung 4, S. 322) ausgeführt worden sind. Einzelne Belege sind beshalb nur selten gegeben.

<sup>2)</sup> Für das Folgende vergleiche: Staatsarchiv A. A. XVIII.92.(s. d. 1771?) Rigsarkiv Sirtel VI. 6. A og D. (1741).

<sup>5)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII 92, (s. d. 1771?).

<sup>6)</sup> Rigsartiv Sirtel VI. 6. A og D. (28. Juni 1743).

Einnahmen wieder. Der einzig stichhaltige Grund für den Ab- und Wiederaufstieg scheint der lässigere oder straffere Kanzleibetrieb zu sein; andere wirklich glaubwürdige Gründe fehlen. —

Die einzelnen Sportelfäte pflegten für die Regierungen in einer Taxe festgelegt zu sein. Zwar ist in der Kanzleiordnung des Jahres 1651 eine solche enthalten, aber erstens ist diese Ordnung an sich ein rechtlich zweifelhaftes Stückt), und dann stimmen die verschiedenen Formen, die uns überliefert sind, nicht einmal miteinander überein. So hieß es benn auch schon im Jahre 1720, es sei seit 40-50 Jahren von der in der Landgerichtsordnung festgesetzten Taxe abgewichen worden2); von einer andern Taxe ist überhaupt nicht die Rede; es war keine andere im Gebrauch. Die Taxe der Landgerichtsordnung und die im Jahre 17223) für Schleswig-Gottorf erschienene Sporteltare mögen den Räten auch ferner ungefähr als Richtschnur gedient haben, Gesetz war lettere für Holstein nicht4); königliche Warnungen vor Forderung allzu hoher Sporteln5) beweisen aber, daß im allgemeinen Gewohnheit und Willkür den Ausschlag gegeben haben6). Das ist bis zum Jahre 1774 so geblieben, denn es verlautet nichts davon daß für die Glückstädter Kanzlei jemals eine besondere Sporteltare festgesett worden wäre.

b) Von diesen Sporteln sind die Gebühren zu unterscheiden, die die Kanzlisten, Kopisten, Boten und Unterboten einzogen. Sie trugen einen mehr halbamtlichen Charakterr, da sie nicht in die Kanzleikasse, sondern in die Privatkasse der Beamten flossen. Sie werden meistens auf Grund von Schreibarbeiten, Botengängen u. dergl. eingelausen sein. Auch für sie bestand außer einzelnen Verstügungen keine Taxe. Sie stiegen für die Kanzlisten dis zu einer Höhe von 450 x und für die Boten dis zu 350 x bedeuteten also eine gute Sinnahmequelle.

Hierher seien auch die Gefälle gerechnet, die die Räte (teils

<sup>1)</sup> siehe darüber S. 317 f.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 69.

<sup>3)</sup> Materialien III., p. 498.

<sup>4)</sup> Abvokatenordnung von 1740, § 19; (C. C. R. H. I., p. 73).

<sup>5)</sup> Natjen, SH 439. 4., p. 109 ff, (25. April 1701); — Anzeigen, 4. Novemsber 1754, p. 753.

<sup>6)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 12. (6. Dezember 1745).

halbamt'ich) bezogen. Für gerichtliche Kommissionen<sup>1</sup>), für vormunndschaftliche Rechnungssührung, für Licitationen und Abjutationen bei gerichtlichem Verkauf von Jumobilien, für Erbteilungen u. a. m. nahmen sie jährlich bis zu 1000 se ein, die sie unter sich teilten. Dazu kamen noch private Verdienste aus allerlei Nebenbeschäftigungen (siehe p. 328). Meinere Einläuse an Strasen für Ungebühr, für Überschreitung der gesetzten Vortragsfrist usw. pslegte man ad pias causas zu erheben<sup>2</sup>).

Eine genaue Aufzeichnung bes Ginkommens ber einzelnen Mitalieder läßt sich wegen der Unzulänglichkeit der Nachrichten nicht geben. Überblickt man aber im allgemeinen ihre Lage, und berücksichtigt man dabei auch die unbestimmten Nebeneinnahmen3) jo zeigt fich, daß die Beamten fich gut gestanden haben, jolange ihnen die vollen Gehälter regelmäßig ausgezahlt wurden. Um die wirtschaftliche Lage der Mitolieder, besonders die der Rate zu tennzeichnen, dürfen aber die mancherlei Vergünstigungen nicht übersehen werden, deren jie angerdem teilhaftio waren. So betrachtete ber Rönig ihre Steuer-4) und Bollfreiheit5) (ausgenommen war die Prinzessinensteuer) geradezu als einen Teil ihres Gehaltes. Au-Berdem waren fie bis in den Unfang des 18. Jahrhunderts vom Stem velvapier und von allen Kangleigebühren befreit. Dazu fam bie Befreiung von militärischer Einquartieung6). Die Stempelpapierfreiheit wurde dann mangels schriftlicher Privilegien zweiselhaft und ging in der Mitte des 18. Jahrhunderts für kurze Zeit?) jogar verloren. Als eine große Bunft mußte man es ferner betrachten, bağ 1767 und feitdem regelmäßig bas Kollegium für ben gangen

<sup>1)</sup> ibd. A. XVIII. 92. (1752); Un Gebühren erhielten: ber Rat 3 x\$, ber Sefretar 11/2 x\$, ber Kopift 32 /3.

²) C. C. R. H. I., 5. Januar 1743; — (p. 96).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92.

<sup>4)</sup> Natjen, SH 433., p. 177, (11. Mai 1768); — Rigsarfiv Siztel VI. 6. A og. D p. 132g. (s. d

<sup>5)</sup> Staatšarchiv A. A. XVII. 54. (s. d. um 1680); — Repertorium, 24. Sept. 1641.

<sup>6)</sup> C. C. R. H. III., p. 195. (18. Februar 1695); Materialien III., p. 256. (22. April 1758).

<sup>7)</sup> Staatsarchiv A.A. XVIII. 92. 16. November 1771); — Rigsarfiv Sigtel VI. A og D. (16. März 1742).

Monat Juni Ferien erhielt. Einzelne, die in Glückstadt blieben, erledigten die dringendsten Geschäfte<sup>1</sup>). Im Laufe des Jahres wurde ein kurzer Urland bis zu vierzehn Tagen fast immer anstandstos vom König bewilligt, falls der Bittende Krankheit oder unaufschiebbare Privatgeschäfte (Erbschaftsangelegenheiten usw<sup>2</sup>). als Grund anführte. Besonders günstig gestaltete sich die Lage der Amtsinhaber dadurch, daß der arbeitsunsähig gewordene Beamte bei erwiesener Psilichttreue auf eine Pension und zwar meistens in Söhe seines Gehaltes hoffen durste<sup>3</sup>).

Wenn trot solcher Einrichtungen doch sehr oft vor der Annahme von Geschenken und vor Bestechung eindringlich gewarnt werden mußte<sup>4</sup>), so darf das nicht dem Ansehen des Kollegiums zum Nachteil ausgelegt werden. Solche Geschenke und das "Sich ins gute Licht setzen" der Parteien waren ein alltäglicher Zug der Zeit. Im allgemeinen ist die Redlichkeit der Behörde in dem Zeitraum, den diese Arbeit umfaßt, nicht angezweiselt worden.

### 6. Das Kanzleigebäude und sein Inventar.

Um ein Bild von dem äußeren Umfang des geschäftlichen Betriebes der Kanzlei gewinnen zu können, wäre es von Wert gewesen, wenn uns von Anfang an Nachrichten über die täglich benutzten Räumlichkeiten der Behörde überliesert worden wären. Das ist aber vor dem Jahre 1752 nicht der Fall, und da das Archiv, dessen Größe für das Jahr 1649 ungefähr bekannt ist, keinesfalls geeignet ist, zu Schlüssen zu berechtigen — es wurde in ihm eine unbekannte Anzahl von Akten aus den Jahren vor 1648 verwahrt —, so gibt es keine Anhaltspunkte, um Angaben über die äußeren Umsang des geschäftlichen Betriebes zu machen.

2) Anmerkung 1, Seite 331 (?).

<sup>1)</sup> ibd., (22. Juni 1767); VI. 6. B. (13. Mai 1768, Räte).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (1752); — Rigsarkiv Siztel VI. 6. B. (Sekretäre, 18. September 1769); ibd, Käte, 23. Jan. 1736).

<sup>4)</sup> ibd., VI. 6. A og D. (1766); — Ratjen, SH 439. 4., p. 109 ff. (28. April 1701); SH 446, A. p. 7. (4. September 1708).

Es ist nicht einmal das Gebäude der Kanzlei für ihr erstes Jahr in Fleusburg bekannt; doch es ist sehr wahrscheinlich, daß die Behörde, die damals kann vollständig eingerichtet sein konnte, im königlichen Schloß die nötigen Räume zugewiesen erhalten hat.

Genauer find die Nachrichten über ihren Aufenthalt in Glüchtadt Ende März 1649 war die Kanglei dort eingetroffen, und am 6. April schrieb Reinking nach Ropenhagen, daß einstweilen die Zimmer bes sogenannten Provianthauses für die Behörde eingerichtet würden, er bate aber, den unteren Teil des toniglichen Schloffes dafür herzugeben. Das muß auch balb geschehen jein1). Diejes Schlog2) wurde in den Jahren 1630-31 gebaut, stand also erst kurze Zeit. Dennoch klagten die Räte schon in ben Jahren 1661 und 1673, daß es baufällig geworden fei, und daß man feinen Eingang nur unter Lebensgefahr burchichreiten könne3). Im Jahre 1708 mußte es abgebrochen werden4). Die Kanglei bezog nunmehr bis gum Jahre 1752 nacheinander mehrere Privathäuser5), zuerst im Jahre 1708 das des Ranglers Liliencron. Wie lange fie darin geblieben ist, ist ungewiß, es fehlt darüber jede Nachricht. Sicher ist nur, daß wir sie im Rahre 1752, als es sich darum handelte, wieder einmal bas Gebäude zu wechseln, in bem Saufe bes Etatsrates Michelsen finden6), das neben dem Wasmerichen Saufe in der Königstrage gelegen hat.

Im Mai 1752 kaufte ber König für 3900 & dieses Wasmersche Hauss. Es steht, wenn auch umgebaut, noch heute. Vor dem zweistöckigen Hause lag ein Vorhof, den im Viereck ein niedriges Wirtschaftsgebäude umgab. Das Haus sollte die Kanzlei enthalten und außerdem den König und seinen Hofhalt gegebenen Falles beherbergen können. Von den zwölf größeren und acht kleineren Räumen

<sup>1)</sup> Rigsarkiv Juländisch. 1649. p. 56.

<sup>2)</sup> Lucht, Glüchstadt. Riel 1854, p. 29.

<sup>\*)</sup> Staatšarchiv A. A. XVII. 48. (28. März 1661); 51. (23. September 1673).

<sup>4)</sup> Lucht, Glüdftabt, p. 84 ift irriger Unficht. Leider gibt er keine Quellen an.

<sup>5)</sup> Rigsarkiv Sixtel VI. 6. B. (Boten, 25. April 1752).

<sup>6)</sup> Für das Folgende vergleiche: Rigsartiv, Rentekammer, Holftenske Kontor, Agl. Resolutioner 1708, Nr. 85; 1744—52, Nr. 78; und Rentekammer Agl. Resolut, 1752. I.

wurden der Kanzlei fünf größere und ein kleines Zimmer eingeräumt, je eins als Audienzgemach, Kommissiude, Parteienstube, Kanzlistenstube und zwei als Archiv. Das sind aufsallend wenig Kämme. Außerdem erhielt der Bote, der das Gebäude sauber zu halten hatte, in ihm freie Wohnung<sup>1</sup>); die übrigen Kämme sollten für den König und seinen Hoffalt undewohnt stehen bleiben. Nur der Kanzler Beulwiß hat im Kanzleigebäude freie Wohnung gehabt<sup>2</sup>). Er ist jedoch der einzige, für den diese Vergünstigung bezeugt ist. — In diesem Hause ist die Behörde auch über das Jahr 1774 hinaus geblieben.<sup>3</sup>)

Zwei größere Zimmer waren dem Archiv eingeräumt. war im Jahre 1649 nach Glückstadt in das sogenannte Schlofigewölbe geschafft worden. Hier blieb es bis zum Jahre 17214). Sein fernerer Aufbewahrungsort bis zum Jahre 1752 ist unbekannt. Schon damals hatte es einen Umfang von vier Wagenfuhren, enthielt allerdings Aften aus der Zeit vor dem Jahre 16485). Die Bereitstellung von zwei Räumen — sie maßen ungefähr  $50 \times 13$  und  $22 \times 31$ Hamburger Jug im Geviert, konnte einen Begriff von seiner Größe geben. Es enthielt außer den Akten eine Anzahl von fachwissenschaftlichen Werken für den täglichen Gebrauch der Mitglieder. Im Jahre 1763 wurde es um das Ploner Archiv vermehrt, und der Bücherbestand, der bisher 46 Werke enthalten hatte, um 170 Werke bereicherte). — Aus dieser Zeit besitzen wir genauere Angaben über das Archivinventar?). Im Jahre 17618) beantragte die Kanglei, für die Aften, die bisher in "Repositorien" gelegen hatten, 51 Schränke zu bauen, und zwar 34 Stück 4 Fuß breit und hoch und 17 Stück

2) ibd. (Kangler, 3. Februar 1756).

5) Anhang, S. 370.

7) Rigsarkiv Sixtel VI. 6. A og D. (23. Juli 1745.)

<sup>1)</sup> Rigsarkiv Sixtel VI. 6. B. (Boten, 18. Juli 1744).

<sup>3)</sup> Das Gebäude, heute als Schule benutzt, ist mit seinem Junenschmuck, besonders seiner reichen und anziehenden Gipsarbeit, die manche Bilder aus alter Zeit zeigt, immer noch eine Sehenswürdigkeit. Man beachte das Wasmersche Wappen über dem Haupteingang.

<sup>4)</sup> Jørgensen, Udsigt, p. 37.

<sup>6)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (25. November 1763).

<sup>8)</sup> Für das Folgende vergleiche: Staatsarchiv A. A. XVIII, 92. (17. September 1761), (1762).

4 Fuß breit und 3 Juß hoch. Die für die laufenden Verhandlungen nötigen Aften wurden partienweise in Säce gepack, von denen ungefähr 100 Stück nötig waren. Außerdem standen im Archiv vier eisenbeschlagene Kästen und ein Geldschrank für die Depositengelder. Vierundzwanzig Soldaten sollten bei Feuersgefahr Hilse leisten.

Trog dieser Einrichtungen, die im Jahre 1762 ausgeführt wurden, herrschte nach wie vor im Archiv die größte Unordnung. Man sorderte eine Nachschau<sup>1</sup>), bat um Hilfsarbeiter<sup>2</sup>), erließ Berordnungen über die Berwahrung der Aften<sup>3</sup>), doch nütte das alles nichts. Da die Reserventen die nötigen Aften immer wieder mit nach Hause nahmen<sup>3</sup>), war nie daran zu denken, schnell die jüngeren Aften aufzusinden.<sup>4</sup>) Einen vergeblichen Anlauf, Erdnung zu schaffen, unternahm man in den Jahren 1737<sup>5</sup>), 1745<sup>6</sup>) und 1760<sup>7</sup>). der König besahl, die Aften zu sondern, Seitenzahlen anzubringen. und sie zu hesten<sup>8</sup>). Doch wurde dieser Besehl auf die Gerichtsaften beschränkt<sup>9</sup>) und scheint dann, da er nicht mit Nachdruck bestrieben wurde, völlig vergessen zu sein. Noch im Jahre 1767 herrschten im Archiv die alten ungeordneten Zustände<sup>10</sup>). Somit trägt die Einrichtung der Kanzleiräume und die Verwaltung des Archivsüberall den Stempel des Unzulänglichen.

Behandelt wurden die Aften nicht dauernd gleichmäßig. Es unterschrieben bei Schriftstücken der einseitigen Regierungskanzlei in den Jahren 1648 bis 1771 der Kanzler, Bizekanzler, die Räte, so weit sie anwesend waren, und der Sekretär, der das Schriftstück abgefaßt hatte. Wichtige Akten gingen dann nach Kovenhagen

<sup>1)</sup> Um die Jahre 1700—13. (Staatsarchiv A. A. XVII. 45).

<sup>2)</sup> Rigsartiv Sigtel VI. 6. B. (Sefretare, 13. Dezember 1758).

<sup>3)</sup> Materialien III., p. 528, (17. März 1760).

<sup>4)</sup> Rigsarfiv Sixtel VI. 6. B. (Sefretäre, 13. Tezember 1758 und 28. April 1767).

<sup>5)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 152. (26. Juli 1737).

<sup>6)</sup> Rigsarkiv Sixtel VI. 6. A og D (23. Juli 1745).

<sup>7)</sup> Staatsarchiv A. A. III. 419 b. (17. März 1760); A. XVIII. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) C. C. R. H. I., p. 92. (1737).

Staatsarchiv A. A. XVIII. 152. 26. September 1737); C. C. R. H. I.,
 p. 93 (26. September 1746).

<sup>10)</sup> Riggarfiv Sirtel VI. 6. B. Gefretare, 28. April 1767).

zur Kenntnis des Königs und der dortigen Behörden. Im Anfang des 18. Jahrhunderts finden wir auf der Rückseite<sup>1</sup>) der Akten die Bermerke dieser Behörden und die Entscheidung des Königs; seit den zwanziger Jahren steht hier nur noch die königliche Resolution<sup>2</sup>). Nach dem Jahre 1774 sollten nur noch der Kanzler, Bizekanzler und der erste Nat unterschreiben<sup>3</sup>). — Bei gemeinschaftslichen Schriftstücken sedoch war es schon im Ansang des 18. Jahrehunderts Gebranch geworden, daß statt aller Mitglieder nur der Kanzler, Vizekanzler und Sekretär unterschrieben<sup>4</sup>); an ihre Stelle traten im Jahre 1772 zeitweilig der erste und zweite Nat. — Es zeigt sich also in der Behandlung der Akren ein allmählicher Fortschritt zum Einsacheren.

Bersiegelt wurde auf zweierlei Weise<sup>5</sup>). Entweder siegelte der Bote mit sämtlichen Privatsiegeln der Beamten, die unterschrieben hatten, oder es kam ein besonderes Amtssiegel der Kanzlei zur Anwendung. Ein Unterschied zwischen diesen Arten zu siegeln läßt sich nicht feststellen, nur ist das Amtssiegel sehr selten gebraucht worden. Im Jahre 1664<sup>6</sup>) wird es zuerst erwähnt<sup>7</sup>). Ein größeres Siegel trug die Initialen des Königs (rotes Wachs); daneben war ein kleines von demselben Aussehen (aber schwarzes Wachs) im Gebrauch. Im Jahre 1847 wurden neue Siegel hergestellts), über die jedoch nichts zu erfahren ist<sup>9</sup>). Ebenso ist es zweiselshaft, ob die übrigen Behörden, die mit der Kanzlei verschmolzen waren, ein eignes Siegel hatten. Nur das Kanzausche Apellations-

<sup>1)</sup> Für die ersten Jahrzehnte siehe Anmerkung 4, Seite 315.

<sup>2)</sup> Vergleiche: Staatsarchiv A. A. XVII.

<sup>3)</sup> Kanzleiordnung von 1774. (Staatsarchiv A. A. XVIII. 92).

<sup>4)</sup> Rigsarfiv Sixtel VI. 6. A og D. (12. September 1758).

<sup>5)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII.

<sup>6)</sup> ibd., III. 1017. (23. April 1664).

<sup>7)</sup> Sbenso in den Jahren 1670 (Staatsarchiv A. A. XVII. 54. (9. Dezember 1670), 1714 (ibd. 1714), und 1719 (ibd., 1719) usw. (Rigsarkiv Sixtel VI. 6. A og D. (25. November 1746; 11. November 1771).

<sup>8)</sup> ibd., VI. 6 A og D. (25. November 1746).

<sup>9)</sup> Auf eine Anfrage beim Kopenhagener Reichsarchiv wurde geantwortet, "at Regeringskancelliet i Glücktadt formentlig naeppe har haft sit eget Embedsfegl. Dels findes intet saadant i Rigsarkvets Seglsamling, delser der ved den derom foretagne Undersogelse ikke paatrusset noget Embedssegl paa de i

gericht erhielt im Jahre 17561) sein eignes Siegel es stand ja auch in einem viel weniger engen Verhältnis zur Kanzlei als die übrigen Gerichte.

# 7. Der Behördenzusammenhang bis zum Jahre 1774.

In der Glückstädter Regierungs- und Justigkanglei hatte sich König Friedrich III. eine Behörde geichaffen, die unabhängig von ber Staatsverfaffung Schleswig-Holfteins und Danemarks allein seiner Person als König (!) verpflichtet war. Als daher im Jahre 1660 bas unumidrantte Regiment in Danemark zur Berrichaft gelangte und die Behördenordnung tief umgewälzt wurde, blieb die Ranglei von allen Underungen unberührt als eine Stelle bestehen, die schon seit zwölf Jahren in diesen neuen Rahmen gepaßt hatte. Rad wie vor blieb die deutsche Ranglei, zu deren Bereich Berichts- und Kirchentvejen fortbauernd gehörten, ihre Dberbehörde, durch die fie mit dem König in Verbindung ftand. Es scheint nicht, daß der neugegründete "Staatsrat" (1660-76) sich in die eigenen Regierungsgeschäfte der Ranglei eingemischt hätte, und ebenso icheint erft nach längerem Bestehen bas "Geheime Conseil", das den Staatsrat verdrängte, verlangt zu haben ober vom König darauf angewiesen worden zu sein, daß die ichleswigholsteinischen Geschäfte ihm, als der höchsten dänischen Regierungsbehörde, vorgelegt würden. Bielleicht ift das feit dem Jahre 1688 der Fall, weil damals die Deutsche Kanzlei neugeordnet wurde; sicher ist aber nur, daß dies Berjahren seit den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts gebräuchlich war2). Bis auf einige kleine Neue-

forskellige Myndigheders Arkiver her i Rigsarkivet beroende Skrivelser fra Regeringskancelliet. Paa enkelte saadame har derimod Regeringens Medlemmer benyttet hver sit private Segl."—(11. Februar 1914).

<sup>1)</sup> Chronologische Sammlung (6. März 1756).

<sup>2)</sup> Bergleiche die Rüdseiten der Atten (Staatsarchiv A. A. XVII); in den Jahren 1686 bis 1704 (intl.) sehlen die Atten vollständig.

rungen, so 3. B. daß jährlich eine "Designation" der vorgefallenen Sachen eingegeben werden mußte, um die Tätigkeit der Kanzlei genauer zu beobachten<sup>1</sup>), hat der neue Instanzenweg: Regierungstanzlei, Deutsche Kanzlei, Geheimes Conseil, König, keinen Einfluß auf die Tätigkeit der Behörde gehabt. Troß der vielen Beränderungen in der dänischen Behördenordnung im Laufe des 18. Jahrhunderts blieb sie in ihrer Arbeitsweise bis zur Struenseeschen Beriode unangetastet<sup>2</sup>).

Struenfee, dieser mit voller königlicher Regierungsgewalt ausgestattete Mann, dem nur die furze Arbeitszeit vom 13. September 1770 bis zum 17. Januar 1772 vergönnt war, überschüttete die Kanglei gleich den andern dänischen Behörden mit einer Flut von Neuerungen. Es muß ihm in Bezug auf unsere Kanglei zugestanden werden, daß seine Anordnungen ebenso gut wie einschneidend waren. Dadurch, daß er den sechs Räten des Rollegiums je einen bestimmten Teil (Distrikt) zuwies, gab er nicht nur den einzelnen Umtern des Landes den Vorteil, daßihre Angelegenheiten auf einheitliche Weise durch eine Sand erledigt wurden, sondern er hob auch die Kanzlei und ihre Mitalieder ganz außergewöhnlich in ihrem Ansehen. Dieses neue Verfahren, das für das Rollegium ben ersten Schritt zur bürokratischen Verfassung bedeutete, machte natürlich auch den einzelnen Rat zu einer besonders beachtenswerten Verson, weil von ihm in der Behandlungsweise der Distriktsangelegenheiten so ziemlich alles abhing. Indem wurde das Berantwortungsgefühl der Räte durch diese Maßregel bedeutend gestärkt. Die Behörde aber, als Summe dieser Beamten, die immer noch in pleno über das Wichtigere auf Vortrag des Distriktsrates entschied, gewann außer der rascheren Arbeit eine sichere Übersicht über das Land eben durch die Rate, die, etwas ftark gesagt, eine Art Teilbehörde der Kanglei bildeten. Dieses für das Ansehen und die Tätigkeit der Kanglei so förderliche Verfahren war noch nicht einmal zu voller Wirksamkeit gelangt, als es schon im Jahre 1774 durch die Guldbergiche Reaktion nebst anderen Verbesserungen wieder abgeschafft wurde. Die Ranzlei wurde auf den

<sup>1)</sup> Ambrosius, p. 50. (28. Januar 1737).

<sup>2)</sup> Über die Struensee'chen Neuerungen siehe (Staatsarchiv A. A. III. 419 b. 23. August 1771).

Stand des Jahres 1752 zurückersetzt. Es ging damit wie mit dem meisten, was Struensee, sei es gut oder schlecht, geschaffen hatte: fast alles wurde urteilssos verworfen.

Während also das Verhältnis zu Kopenhagen, wenn man von den Jahren 1771 bis 1774 absieht, im allgemeinen unverändert geblieben war, ging die Kanzlei in ihren Beziehungen zu den königlich schleswig-holsteinischen Behörden den Weg, auf den wir unter Darlegung der Gründe ihres Aufsaugungsvermögens früher (p. 313 ff) hingewiesen haben.

Sie ließ es auf diesem Wege an Bersuchen nicht fehlen, jogar in ber Verwaltung einen größeren Teil ber Weichäfte von ber Statthalterschaft loszureißen und an sich zu bringen. So zeigen königliche Beschwerden aus den Jahren 1690—1695, daß die Kanzlei es seit längerer Zeit unterlassen hatte, mit bem Statthalter gu verhandeln2). Es war ihr also gelungen, stillschweigend einen Teil ber Berwaltungsgeschäfte allein zu erledigen. Der Statthalter, ber aus allen Gerichten, sogar aus bem Oberamtsgericht, verbrängt worden war, konnte erst durch besondere königliche Befehle den Unteil an der Rechtspflege, vor allen Dingen aber an der Verwaltung wiedererlangen, den er verloren hatte. In den Sahren 1733 bis 1737 versuchten die Räte abermals, sich die Entscheidung über einige publica (3. B. Brandwesen) anzumagen)3, boch genügte diesmal eine Verwahrung des Statthalters, um fie in ihre Schranfen gurudguweisen. Sier erreichte die Kanglei nichts, im Gegenteil sie wurde immer mehr auf die gerichtliche Tätigkeit hingewiesen. und in ber Verwaltung brödelte ein Stud nach bem andern von ihren Befugniffen ab. Im Jahre 1771 wurde ihr die Beschäftigung mit allen die Landesregierung betreffenden Sachen, mit dem Rameralwesen, mit der Polizei und der Landesökonomie gang verboten4), ohne daß damit bereits Rechtspflege und Verwaltung geteilt worden wären, denn die Verhandlung mit dem Kreis und bem Reich, sowie die niedere Entscheidung in den hierzugehörigen

<sup>1)</sup> Kanzleiordnung von 1774. (Staatsarchiv A. A. XVIII. 92).

 <sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A, III. 409. (1690, 1694 und 1695).
 3) Staatsarchiv A. A. III. 419 b. (1733—37).

<sup>4)</sup> ibd., A. XVIII. 92. (3. Oftober 1771).

Angelegenheiten blieben ihr erhalten. Als Gemeinschaftliche Resgierung behielt sie jedoch auch weiterhin die alten Besugnisse<sup>1</sup>).

Nach der anderen Seite hin war sie in ihren Bestrebungen glücklicher. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts verband sie die übrigen Justizoberbehörden, so das Vierstädtegericht und das Oberamtsgericht eng mit sich, sie wurde zum obersten Konsistorialund Kriminalgericht, sie übernahm die Leitung des Nanhauischen Appellationsgerichts, und sie verschmolz schließlich im Ihre 1774 als nunmehr einzige schleswig-holsteinische Justizoberbehörde (neben Landgericht) das Quartalgericht mit sich. Der Statthalter blieb nach wie vor in der Justiz nur dem Namen nach Präsident des Direktoriums der Kanzlei.

Das Vierstädtegericht war durch allerlei Streitigkeiten schon vor dem Jahre 1648 in Zerfall geraten. Aus diesem Grund, und weil der König bemüht war, die einseitige Gerichtsbarkeit über seine Städte zu erlangen, tat man nichts wesentliches, seinen Untergang zu hemmen. Im Jahre 1665 (8. Juli) wurde den königlichen Städten besohlen, bei der Glückstädter Kanzlei ihr Necht in letzter Instanz zu suchen<sup>2</sup>). Eine weitere Berusung an den Landtag wurde verboten<sup>3</sup>) Trotzdem blieb das Vierstädtegericht bestehen, sogar dann noch, als im Jahre 1700<sup>4</sup>) amtlich die Gemeinschaftliche Regierung über die Städte ausgehoben wurde. Aus es dann im Jahre 1737 (30. August) sür abgeschafst erklärt wurde, bedeutete diese Erklärung nur eine Form, da kann noch jemand an das alte Vierstädtegericht dachte<sup>5</sup>). Seit dem Jahre 1665 gingen alse Rechtsstreitigkeiten der Städte ohne weiteres an die Kanzlei. Die Städte, die später dem König zusielen, erhielten denselben Nechtssgang.

Ahnlich erging es dem Oberamtsgericht. Die Einrichtung der Kanzlei im Jahre 1648 hatte nicht den Erfolg gehabt, den man wohl erwartet hatte, und auf den die Käte selbst öfter Gewicht geslegt hatten, nämlich daß in die Oberamtsgerichtstermine eine ges

<sup>1)</sup> ibd., (21. Juli 1771).

<sup>2)</sup> Corpus Statutorum Prov. Holsat. p. 121.

<sup>3)</sup> Johannis Fuchsii Jntroductio in Processum Holsaticum, Kilioni 1705.
p. 236 f.

<sup>4)</sup> Tald, Privatrecht, II. p. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) C. C. R H. I., p. 45.

wijse Stetigkeit hineingekommen wäre. Das Gericht sette im 17. Jahrhundert oft auf lange Jahre aus, zumal man gegen eine Extraktionsgebühr von IF die Oberamtsgerichtsprozesse vor das Kanzleigericht ziehen lassen konnte. Im Jahre 1727') wurde es zum letzen Mal als besonderes Gericht angesetzt und im Jahre 1737 (30. August) mit dem Kanzleigericht vereinigt. Doch wurde auch weiterhin zwischen beiden Gerichten noch unterschieden. Das kam daburch zum Ausdruck, daß ihm eigne Protokollbücher und eine eigne Aubrik im catalogus causarum zugewiesen wurden. Ausstlig änderte es sich aber insosern, als nunmehr die Landräte, das heißt der Abel, auf königlichen Besehl aus dem Gericht verschwanden. Es ist wahrscheinlich, daß ihre Teilnahme schon längere Zeit vorher sehr unregelmäßig gewesen ist, sedensalls scheint der Abel selbst seine Anwesenheit in diesem einst angesehensten königlichen Gericht nicht mehr für notwendig oder gar wertvoll erachtet zu haben.

Die Kanzlei als Oberamtsgericht blieb auch fernerhin die letzte Instanz für seine Prozesse. Es scheint hier besser als bei dem Kanzleigericht gelungen zu sein, Bernsungen an die höchsten Reichszgerichte zu verhindern, denn für die Jahre 1700 bis 1773 heißt es, vom Oberamtsgericht seien keine, vom Kanzleigericht aber trotz des Verbotes schst Apellationens) an die Reichsgerichte (Kammer und Reichshofrat) gegangen. Das lag daran, daß die Reichsgerichte trotz aller dänischen Proteste zeitweilig in größeren Prozessen entschieden, ob sie nun die Mittel hatten, ihr Urteil durchzusehen oder nicht. —

Zu der Verschmelzung des Vierstädtegerichts und des Oberamtsgerichts mit der Kanzlei kam für die Räte um diese Zeit die Verwaltung oder doch Anteilnahme an einem neuen Gericht hinzu, dem Rantzauischen Appellationsgericht, das nach dem Erwerd der Reichsgrafschaft Rantzau durch den König (1726) im Jahre 1734 (30. August<sup>6</sup>) eingerichtet wurde. Außer durch den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. C. R. H. I., p. 44.

<sup>2)</sup> S. Schröber, Glüdstadt, 1785; p. 450.

<sup>3)</sup> C. C. R. H. I., p. 42.

<sup>4)</sup> ibd., I., p. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Corpus Stat. Prov. Hols,. p. 139 — Staatšarchiv A. A. III. 56. (1772).

<sup>6)</sup> C. C. R. H. I., p. 49.

ranganischen Administrator wurde esdurch zwei besonders dafür bestallte Näte und einen Sekretär besetzt. Termine wurden je nach Notwendigkeit angesetzt.

Wie alle übrigen königlichen Obergerichte war auch dies Appellationsgericht zum Consistorialgericht verordnet worden<sup>2</sup>). Es stand an Rang neben dem Atonaer und Pinneberger, sowie dem Königlichen Oberkonsistorialgericht, denen die Konsistorialgerichte des Landes untergeordnet waren.

Es ist bereits festgestellt worden (Rapt. 2), daß das Rangleigericht im Jahre 1648 nicht zum Oberkonsistorialgericht mitverordnet wurde, daß ihm aber die Oberaufsicht über das Kirchenwesen. und was damit zusammenhing, übertragen wurde. Dasselbe galt für das Altonaer und Binneberger Oberavellationsgericht, in denen die gleichen Mitglieder sagen, nämlich außer den Mitgliedern der Obergerichte der Propit aus Altona und ein oder zwei Prediger. Die Mitglieder aller dieser Oberkonsistorien haben dauernd gewechselt. Neben ihnen hatte der Generalsuperintendent die Aufficht über die Erhaltung der Episkopalhoheit des Könias3). Diese Instanzen gingen also nebeneinanderher. Gine Underung trat ein, als im Anfang der dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts (spätens 17354) der Generalsuperintendent, ein Propst als Oberkonsistorialrat und zwei Glückstädter Prediger den Kanzleimitgliedern an die Seite gesetzt wurden. In dieser Zeit taucht der Name "Oberkonsistorialgericht" (zuerst 17345) auf, und erst seit dieser Zeit ist man berechtigt, von einem Oberkonsistorialgericht ober Oberkonsistorium zu reden, denn vorher gingen die Kanzlei und der Generalsuperintendent nebeneinander, indem jene zur Hauptsache die Verwaltungsangelegenheiten, dieser die Eramina, Ginsetzung der Brediger, Inspektion usw. besorgte. Fortan war gemäß dem wiederholt ausgesprochenen Befehl, das Oberkonfistorium solle nur

<sup>1)</sup> Anzeigen 1756, p. 597.

<sup>2)</sup> Außer den weltlichen Mitgliedern werden ihm die Prediger des Landes beigewohnt haben; doch fehlen darüber die Nachrichten.

<sup>3)</sup> C. C. R. H. I., p. 567 ff. (9. Juli 1736).

<sup>4)</sup> Siehe die Berordnungen im C. C. R. H. I., p. 263 ff; 420 und 567.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ibd., p. 588. (25. Januar 1734).

in pleno entscheiden<sup>1</sup>), die gauze Verwaltung, das Airchen- und Schulwesen, die Prüfung der Kandidaten der Theologie und die Einsehung und Versehung der Prediger usw. dem Oberkonsistorium als einer Vehörde unterstellt. Im Jahre 1763 wurde schließlich besohlen, das Oberkonsistorialgericht jährlich einmal nach Mariä Reinigung anzusehen<sup>2</sup>).

Einen gang entiprechenden Gang nahm die Entwicklung ber Ranglei zum Oberkriminalgericht, nur dag letteres an einem festen Reitvunkt eingesett wurde. In Straffachen hatte fie zwar bie Dberaufficht, mußte aber im allgemeinen die Kriminalgerichte in ihrer Tätigkeit ungestört laffen. Roch im Jahre 1726 wurde ausbrudlich ber alte Rechtsfat betont, daß im Strafverfahren nach beutichem Recht feine Berufung zuläffig fei3), doch wurde in demfelben Jahre ber Ranglei strafgerichtlich ein sehr viel größerer Einfluß vorher eingeräumt, indem fie ermächtigt wurde, die Urteile der Kriminalgerichte vor sich zu ziehen, zu verbessern und sie gegebenen Falls an den Rönig zu senden4), Damit waren die Kriminalgerichte der Kanzlei unterworfen. In den drei nächsten Jahrzehnten begann man sich eifriger als vorher mit dem Strafprozeß zu beschäftigen. Er sollte in den einzelnen Fällen beschleunigt werden5); immer wieder wurde bas Recht der Oberaufficht der Kanglei betonte), bis jie ichließlich am 4. November 1754 famt dem Altonaer und Pinneberger Oberappellationsgericht und dem Oberamtsgericht zum Oberkriminalgericht unter den ichon vorhandenen Rechten ernannt wurde?). Im Jahre 1755 wurde auch bas Ranzauische Appellationsgericht 3um Rriminalgericht verordnet8),

So erreichte die Entwicklung der Kanzlei in der Mitte des 18. Jahrhunderts in konsistorials und kriminalgerichtlichen Angelegensheiten ihren Höhepunkt und fürs erste ihren Abschluß.

<sup>1)</sup> Ratjen, SH. 439. C. Nr. 200. (10. Mai 1737); — Anmertung 4, S. 356.

<sup>2)</sup> Anzeigen, p. 783. (10. November 1763, (für Gottorf?).

<sup>3)</sup> C. C. R. H. I., p. 221. (16. Juli 1726).

<sup>4)</sup> Ratjen, SH. 439. D. 4. (9. März 1726).

<sup>5)</sup> Anzeigen, p. 768. (1751).

<sup>6)</sup> Chronologische Sammlung, (30. März 1750).

<sup>7)</sup> Anzeigen, 1754, p. 753 und. 769.

<sup>8)</sup> Chronologische Sammlung (16. April 1755).

Richt von demfelben Glück ist die Kanzlei in der Ausdehnung ihrer Tätigkeit in territorialer Hinsicht begünstigt gewesen. Solange fleinere Landgebiete wie Norburg und Sonderburg an den König fielen, wurden sie der Kanglei untergeordnet1). Als es aber dem König in den Kämpfen, die er um die Bereinigung der Herzogtümer in seiner Hand führte, gelang (1684. 1713), gang Schleswig zu gewinnen, wurde wieder der alte staatsrechtliche Unterschied zwischen Schleswig und Holstein herausgekehrt, dadurch daß jenes eine eigene, der Glückstädter Kanzlei gleichwertige Behörde erhielt. Diese wurde nicht, wie das bei Altona, Pinneberg und Rangau der Fall war, von Glückstädter Räten geleitet, sondern bildete losgelöst von diesen eine eigene Behörde. So wurde schon im Jahre 1684 (15. November2) für Schlestwig ein eigenes, der Glückstädter Kanzlei in Einrichtung, Zuständigkeit usw. gleiches Obergericht eingesett, während die Kanzlei zu Glückstadt auf Holstein beschränkt Es bestand vorerst nur einige Jahre, wurde aber, als der blieb. König im Jahre 1713 Schleswig dauernd besetzte, aufs neue berufen3). Das bedeutete insofern einen Fehlschlag für die Glückstädter Kanglei, als sie nunmehr nicht mehr auf den Titel der höchsten schlestwig-holsteinischen königlichen Behörde Anspruch erheben fonnte, und somit einen Bwed nicht erfällte, ben fie hatte erfüllen können, nändlich als einzige Behörde ihr Teil zur Betonung der staatsrechtlichen Einheit der Herzogtümer beizutragen. Erst im 19. Jahrhundert find darin Wandlungen eingetreten.

Trothem die Kanzlei den Titel einer "Megierungs- und Justizkanzlei für den königlichen Anteil in den Herzogtümern Schleswigund Holstein" seit dem Jahre 1713 nicht mehr führen konnte, soll ihre Entwicklung als königlich-holsteinische Kanzlei dis zum Jahre 1774 versolgt werden, da sie erst in diesem Jahre durch ihre Ausdehnung über ganz Holstein den Titel einer holsteinischen Behörde zu Recht führt, hier auch erst, wie später betont werden wird, ein bedeutsamer Abschnitt ihres Entwicklungsganges beendet ist. Im

<sup>1)</sup> Falck, Privatrecht II., p. 96, 97.

<sup>2)</sup> Falck, Privatrecht, III., p. 232 f; — Stemann, Geschichte des öffentslichen und Privatrechts im Herzogtum Schleswig, p. 215. Ambrosius I., p. 23.

<sup>3)</sup> Falck, Privatrecht, III., p. 232 f; II., 261. (4. Dezember 1713).

Fahre 1761 fielen die plönischen Länder an den König<sup>1</sup>). Die Plöner Regierung wurde aufgehoben, und die Glückstädter unbeschadet einiger Eigenheiten<sup>2</sup>) der neuen Länder, im übrigen aber mit dem holsteinischen Rechts- und Gerichtszustande<sup>3</sup>) für Plön eingesetzt.

Im Jahre 1773 schließlich wurde Holstein ganz in der Hand des Königs vereinigt. Die Kieler Regierung dankte ab. Ihre Mitglieder traten teils in die Glücktädter Kanzlei über, teils wurden sie zu anderen Staatsdiensten verwandt. Mit dem 1. Oktober 1774 wurde wie über Plön so auch über den disherigen großfürstlichen Anteil Holsteins die Rechts- und Gerichtsverfassung des bisherigen königlichen Anteils ausgedehnt. Die Glücktädter Kanzlei führte seitdem den Namen: "Holsteinische Landesregierung zu Glückstadt und holsteinisches Oberkonsistorium."

## 8. Die innere Weiterentwickelung bis 3. J. 1774.

In der inneren Entwicklung der Kanzlei, das heißt in ihrem Geschäftsgang und ihren Besugnissen hat sich im Lause des 18. Jahrhunderts nichts wesentliches geändert. Während hierin vom Jahre 1655 bis zum Ende des 17. Jahrhunderts sast alles unbeanstandet auf dem alten Fuße blieb, begann man, wie schon angesdeutet, um die Wende des Jahrhunderts an mancherlei Neuerungen zu denken. In all den Entwürsen von Verordnungen und den Verbesserungsvorschlägen handelte es sich jedoch nicht um eine großzügige Neuordnung des ganzen Betriebes, sondern um Einzels heiten, die als Mißstände empsunden wurden. Deshalb glaubte

<sup>1)</sup> Für das Folgende siehe: Chronologische Cammlung, 27. August 1762).

<sup>2)</sup> So blieb die Plöner Sporteltage und für die Stadt das Lübsche Recht bestehen (ibd.).

<sup>3)</sup> Unterordnung des Plöner Magistrats, des Konstinoriums mit Kirchenund Schulangelegenheiten unter die Kanzlei, das Prozesversahren usw. nach holsteinischer Gewohnheit waren solche Reuerungen; Chronologische Sammlung, 26. April 1765).

<sup>4)</sup> Anzeigen p. 643; 17. August 1774).

<sup>5)</sup> Staatsarchiv A. A. XVII. 45, ff; — Rigsartiv Sirrel VI. 6. A og D.

man mit königlichen Einzelverfügungen auszukommen. Diese Entwürfe und das Suchen nach der verloren gegangenen Reinkingichen Rangleiordnung zeigen aber doch, daß man begann, den festen Rückhalt zu entbehren, den eine Ordnung für den Kausleibetrieb geboten hätte. Die Einzelverfügungen waren um so wirkungsloser, je weiter sie, die über irgendeinen bestimmten Bunkt handelten (Sportelwesen, Arbeitseinteilung, Arbeitszeit usw.), zeitlich auseinander lagen. Gine feste Ordnung, die ein für alle Mal solche Bunkte umfaßte, hätte allein den gesuchten Rückhalt für ben Geschäftsgang abgegeben. Kriege, Best, Wasserfluten, auch ber Mangel eines Kanzlers werden eine Neuordnung vergessen haben laffen, so daß man erst im Jahre 1752 dazu kam. Der bekannte von Cronhelm, der damals durch seine rechtsgeschichtlichen Arbeiten in gutem Ansehen stand und Mitglied der Glückstädter Ranglei war, scheint durch mancherlei Anregungen zu dem Zustandekommen des Kanzleireglements vom 20, November 17521) beigetragen zu haben2). Diese Ordnung, die weder an Umfang noch an Inhalt mit der alten Ordnung etwas Gemeinsames hat, war so bündig und entsprach den Anforderungen so, daß man unter der Guldbergichen Reaktion im Jahre 1774 barauf als Regel zurückgreifen konnte, wenn auch außer den eigentlich Struenseeschen Verbesserungen sich vieles im Kangleibetrieb geändert hatte. Sie machte zum Teil das zum Beset, was bisher nur Geschäftsgewohnheit gewesen war, brachte dann aber auch wichtige Neuerungen wie die neuen Gehälter und die Trennung von Rats- und Sekretärsposten. Eine Ordnung vom 13. Januar 17703) tut nichts weiter als einige unbeachtet gebliebene ober bisher nicht genügend betonte Einzelheiten ergänzen.

Mit beiden Reglements brach die Struenseesche Kanzleiordnung vom 23. August 17714), die, wie bereits betont, die innere Ordnung der Kanzlei stark umwälzte. Mit dem 1. Oktober 1771 dagegen trat unter Guldberg die alte Ordnung des Jahres 1752 wieder in Kraft,

<sup>1)</sup> Anzeigen, 1752, p. 770.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (22. Februar 1752).

<sup>3)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (13. Januar 1770).

<sup>4)</sup> ibd., A. III. 419 b. (23. August 1771); Zusatreglement siehe A. XVIII. 92. (4. Oftober 1771).

doch wurde einiges Neue gebracht, und einiges von Struensee, besonders das Gehältersystem unangetastet gelassen.).

And, über das Jahr 1752 hinaus blieb in Verwaltungssachen der Geschäftsgang in seinen Grundlagen der alte. Geändert wurde meist nur wenig. Der Kanzler öffnete statt des Sekretärs die Eingänge. Der Sekretär erhielt sie erst dann für das Diarium. Bei diesem und den anderen Protokollen wurde auf größere Genausigkeit gesehen.

So waren serner im Jahre 16962) die Gerichtstage der Kanzlei auf vier feste Tage des Jahres gelegt worden und zwar auf die Montage nach Mariä Reinigung, nach Quasimodogeniti, nach St. Johannis und nach St. Michaelis. Diese Einrichtung blieb immer bestehen; in den wöchentlichen Geschäftstagen aber hat man gewechselt. Im Jahre 1655 waren zwei Wochentage sestpasset worden; wie lange das genügt hat, steht nicht fest. Im Jahre 1774 wurde viermal in der Woche eine Tagung anderaumt, doch ist es sehr wahrscheinlich, daß schon längere Zeit vorher die Näte an mehr als zwei Tagen zusammengekommen sind.

Erst die Struenseesche Zeit hat die Geschäfte, indem sie fie nach Distritten verteilte und bann auch zugleich einiges andere änderte, wirklich umgewälzt. Die Posten des Ranglers und Vigekanglers fielen weg. Die Gerichte setten sich fortan-außer dem Rantauischen Apellationsgericht, an dem nur zwei Räte teilnahmen — aus dem Statthalter, den jechs Räten, den drei Sekretaren, vier Ropisten und zwei Boten zusammen; zwei Auskultanten wurden zugelaffen. Die Distrikte verteilte man so, daß jedem Rat entweder bestimmte Geschäfte ober ein bestimmter Landesteil zugewiesen wurde. So besorgte der erste Rat alle Angelegenheiten der Gemeinschaftlichen Regierung, die Verhandlung mit den benachbarten Regierungen im Reich und mit dem ausschreibenden Fürsten im sächzischen Kreise. Der zweite Rat bekam die Berrichaft Linneberg mit Berghorn, Sommer- und Grönland und Altona zugewiesen, der dritte das Amt Steinburg mit seinen Städten usw. Der zuständige Rat empfing alle Cingange seines Diftrifts, ließ fie vom Sefretar in ein Diftrifts-

<sup>1)</sup> ibd., A. XVIII. 92. (17. August 1774); — Repertorium p. 3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. C. R. H. I., p. 41. (11. Mai 1696).

journal eintragen, versah sie mit dem Präsentato und trug sie gegebenen Falles, nachdem er sie bearbeitet hatte, dem Kollegium in pleno in einem Reserat vor. Dabei stand ihm die erste und bei Stimmengleichheit die entscheidende Stimme zn. Auf seine oder des Kollegiums Aufforderung wurde ihm ein Korreserent gestellt; er fällte schließlich selbst das Urteil.

Im 18. Jahrhundert begann man im Geschäftsgang in jeder Beziehung mehr auf Gewissenhaftigkeit, vor allen Dingen aber auf größere Schnelligkeit in allen Angelegenheiten zu halten. verstärkte Gewissenhaftigkeit, die von Kovenhagen aus gefordert wurde, zeigte sich in solchen Verordnungen, wie der vom Jahre 1711 (10. Jan.1) in der bei Strafe der Gehorsam gegen die königlichen Befelle gefordert wurde. Der Wille des Königs blieb nur allzu oft unbeachtet. Die vermehrte Geschäftssorgfalt äußerte sich auch darin, daß im Jahre 1732 befohlen wurde, alle Bublikationen von königlichen Verordnungen nach Kopenhagen zu melden, damit man dort wiffe, was in den Herzogtümern Gesetz und Ordnung sei2). In derseben Absicht wurde verlangt (1737), daß jährlich ein Verzeichnis der vorgefallenen Prozesse usw. eingesandt werde3), und daß (1753) die Regierungskanzlei nicht aus eigenem Antrieb ohne Bustimmung der zuständigen Behörden (Deutsche Kanzlei und Rentekammer) Verordnungen erlasse<sup>4</sup>); geschehe das aber doch, weil pericula in mora, so solle man sie wenigstens nachträglich in Ropenhaben bestätigen lassen5). Ordnungsmäßig weitergeführt sahen sich diese Grundsätze, wenn im Jahre 1772 die Dentch. e Kanzlei verlangte, die Glückstädter Kanglei solle ihr von allen Verordnungen, die Gesetzestraft hätten, zwanzig Cremplare schicken6).

In allen diesen Maßnahmen des 18. Jahrhunderts zeigt sich, welche großen Fehler der schleswig-holsteinisch-dänischen Behördenordnung im 17. und zum Teil noch im folgenden Jahrhundert

<sup>1)</sup> Ratjen, S H. 436., p. 310.

<sup>2)</sup> C. C. R. H. I., p. 26. (26. Februar 1732).

<sup>3)</sup> ibd., p. 50 (28. Januar 1737).

<sup>4)</sup> Materialien III., p. 525. (13. Februar 1758).

<sup>5)</sup> Staatšarchiv A. A. XVIII. 92. (13. Februar 1753 und 11. März 1758).

<sup>6)</sup> Chronologische Samulung, (8. Dezember 1772).

anhafteten. Nicht einmal Ober- und Unterbehörde, wie Teutsche und Glückftädter Kanzlei, verhandelten dauernd miteinander, so daß es an der Regel sein konnte und war, daß die Oberbehörde nicht von den Maßnahmen und dem Geschäftsbetrieb der Unterbehörde Bescheid wußte<sup>1</sup>); geschweige denn war das der Fall bei Behörden wie der Rentekammer oder gar bei nebengeordneten, wie der Statthalterschaft. Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hat darin gründslich Wandel geschäffen.

Eine zweite Sorge ber Behörde drehte fich um die geringe Geschwindigkeit ihrer Arbeiten. Sier war es vornehmlich der Brogengang, ber zu beschleunigen war. Das gange Berfahren war Schuld an dem langwierigen Betrieb. Der ichriftliche Prozeg mar häufig ein Supplifations, ober Mandatsprozeß. Der Kläger reichte eine Supplifationsichrift an die Ranglei ein, und dieje traf burch Mandate, häufig burch mandata s. c.2), Anordnungen im Sinne bes Supplikanten. Erst bann fam ber Beflagte mit jeiner Wegenichrift ein. Schon in die Ginreichungsweise ber Supplifen war feine Ordnung zu bringen. Gie gingen nicht nur oftmals unrichtiger Beije an den König oder an die Statthalterichaft3), sondern iie famen auch jo zahlreich und unnüber Weise, daß es unmöglich war, mit ben Mandaten immer das Rechte zu treffen. Unfangs versuchte man, jich gegen die Supplikanten zu wenden, indem man auf das unnötige Supplizieren Strafen legte (17174). Alls das aber wenig Erfolg hatte, begann man, über Underungen in dem ganzen Verfahren nachzudenken. Gine Berordnung vom 18. September 17365) forderte, dan die Kanglei sich über die Aussagen des Klägers unterrichten solle, ehe sie nach Rovenhagen berichtete. Die immer wiederkehrenben Erlaffe6) gegen bas unnötige Supplizieren zeigen aber, bag bie Schwierigkeiten vor dem Jahre 1774 nicht gehoben wurden, wenn

<sup>1)</sup> Staatšardjiv A.A. XVIII. 92. 13. Februar 1753 . — C. C. R. H. I., (30. Juni 1741); (p. 51).

<sup>2)</sup> mandata sine clausula d. h. auf jeden vall zu befolgen .

<sup>3)</sup> Rigsarfiv Sixtel VI. 6, A og D., p. 132. s. d; 1690—95?

<sup>4)</sup> C. C. R. H. I., p. 23, 20. Februar 1717,

<sup>5)</sup> Ratjen, S H. 432, p. 1207. 18. September 1730 ; SH. 446, A. p. 13. (6. November 1734).

<sup>6)</sup> Chronologische Sammlung, 3. Avril 1769 ; — Migsartiv Sixtel VI. 6. A og D. (4. Mai 1759).

auch bei dem sonst immer mehr vollendenden Betrieb der Kanzlei anzunehmen ist, daß man auch in dieser Beziehung vorsichtiger wurde, indem man mit dem Erlaß von Mandaten zurüchsielt, bis eine Sache klarlag.

Das Schlimmste an Weitläufigkeit war noch immer das Prozeßversahren selbst. An seinem mangelhaften Gang war nicht nur die unbegrenzte Redseligkeit der Parteien und Abvokaten schuld, sondern auch hier wieder das Versahren. Denn unverändert blieb das von den Räten oft als langweilig gescholtene Versahren bestehen, das die Prozesse durch einen Rat als Reserventen erledigen ließ, der natürlich längere Zeit zur Ausarbeitung der Akten und zuweilen noch einen Korreserenten gebrauchte. In Stras- und Pflegschaftssachen wirkten je zwei Räte immer der Reihe nach).

Vor dem Jahre 1750 wurden in das Prozegverfahren der Obergerichte kleinere Verbesserungen eingeführt. Es wurde verordnet, daß die Obergerichtstermine nicht wegen Streitigkeiten vor ben Untergerichten vernachlässigt werden bürften (4. Mai 16712), und daß die Armenparteien, die zu Unrecht prozessierten, was öfter vorkam, da es sie nichts kostete3), mit Gefängnis ober Karrenstrafe belegt werden sollten4). Solche nütliche Verordnungen verminderten die Anzahl der Prozesse. Dann aber erfolgte ein etwas ausführlicheres Reglement über das Gerichtsverfahren am 19. Oktober 17295), das wenn das Recht geweigert ober verschleppt würde, das Erkenntnis in contumaciam in die schärfste Form brachte, den catalogus causarum genan einschärfte und, wie schon ähnlich eine Verordnung des Jahres 1698 (3. Oktober) es getan hatte, die protofollarischen Darlegungen der Parteien, Abvokaten, Zeugen usw. auf die Schreibdauer von einer Stunde beschränktes). Immer wieder aber wurde von Robenhagen aus ein besserer Gang der Brozesse dadurch verhindert, daß man dort eine möglichst ausführliche

<sup>1)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92, (s. d. 1771 ?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. C. R. H. I., p. 98.

<sup>3)</sup> Chronologische Sammlung, (7. März 1757).

<sup>4)</sup> L.v. Stemann, Sammlung der Gesetze usw., Kiel 1868, p. 539.(21. Oktober 1746).

<sup>5)</sup> Ambrosius I., p. 101.

<sup>6)</sup> C. C. R. H. I., p. 99 (3. Oftober 1698).

Riederschrift aller Aussagen forderte, scheinbar ohne babei zu berudfichtigen, wie jehr man den Prozeggang badurch verlängerte. Es ift bezeichnend für den Unfug aller jolder Befehle an die Ranglei, dağ man anıtlidi von Ropenhagen im Jahre 1741 (30. Juni) jehreiben tounte, man wife über das Prozegverfahren und die Art der Urteils. fällung der Glückstädter Kanglei dort überhanpt nicht Beicheid1). Es nimmt deshalb auch nicht wunder, daß das Kollegium, ohne viel Rudficht auf folde Anordnungen zu nehmen, in allen leichteren Brozessen ohne viel Langwierigkeit - Referent, Diktat in die Geber u. a. fielen fort - am Berhandlungstag ober bod, am folgenden das Urteil fällte2). Zudem wurde das mündliche Berfahren in der Rangleiordnung bes Jahres 1752 auch von Rovenhagen her ausbrudlich weiter verbürgt. Damit waren aber die jehr langweiligen Brozesse, seien sie mündliche oder schriftliche, lange nicht alle erledigt. Tropbem im Jahre 1770 das "In die Feber Diftieren" erlaffen wurde3), trogdem andere fleine Mängel fortfielen, und trot der fast übermäßig häufigen Befehle, die Prozesse abzukurzen4), scheint im Jahre 1774 noch alles auf dem alten unzulänglichen Standpunkt gestanden zu haben5). Die Parteien selbst, die sich gegen Schranken an ihrer Ausjagefrift als Rechtstränkung mit aller Gewalt wehrten6), trugen nicht gum mindesten Schuld an den Buftanden, die einer ber angesehensten Juristen?) jener Zeit folgendermagen schilberte: "Wenn bemnächft die benden holfteinischen Gerichten und der hiefigen Cantelen eingeführte Prozeß-form besonders aber die Gerichtlichen Berhandlungen in Überlegung genommen werden: jo erkennt man barin gant nicht mehr bie Vorteilhafte Ginfalt bes Cachfifchen Mündlichen processus der vorigen Zeiten, und gleichen unjere Recesse oftmals entweder einer Orationi pro populo einer Juriftiichen Disputation oder einer Frontoilichen Parlamentsharangue" -

<sup>1)</sup> ibd. (30. Juni 1741), (p. 51).

<sup>2)</sup> Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (13. Januar 1770).

<sup>3)</sup> Anzeigen (29. Januar 1770), p. 133.

<sup>4)</sup> Rigsarfiv Sigtel VI. 6. A og D. (24. Juni 1769).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (24. September 1774).

<sup>6)</sup> Vogt, Unvorgreifliche Vorschläge von Verbesserung des Justizwesens Katalog der Schlesw. Holft. Landesbibl. S H k 20).

<sup>7)</sup> Cronhelm, Staatsarchiv A. A. XVIII. 92. (22. Februar 1752).

Ju Strafprozeß hatte man mit ähnlichen Schwieriakeiten zu kämpfen. Durch ein Refkript des Jahres 1751 wurde befohlen, ihn dem Brivatprozeß voranzustellen1). Das war, da Zivil- und Kriminalgericht ein und dieselbe Behörde waren, eine Magnahme der Gerechtigkeit. Als eine folche ift and das Berbot von 1754 anzusehen2)

Auch im fiskalischen Brozeß versuchte man zu gebesserten Bustanden zu gelangen. Der Oberfachwalter, der im fiskalischen Prozeß seit dem Jahre 1666 als öffentlicher Ankläger auftrat, wurde mit seinen Alagen an das Ranzleigericht als erste Instanz verwiesen3). Die schweren Strafen, die Angriffe auf fiskalisches Eigentum und fiskalische Rechte nach sich zogen, veraulagten, daß die Verordnungen der Jahre 17514) und 17545) fiskalische Prozesse einschränkten, ja möglichst beseitigten. Ein sofortiges Geständnis des Angeklagten follte nur die entsprechende Brüche zur Folge haben, zum Prozeß sollte es dann nicht kommen. Seit dem Jahre 1743 (27. Mai) wurde der Obersachwalter auch in den Prozessen zugezogen, die tönigliche Kammerbefugnisse betrafen6). Der Obersachwalter war öfter Mitglied des Regierungskollegiums. — Bei allen Konkursangelegenheiten entschied seit dem Jahre 1720 die Kanglei nur noch unter Aufsicht der Nentekammer.7)

Nur auf zwei Gebieten kam die Kanzlei zu einem völligen Erfolg-Das geschah erstens in ihrem Ausban zum obervormundschaftlichen Kollegium. Sie zog die obervormundschaftliche Aufsicht im Pfleg. ichafts- und Rechnungswesen gang an siche) und wurde sogar angewiesen, darin mit besonderer Sorgfalt und Strenge zu walten.). Ameitens beidränkte man die Gültigkeit des remedii recursus ad regem (supplicattio ad thronum) und hob sie zulett auf. Im Jahre 1738 war befohlen worden, jegliche Verhandlung einzustellen und jedes Urteil aufzuschieben, solange eine Bartei an den Rönig sup-

<sup>1)</sup> Auzeigen, (30. November 1751, p. 768).

<sup>2)</sup> Anzeigen, (4. November 1754), p. 753 und 769).

<sup>3)</sup> C. C. R. H. I., p. 207. (13. Februar 1666).

<sup>4)</sup> Anzeigen, (21. April 1752), p. 323. 5) ibd. (4. November 1754), p. 753.

<sup>6)</sup> Stemann, Sammlung, p. 549.

<sup>7)</sup> Staatsarchiv A. A. III. 430. (20. April 1720).

<sup>8)</sup> Bergleiche dazu: Staatsbürgerliches Magazin III., p. 663.

<sup>9)</sup> Ambrofius, (14. Oftober 1771).

pliziere1). Damit hatte die Verfahren und Urteile hemmende Kraft dieses Rechtsmittels, das die obergerichtliche Gewalt der Kanglei beschränkte, ihren Sohepunkt erreicht. Alle seitdem in dieser Beziehung erlaffenen Berordnungen haben feine Macht immer mehr gurlidgedrängt. Im Jahre 1752 wurde die Möglichkeit, das remedium zu ergreifen, auf ben Gall beidrankt, bag bie nötigen Supplikationsakten innerhalb des Zeitraumes von jechs Wochen nach erfolgter Supplikation nach Ropenhagen gesandt würden2). Im Jahre 1753 (20. Dezember) wurde es verboten für ben gall, daß die Apellation noch freistände3); im Jahre 1754 fiel es bei Todesstrafe fort, da diese der König selbst verhängte4); im Jahre 1763 wurde Migbrauch das remedii verboten5), das heißt also, man begann stärker seine Unbequemlichkeit zu empfinden und bagegen einzuichreiten. So wurde seine aufschiebende Kraft benn im Jahre 1769 aufgehoben6), und am 5. Februar 1771 wurde es als Rechtsmittel ganz ausgeschaltet?). Erst damit war die Ranglei ein in ihren Urteilen unbeschränktes Obergericht geworden. Wenn auch die Supplikationen an den König nicht aufhörten, so hatten jie doch feine rechtliche Kraft mehr. -

Somit hatte die Glückftädter Regierungs- und Justizkanzlei im Jahre 1774 das solgende erreicht: Sie galt als Dbergericht für ganz Holstein, besorgte aber zugleich einen Teil der Verwaltung, indem sie die Verhandlung mit dem deutschen Reiche und seinen Ländern und im Polizei-, Seuchen-, Urmenwesen, Deichsachen und ähnlichen Verwaltungszweigen die Oberaussicht führte, während die Statthalterschaft neben ihr als eigentliche Verwaltungsbehörde sortbestand. Die Kanzlei besorgte die Geschäfte der Gemeinschaftslichen Regierung. Ihre Mitglieder besorgten das Obervormundsschaftswesen und besetzten alle Obergerichte des Herzogtums, seine

<sup>1)</sup> C. C. R. H. I., p. 68. (15. Dezember 1738).

<sup>2)</sup> Anzeigen, (9. Juni 1752), p. 418 und 753.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ibd. (1754), p. 97.

<sup>4)</sup> ibd. (4. November 1754), p. 753.

<sup>5)</sup> ibd. (18. Juni 1763), p. 433.

<sup>6)</sup> Ratjen, S H 433. p. 299. (15. April 1769) in Schuldsachen.

<sup>7)</sup> Anzeigen (5. Februar 1771), p. 223 und 157.

cs Zivil\*, Kriminal\* oder Konsistorialobergerichte, außer dem Landgericht, dem nur ein bestimmter Teil der Räte angehörte. Dazu kam die Oberaufsicht über alle Untergerichte. Finanz\*, Militärund Postwesen dagegen blieben ihr, wie sie es immer gewesen waren, verschlossen.

In der Hauptsache hatte die Kanglei das Ziel erreicht, das ihr schon in der Zeit ihrer Gründung vorgezeichnet zu sein schien. Sie hatte die Behördenordnung des Landes vereinheitlicht. war, wenn sie für den König auch nicht im entferntesten die Hauptwaffe im Kampf gegen den noch immer mächtigen Abel bedeutet hatte, doch ein nicht unwesentliches Werkzeug in dieser Beziehung gewesen. Sie hatte aber vor allen Dingen seit langer Zeit dafür gesorgt, dem dänischen König für die Käupfe des 19. Jahrhunderts, die sich um die staatsrechtliche Einheit Dänemarks, Schleswigs und Holsteins drehten, in ideeller Sinsicht ein Stud Vorarbeit zu leisten, denn sie hatte die Kolsteiner daran gewöhnt, den König von Dänemark als den Herrn und eine königliche Behördenordnung als ben Regierungsbetrieb ihres Landes zu betrachten, so daß es fast vergessen werden konnte, daß der eigentliche Landesherr ein Herzog sei. Die zusammenfassende Wirkung, die die Behörde nach dieser Seite ausgeübt hat, barf nicht unterschätzt werben, wenn sie auch später durch die unvorsichtige dänische Politik der vierziger bis sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts fast ganz vernichtet wurde.

Es beginnt seit dem Jahre 1774 eine neue Zeit für die Kanzlei, die reichlich ein halbes Jahrhundert später von Berwaltung und Rechtspflege endgültig schied, und die das Glückstädter Kollegium auf die letztere beschränkte, auf die Tätigkeit, die von Anfang an die Hauptbeschäftigung der früheren Glückstädter Regierungs- und

Justizkanzlei ausgemacht hatte. —

## Anhang.

## Reinkings projektierte Kanzleiordnung.

(St. A. A. XVII. 45; s. d.).

Projectirte Cantelen Ordnung.

NB. — Was in margine nicht virguliret ist in ber Gottorffischen Cantelen Ordnung enthalten, was aber virguliret ist hinzugesetzt

Friedrich der dritte von Gottes Gnaden, zu Dännemark, Norwegen, der Benden und Gohten Ronig, Bertog zu Schlegwig, Solstein, Stormarn und ber Dittmarichen, Graff gu Olbenburg und Delmenhorft etc "Thun fund hiermit öffentlich, Alf weiland ber Durchleuchtigfte, "Grogmechtigste Fürst, Berr Christian ber Bierte, zu Dännemart, "Norwegen, der Wenden und Gohten König, Berhog zu Schleswig, "Solftein, Stormarn und ber Dittmarichen, Graff gu Olbenburg "und Delmenhorst, Unser in Gott ruhender Sochgeehrter Berr "Bater, Christmiltisten Angedendens, nach dem unerforschlichen allein "heiligen wensen Rath und Willen Gottes des Allerhöchsten diese "Welt gesegnet, und baburch bero hinterlagene Erbfürstenthümer "Schlegwig Holftein, fambt benn incoporirten, auf Ung als ben "eintigen Lehnsfolger devolviret und verstämmet, daß Wir fo "bald nach angetrettener Regierung, nechst der Ehre Gottes und "seines heiligen Worts, unsere erste und vornembste Sorgfalt dabin "gestellet, wie dieselbe wol eingerichtet und zusorderst die heillsahme "Justitia, alf die rechte Basis und Grundfeste, barauf gleichsamb "allerwolbestelter Regimenter Ziehrde und Glüdsehlichkeit ruhet, und "ein gutes Gott wolgefälliges wejen Fried und Gintrachtigkeit ben "Ständen und Unterthanen erhalten wird, ohne große Beitläuffig-"feit administrirt und einem jeden das Recht im Lande auch in "Ungren Abwesen allezeit offenstehen, und gedenen möchte, zu "foldem Ende auch eine Regierungs Cangelen anfangs in Ungerer "Stadt Flensburg angeordnet, hernachen aber auß erheblichen "Ung dazu bewegenden Urjadien nach Unger Beste Glückstadt "transferiret, und dieselbe mit wohl qualificirten und ersahrnen "geübten subjectis, Statthaltern, Cangler, Räthen, Secretarien und "andern nothwendigen Persohnen besethet, und daran keinen Fleiß "und Kosten gesparet, in mehrer Erwegung, es Unseren getreüen "Landsaßen und Unterthanen sehr schwer und kostbahr fallen würde, "in ihrem angelegenen Magten und Beschwerben die Rechtshülffe au-"Ber Landes immediate ben Ung und Ungeren Königreichen zu suchen. "die acta auch durch vielfältiges ab- und zureifen offters von Händen "tommen, zerstücket, verlohren, und mancher dadurch, an seinem "Rechte sehr gehindert worden, auch wohl gar darumb kommen, "daneben weder in publicis oder in privatis, ein beständiges, wol "disponirtes Archivum und Registratur, ben so vielfältiger Ber-"rück- und transferirunge angerichtet und benbehalten werden kan, "daran gleichwohl in vorfallenden Regierungs-, Landes-"Justice-sachen hoch und viel gelegen, damit auch ben Unger ange-"ordneten Cantelen alles mit guter Ordnunge geziehmenden respect "und fleiß do beger daher und von statten gebe, So haben auf "getreüen unterthänigsten einrath Ungerer Ao 1648 im April "convocirten adelichen Landt- und gelahrten Räthe, wir diese "ungere Cantelen-Ordnung abfagen, berathschlagen und publiciren "lagen, Ungeren Statthalter, Cangler, Räthen und Secretarien "gnädigsten Ernstes befehlendt, darüber zu halten, und ein jeder "an seinem Ohrte sich barnach zu richten, und so viel Ungere für "diesem ben hochsehligermeltes Ungeres H. Baters Zeiten, im Nah-"men der Gemeinen Regierunge, publicirte Land Gerichts Ordnung "anreichet, lagen wir dieselbe ben ihrem Valor und wohlbedächtiger "Berfagung alles ihres Inhalts verbleiben, und wollen, daß derfelben "nachgegangen werde, diesem nach setzen, ordnen, und wollen Wir, "daß Unger bestalter Statthalter in Regierungs- und Landes "Sachen, auch ben der Cantelen und justice, in proponiren und "votiren, wan er zugegen, das directorium führe, in seinem Ab-"wesen aber Unger Cantler, der dan auch sonderlich befehliget "senn soll, auf die expeditiones sowohl in publicis, alf Land und "Justicien-Sachen, in decernendis und dirigendis processibus, "concipiendis Sententiis, und sonsten darauf zu sehen, daß dieselbe, von Ungeren Secretariis, dem Herkommen gemeß, abgefaget, und "von den Copiisten ins Reine gebracht, und zum Stande geschrieben, "auch darein ein feiner einträchtiger Cantelen stylus usurpiret, "auch in der Titulatur nicht variiret, und geirret werde, Wir wollen "auch, daß alle consultationes und Berathschlagunge, sie concer-

"niren Ungere Fürstenthümer Reichs-Cra ndes: oder andere "Sachen, geiftliche oder weltliche, in Ungerer Cangelen und verord-"neter Rathstube, da man das Archivum, Acta, und Secretarien "ben der Kand, vorgenommen, deliberiret, und darüber von einem "Ungerer Cangelen Secretarien, in wichtigen Geschäften ein Proto-"coll gehalten und eines jeden Votum verzeichnet werde, zu welchem "Ende dann Unger Statthalter, Cangler und anwesende Riche, "morgens umb 8 Uhren, jo offt jich angelegene Ungere eigene "ober Parthenen Sadjen eräugnen gujammen fommen, zuforderft von denen nach gestalten Leufften sich begebenden publicis, Regierungs- und Landes Angelegenheit, in Geift- und Weltlichen Cachen, Nachbarlichen Grents- und anderen Frrungen, auch ber gemeinen Landes-Wollsahrt consultiren, und darauf verordnen, auch Ungere und Ungerer Nachkommen Landesfürstl. .. Soheit, Regalia und Jurisdictionalia in fleißige getrene Dbacht nehmen, und bie Sachen, jo von sonderbahrer Importantz und feinen Bergug leiden fönnen, an Ung unterthänigst referiren und Ungere gnädigste resolution barüber einholen. Solchem nach ber Parthenen desideria, Supplicationes "vernehmen, jie gegen einander hören, zufoderst die gute ver-"fuchen, und in deren Entstehunge mit Rechte entscheiben, decretiren, "und zufoderst daben Gott den Allmächtigen, und die Gerechtigkeit "dieser Ohrter, jura, Sahungen, constitutiones, consuetudines "probatas, ober Landesgewohnheiten, und in Mangel beren bas "Sachien Recht, die gemeine beidriebene Rechte und Billigkeit "für Augen haben und joldem nach einem Jeden auf fein idrift-"liches suppliciren und Ansuchen/: sintemahl auf eines Theils mündliches Unruffen oder anbringen folches geschehe, wie ihm selber ober Jemand anders feinethalben, etwas zu verabschieden und zu verhengen. Wir auf erheblichen Uhrsachen nicht gestatten wollen:/

wozu er fug und Recht hat, gebenen und wiedersahren laßen, und baben nicht ansehen einige Verwandnüße, Gunst, Geschenke, und Gaben, besondern ihre Vota dahin richten, daß sie es für Gott dem Gerechten, Obristen Richter und Unß verantworten, ein gutes unversehrtes Gewißen behalten, und Unßere gehorsahne Unterthanen an ihren Rechten nicht vernachtheilet, verfürzet oder ausgehalten werden.

Die einkommende und vorhandene Supplicationes, jo von

einiger Wichtigkeit sehn, und Acta, sollen denn Näthen ad referendum gegeben werden, die dan in pleno consilio davon zu reseriren, damit also nach beschehener Umbfrage, so von Unßeren Statthaltern, und in deßen Abwesen, von Unßerm Cangler zu thnen, Bescheid oder Urtheil erfolge, wie dan deren keines am andern Ohrte, alß auf der Cangeley, geschehen, noch einige Suplicationes oder producta anderswo angenommen, welche aber dasclost einkommen darauf also gleich durch Unßere Cangeley Secretarien oder Registratorem die Tage der exhibition nicht weniger, alß von denn Parthen oder deren Bedienten die data Supplicationum gesetzt werden sollen;

Waß dan also auf eine jede Supplication oder eingebrachte acta beschloßen, daß soll von dem Cantelen Secretario der ben sothanen berathschlagungen stets mit sehn soll, zu versertigen, alßbald besohlen, auch die begriffene concepta so eine importantz auf sich haben, che und bevor sie außgehen, im Nath öffentlich verlesen, und mit sämbtslichen Zuethun Unßerer Nähte, wo nöthig, corrigiret werden.

Es ift aber hieben ein Acht zu haben, daß auf denn Ambtern und Städten/: dan was anlanget, da Praelaten oder vom Adell belanget werden wollen, deswegen ohne daß nur an Unger Cantelen, wann wir die Landes frl.: mit des Megierenden Bertogen zu Holftein Gottorff Lbd.: in gesambt habende Regierung führen, die Nothdurfft, es were dan, daß unverantwortliche Eingriffe in Unger Hochund Gerechtigkeit unterstanden, oder offenbahre injurie und violentiae Unßeren Unterthanen inferiret, in welchen Fällen auch außerhalb ber Gemeinen Regierung mandata und monitoria, so vielmehr wo zu erkennen, als Ung dem Landesfürsten unbenommen, Bewalll mit Gewalt, wie der Landtags Recess in sich hält, zu steuren, obert daß in denen an der Cantelen rechthengigen Sachen process zu erthe ilen, oder auch Jurisdictio cancellariae sonsten fundiret: für zubringen, ohne Unger special Befehl gant keine Sachen, die nicht/ per viam appellationis, so body gradatim zu interponiren, an Ungern Hoff erwachsen, anzunehmen, wie auch von den jenigen Persohnen, so von Ung oder von Ungern in Gott ruhenden 5" Vorfahren etc. privilegia exemptionis von denn Untergerichten erlanget, und also für Unkere Cankelen ohne Mittel gehörig, item die Chesachen auß benen Ohrten, da ex speciali concessione kein Unfer Consistorium vorhanden ist, auffgenommen, aber in debitis illiquidis et punctis controversis etc., soll gerichtlich geklaget und geantwortet werden, auch daselbst es gebreüchlich, Verbürgung, und dan adhibita sufficienti causae cognition, Richterliche Erkantunß geschehen, deren wer sich beschweret besindet, sich des remediappellationis, so fern demselben statt ist, gebrauchen kan und mag,

Worauss dan weiter bis an Unsere Königl.: Canțelen zu procediren und zu versahren, zu abhelssung mehrgedachter appellation, wie auch der Sachen simplicis querelae, sollen gewiße Ambt-Gerichte<sup>1</sup>) zu bequemer Zeit im Jahre angeseyet, solche vorher zeitig intimiret, und daran nach der Ordnung, wie sie in dem diario, und darauß gesertigtem Catalogo gesețet, welcher negst kurzer inferirunge, waß ein jeden betresse, ben Außgehung der process zu versertigen, selbige causae und zwar jedes Tages viel oder wenige, nach deren Beschaffenheit, verhöret und decidiret werden.

"Als auch für diesem viel Jrrungen und Streitigkeiten, weil "keine gewiße Regierungs-Canhelen bestellet gewesen, für gewiße "Commissarien zur gütlichen Verhör, decision ober Relation vermiesen, worauss den Parthenen ein zimblicher Kosten gegangen, "So ist Unßer gnädigster Wille und Meinung, wan nicht solche "commissiones, wegen Einnehmung Augenscheines und Erkundigunge anderer Umbstände, so in re praesenti, denn Parthenen "am nühlichsten und verträglichsten wehren, oder dieselbe es inssponderheit begehrten, daß solche Sachen in Unßer Canhelen zu "hören, in güte oder mit Recht zu entscheiden, oder da sie sonders "bahrer Wichtigkeit und Unßer Intereße mit daben were mit ihrem "unterthänigsten Gutachten an Unß referiren,

Und dieweil das beneficium appellationis viclfältig mißbrauchet wird, so constituiren wir, daß hinführe eine größere summa "appellationis seh, und keine Sache, die unter Hundert Marck ist, "Haubtsummen und Zinße zusammen gerechnet, es were dan, daß "an etslichen Ohrten eine geringere Summa hervorgebracht und "zuläßig, an Unßer Königl. Cangelen angenommen, Item von Brüchsachen nicht appelliret, aber in Teichstreitigkeiten /: es werde darin von Unßeren Commissariis, denn Ambtleüten oder andern officialen, Außkogesseuten, oder denn Unter-Gerichten Anordnung

<sup>1)</sup> Es sind damit Oberamtsgerichte gemeint. (Der Verf.)

gethan erkant und gesprochen:/ die appellatio zwar effectum devolutivum, nicht aber suspensivum haben, also erst die Teiche zur perfection gebracht, und alßdan die Parthenen, ob sie wollen, gehöret werden sollen,

Was dan an denn Ambt: Appellation-Gerichten, oder sonsten von Unß und Unßern Räthen gesprochen und erkand wird, daben soll es ohne sernere appellation oder reduction, petition restitutions in integrum, welche wohl zu der Sachen wieder aufswiegelung, "und der Parthehen großen Schaden an die Hand genommen "worden, die gewöhnliche Leuteration, wie dieselbe debito modo, intra decendium gesuchet, außgenommen, genglich verbleiben, und darüber serner Niemand gehöret werden, es weren dan sothame Sachen, deren appellationes, vermöge der Ordnung, an das gemeine Land Gerichte gehören, Geschehe aber hiegegen, ist Unßer besehlender Wille, daß so wohl die Parthehen alß Advocati und Procuratores zu gebührlicher Strase nach des Gerichts Erkantnuß, gezogen werden.

Hieneben wollen Wir, daß einige beh Lebzeit Unßerer Christehl. "Herren Vorsahren oder auch bey Unßerer Negierung praevia "cognitione, abgeurtheilete und entschiedene Streitigkeiten, unter was praetext daßelbe auch geschehn wollte, vielweniger nicht wieder herfür gesuchet, noch von neüen disputirlich gemachet werden, und da sich einer hinfüro gesusten und dahin verführen ließe, verabschiedete, verglichene, auch erörterte, hingelegte und außgeübte Sachen wieder zuerwecken, und zu erregen, daß alsdan derselbe Unß mit einer ansehnlichen Geldbueß verfallen seyn soll

Wir ordnen sonsten, da etwa Händel vorkommen, die also gethan und geschaffen, daß sie ihrer Wichtigkeit halber Unßer Sambt Räthe, oder nach Unßerm Ermeßen, derer etsicher Bedenken und resolution erforderten, und von nöthen hetten, solche weren Civil oder Criminal daß die von bemelten Unßeren Räthen, zugleich berathschlaget, und "die Gebühr darin verordnet werde, davon Unßere Anwesende "Statthalter Cangler und Räthe, so offt solche Sachen im Rath vorgfallen, Unß außführlich berichten, und was sie sich darinnen zu verhalten, es were dan, daß Wir die Landes Rähte auch dazu verschrieben, oder ohne daß Anordnung thun wolten Unßere Erklährung gewärtig sehn sollten.

Da es die Vielheit beren Supplicationum anderer Schrifften, und der Partheyen Gelegenheit erforderte, daß was auf eine jede Sache im Nath beschloßen, der Gerichts Secretarius allein und in Eill nicht verfertigen könte, soll Unger Cangler dem andern Secretario befehlen, ihme zu helffen, Er Unger Cangler mag auch nach Wichtigkeit der Sachen und seinem Gutachten die concepta zu begreiffen, unter die Näthe außtheilen, wie wohl die Secretarii alsolche ordinare machen.

Were es auch Sache, daß einer Unßerer Räthe, Secretarien, Registrator oder Schreiber sich in denn Berathschlagungen und gebührlicher Cantelen Arbeit täglich, und so offt es die Nohturssterfordert nicht einstellen und Leibes Schwachheit oder anderer Ehehaften Verhinderungen halber daran gehindert würde, soll er daßelbe Unßerm Statthalter, und Canteler zeitig anzeigen laßen, damit die Gegenwärtigen zu Verrichtung der Geschäfte desto eher zu schreiten, und auf den Abwesenden nicht zu warten.

"Es sollen auch diejenigen, denen etwas so im Nath geschlößen, "und zu concipiren von Unßerm Statthalter und Cantzler ist aufgegeben worden, folgents, wan, wie obgemelt, die concepta im Nath verlesen, und richtig besunden worden, die mundirte und rein geschriebene Briefse mit Fleiße durchsehen und verlesen, daß dieselbe dem concept gemeß, richtig und correct senn, ehr sie Unßerm Cantzler zu unterschreiben gereicht werden, damit hierinne der Cantzelen Schimpfs, und des concipienten und Revidenten Unsleiß, auch andere Ungelegenheit verhütet bleiben.

Mß auch Unß und Unßern Land und Leuten viel daran gelegen da wichtige Sachen vorsallen, Gränten und andere Gerechtigkeiten, auch die Königl. Regierung betreffend, daß solche mit mehrem Fleiß verrichtet, und in größerer Auffachtung genommen werden Hierumb sollen Unßere Räthe, was in denselben zu schreiben und zu stellen, selbst verfertigen, und ein jeder sich in deme, gegen "Unßeren Statthalter und Canter unweigerlich verhalten, jedoch, daß es in alle Wege mit durchlesung der concepten und mundirten Brieffen, wie davon ben dem vorigen disponiret, gehalten werde,

Unsere Cangeley Secretarien einer soll ben einer jeden Berahtsschlagung den Tag, und der anwesenden Räthe Nahmen und vota, ordentlich in sein Protovoll, und den getroffenden Beschluß, dorauf

die Schreiben, Befehle etc., zu verfertigen, aufschreiben, neben denn motiven, da es nöhtig, damit auf einen jeden Fall, was berathschlaget, verabscheidet, und auß was Uhrsachen daßelbe also geschloßen, darauß verstendlich zu vernehmen seh, wie dan auch in denn Protocollis gleich auf die erhaltene Recesse, die verglichene Urtheil zu sehen, und wan Supplicationes einkommen, das decretum darauf geschrieben werden.

Wann nun also auf vorgehende proposition und Erwegung der eingekommenen Supplicationen, Missiven, oder was Wir sonsten im Nath werden eingeben laßen, Unßere Statthalter, Cantyler und Näthe sich ihres Bedenckens entschloßen und vereinigt, darüber wollen Wir festiglich halten, und keines weges verstatten, daß dagegen und von dem einen oder andern etwas heimblich außgebracht, oder öffentlich gehandelt werde.

Da Unser Canter von Uns zu andern Sachen gebrauchet oder verreißen würde soll negst ihme einer Unser Räthe, deme er der Canter solches befehlen wird, an seiner statt des abwesenden Canters Gebühr, und was ihme sonst, seiner Bestallung nach, oblieget, mit Fleiß verrichten, Unsere eigene Privat Sachen, die Wir mit Unseren Unterthanen oder andern haben, sollen, so offt die vorslauffen, allen andern Geschäften für gesetzt, und am ersten durch Unsere Statthalter Canter und Räthe, oder welche dazu verordnet, expediret werden,

So sollen auch dieselben, denen Wir Unßere Rechthängige Sachen am Kenßerlichen Hoffe oder dem Cammergerichte, befehlen, mit allem Fleiß in Ucht haben, daß, was in denselben jederzeit vorlaufft, und zu verfertigen ist, solches mit Nath Unßerer dazu bestalten Advocaten gefertigtet, und da es von nöhten, Unßerer anderen Räthe Naths in deme mit gebrauchet werden möge, damit also nichts

Ung zu schaben und zum Nachteihl verseümet werde.

Die übrigen Unßere Gränk- und der benachbarhten gebrechens Sachen, so noch unvertragen seyn, sollen ünter Unßere Räthe von Unßerm Cankler außgetheilet und von Unßeren Land Räthen einen oder zweene, welchen Unßerer Lande Gelegenheit am besten bekand, und die zum nechsten angeseßen, oder unter deren bestohlenen Ambte die streit Sachen gehören, Unßeren Räthen, welchen solche Sachen aufferleget, zugeordnet werden damit also

keiner auf den andern sehn, besondern vielmehr von einem jeden, deme solches besohlen, in specie Unßere Hoheit und Gerechtigekit in Acht genommen werde.

Ru ben Gerichts- und Cantelen Sandeln bendes denen welche in alten und neuen Jahren für gelauffen, und durch Urtheil und Recht allbereits enticieden, ober noch ohnerörtert jenn, nemblich gu Auffinchung, redigirung in Ordnung, separation eines von dem andern, daß bagu nicht gehöret, zu Aufhebung, Bewahrung, noch kommenden Supplicationen acten und Missiven, imgleichen ber außgegangenen und decernirten Befehlen, Antworten, aufgerichtete Vorträgen, gegebenen Beicheiben, Urtheil, Executorialen, und mas mehr ben gerichtlichen Sachen anhängig, an welchen ben streitigen Parthenen gelegen senn möchte, und das doch ins Protocollum audientarium nicht fumpt, foll Ilnger Secretarius, beme Wir die Registratur anbefohlen, darüber eine richtige formliche Registratur und ordentliche designationes zu halten, zu welcher Berrichtung er ban bes Morgends und am Abend, sich in ber Canbelen zu presentiren, nach folden Händeln zu fragen, damit wir ietgebacht, zugelehren, und wan dieß gethan, an die alte und übrige Acta und actita die Hand zu ichlagen, hat daben auch einen von benn Copiisten mit zugebrauchen, damit die Acta allenthalben jo wohl in extraordinariis alg ordinariis causis besto sleißiger verwahret, beren Protocolla ober Indices richtiger gehalten, und nicht allein in ordentlichen Gerichts Sachen und Processen, sondern auch in causis extraordinariis, jo außerhalb ordentlichen gerichtlichen processen für lauffen, und durch schlechte supplicationes angebracht, auch burch mandata, rescripta, et decreta extraordinaria abacrichtet werden, jedesmahl und jo offt es die Nohturfft erfordert im Gerichte und Rathe, was darin vor- und nach ergangen, verabichiedet und geschehen, richtige Relation und Bericht gethan, und Wiederwertig. feit der Bescheiden so viel immer muglich, verhütet werden möge,

Wir wollen auch stets in Unger Cangelen wan der dren anjego darin wesenden einer anders wohin kehme, zweene Copiisten, so etwas studiret, und ziemblicher maßen geübet senn, halten, die auff des Statthalters, Cangelers, Räthe, und Secretarien besehlig sehen, und alles mit Fleige verrichten, was ihnen zu copiiren aufgegeben

und befohlen wird, die auch alle concepta mit denn Supplicationibus, Ungerm Secretario und Registratori wieder richtig ein antworten, und dieselben keines weges vergegen, oder ben sich liegen laken sollen, damit sie registriret und an gebührende Örter formb .: und ordentlich reponiret werden, sonderlich aber sollen die Cankelen Copiisten Copen von Befehlchen, ober andere Schrifften, einiger Parthen nicht zustellen, noch beghalber einige Schrifft: ober mund. liche Auzeige thuen, es geschehe dan mit Vorwißen und Willen Ungers Canglers und Rähte, dan was ihnen in der Cangelen zu schreiben geben und befohlen wird, oder sie auch sonsten im Rathe hören und erfahren, folches follen fie ben ihren Pflichten in Geheimb halten, und Niemand vermelden, derowegen auch die Schreib Stuben oder die Cabinetten zu verschließen, Niemand frembdes darein, oder auch über die daselbst vorhandene Sachen zugestatten, da aber hiewieder gehandelt, foll solches Ungerm Cantler angezeiget werden. und begen Ginsehen bagegen ein jeder gewärtig senn "Wie Wir ban "Unserm Kantler die Aufsicht auf Unser Archivum sonderlich "anbefehlen, und daß er von Acten, Briefen und Sachen, so nicht "partium jura, sondern Ung selbsten Ungere Regalia, Soheit und "jura immediate concerniren, Niemande ohn Unger Vorwißen "herausgebe und copias darvon nehmen laße,

Weiln auch die Cantelen Copiisten sich still, gebührlich, und züchtig zu halten, da dan von einem Muchtwill oder Unfleiß, oder etwas anderes begangen, und er nach beschehener Verwarnung, daßelbe nicht abstellen, und sich begern würde, soll er darumb gestrafset, und endlich, der auf beschehene Verwarnunge davon nicht abstehen würde, gäntlich enturlaubet werden.

Begebe es sich auch, daß die Copiisten abziehen, und andere an ihre stette in die Canhelen aufgenommen werden wollten, solches soll mit Unßerm Vorwißen und Bewilligung geschehen, und die von neuen bestellet, von Unßerm Canhler in gewöhnliche Ende und Pflichte genommen, auch auf welchen Tag es geschehen, registriret und der End von demselben unterschrieben werden.

Würde vorfallen, daß in Unßern Sachen, eilendts und ben Nachte zu schreiben were, soll sich keiner verweigern, noch einer auf den andern beruffen, sondern sich in deme, wie sonsten allenthalben, gehorsahmlich verhalten, sonderlich aber sollen die Cangeley Copiisten

fleißig sein, zu Rechter Zeit aufswarten, und darauf acht geben, daß sie correct, distinct und beütlich schreiben, dan ben welchem deßfals mangel befunden, die sollen ben Zeiten abgeschaffet und ihre statt sonst mit andere düchtigen ersehet werden;

Über vorgeschriebene Anzahl sollen keine ordinaire copiisten mehr in Unßer Cangelen an- und aufgenommen werden, da aber Wir für Unß, oder aus Unßerm sonderlichen Besehl, Unßer Cangler einen oder mehr Copiisten annehmen würden, welches den Unß stehen soll, wollen Wir zwar deme oder dieselben supernumerariis ihre gewöhnliche und von Unß bewilligte Besoldung und Kost-Geld geben und folgen laßen, aber sie sollen in distributione sportularum keinen Theil, mit dene ordinari Cangelen Schreibern haben, biß dahin daß sie in numerumordinariorum auch dem Alter, oder Erstigkeit der Zeit, wie ein jeder in die Cangelen gekommen, sondern nach eines jeden befundenen Geschicklichkeit, geschehen soll. Waß sie aber selber mundiren, oder auch sonsten ab copiiren, davon soll ihnen das gewöhnliche Copen Geld zukommen und gelaßen werden.

Und damit es allenthalben fein richtig zugehe, auch ohne allen Berdacht und Argwohn Jeniger Verfortheilung, der eine und andere seine Arbeit verrichten, und Unßere Sachen dadurch auch besto beser befürdert werden, soll es mit Einnehmung, Verwarnung, und Außtheilung der Cantelen Gefälle, folgender maßen gehalten werden.

"Unßer Canhelen Secretarius oder dem von der Copiisten es "anvertrauet wird, soll denn Parthenen ihre ausgebrachte und erhaltene Bersiegelte mandata, process- und andere Nohtdursst behändigen, die Gebührnuß dagegen einnehmen, und alles was er von denn Parthenen aufhebet, daßelbe mit dem Nahmen der Parthenen in ein Buch nach ein ander täglich verzeichnen, und das Geld bis zur allgemeinen Theilung einnehmen und verwahren.

Und damit auch zwischen Unßer Cantelen und denn Partheyen der Cantelen-Gebühr halber kein Streit entstehen, besondern in dehme eine Gewißheit, wor nach sich der eine und ander zu achten, so viel müglich gehalten werden möge, Alf wollen Wir, daß die Gefälle, nach solgender taxt gesordert und eingenommen werden sollen.

Taxa ber Gottorffischen Conkelen in Amhta

| ાત ચાતા | nra                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         |                                                     |
|         |                                                     |
| 1       | x\$                                                 |
| 3 1/2   | "                                                   |
| 1       | "                                                   |
| 3       | "                                                   |
| 1       | "                                                   |
|         |                                                     |
| 2       | "                                                   |
| 1       | "                                                   |
|         |                                                     |
| 1       | "                                                   |
|         |                                                     |
| 1       | "                                                   |
| 10      | "                                                   |
| 1       | ,,                                                  |
| 1       | "                                                   |
|         |                                                     |
|         | 3 1/2<br>1<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>10<br>1 |

Was aber sonsten fürlauffen möchte darauf kein gewißer Taxt gemachet, davon soll nach Wichtigkeit der Sachen, und der Impetranten frehen guten Willen, gegeben, und darüber Niemand besichweret werden, wie dan auch die Parthehen mit Absorberung des Copen-Geldes über die Tax nicht übernommen werden sollen.

6 3

Das obvermeltes ift hiehin vornemblich gemeinet, damit Unßere getreüe gehorsahme Unterthanen, und auch fremdde fürterlichft unparthensche Justig erlangen, doch darüber nicht zu lange aufgehalten, noch mit kostbahren oder vergeblichen mühsahmen Processen onerir et werden möchten, welche höchstrühmliche intention Wir ben anderen löblichen Regenten, obhöchstgemeltem Unßern Christsehl.: Hrn. Batern, auch Ihr. Mant. Borsahren gleichsalls befunden, und noch täglich es bei denn Obrigkeiten denen gebührende Verrichtung Ihres Ambts und salus populi sorgfaltig angelegen, gespüret wird:

Auff daß nun diese Unßere Cantelen Ordnung neben der Land Gerichtsordnung, die gleichfals ben Unßer Cantelen in Acht zunehmen, umb so vielmehr gehandhabet, und deroselben so wohl von Unßerm

Statthalter, Cangler und Räthen, als Secretarien, Registratorn und Cangelen Copiisten allenthalben stracks nachgegangen werbe, So wollen Wir, daß Sie alle Jahr zum wenigsten zwehmahl in der Cangelen, in Gegenwärtigkeit aller dazu gehörenden Persohnen, öffentlich verlesen werde, darnach sich ein jeder umb so viel beger zu richten.

Würde auch immittelst oder hiernegst etwas vorsallen, damit diese Unßere Ordnung mit ab- oder zusetzen, weiter zu verbessern, davon Unß dan Unßer Statthalter, Cangler und Räthe, was sie deßen vermerken werden, berichten sollen, So wollen wir daßelbe jederzeit Unßerm Ermeßen und Gutachten nach, zu thuen; Unß fürbehalten haben, Uhrkundlich usw.

concordat

J. Wolters.

### Unmerkung bes Herausgebers:

Für die Geschichte ber Oberbehörde im 18. Jahrhundert ist manches aus personalgeschichtlichen Werken zu holen, z. B. Nage Friis' Bernstorfiste Papirer und meine Familiengeschichte. (v. H. H.)

# Die Peterstüre am Schleswiger Dome.

Von Nichard Haupt.

Es ist, so ausgiebig auch die Behandlung der Peterstüre im vorigen Bande der Zeitschrift gewesen ist, doch noch etwas hinzuzufügen, was den Abschluß zu bilden geeignet ist.

Das verschwundene Wort auf dem Schriftband ift nicht weggewittert, sondern mit Absicht getilgt. Zu dem Begehren, "vesanum" oder "post annum" zu tilgen hat kein Mensch Anlaß gehabt; das hat also auch nicht da gestanden. Es bleibt nur Germanum, und so ist nunmehr, bis auf das m oder f, die ganze Inschrift nuanzweiselbar festgestellt: "Tu michi Germanum f (m) undi depelle tyrannum".

Wenn der Däne gemeint hat, die Vertilgung der Germanen möge ihm zum Heile dienen, und wenn er sich und seinen skandinavischen Verwandten damit den Untergang hecansehnt, so ist er
nicht verblendeter gewesen als seine späten Nachsahren, die sich
ebenso ins eigene Fleisch schneiden. Übrigens hat bereits Saxo
unter "Germanen" vorzugsweise die Teutonicos, als den vornehmsten der Afte des germanischen Stammes, verstanden.

# Kleine Mitteilungen.

Bon Paul v. Hebemaan-Heefpen.

# 1. Bäuerliche Cheverträge.

Christian IV. genehmigt es am 23. März 1626, daß die Eheleute Beter und Gesche Picning in der Krempermarsch pacta dotalia und reciprocam bonorum dispositionem errichten.

Um 1. Juni 1679 schließen zu Risdorf in einer durch das Wort Friede getrennten Chezarte Sans Broers und die Witwe Catharine Lindtforst einen Chevertrag. Die Braut hat aus erster Che zwei Töchter, Arna (mit Mürgen Bog verheiratet) und Jungfer Catharine die "noch fren steht". Der Bräutigant bringt in die Ehe nur 100 p, ein gutes Chebett und Leinen und Wolle feinem Stande gemäß ein; Die Tochter Catharine wird, solange fie noch ledig, von den Eltern mit Rleidern und Gerätschaften versorgt, erhält später eine chrliche Ausstener wie ihre Schwester, läßt aber bis dahin ihre Napitalzinsen den Eltern. Endet die She finderlos, mit des Mannes Tode, erbt die Witwe die 100 pt und das Chebett und behält, was fie in der Che geerbt oder erworben; nur Aleider und Leibwäsche des Toten muß sie seinen Freunden ausliefern. Stirbt die Braut zuerst, ohne Kinder zweiter Che zu hinterlassen, jo erbt ber Mann 100 xp, bas Chebett, Bierde, Rübe, Schafe, Schweine und sonstiges Bieh, auch vom Abschied die Katenstätte auf Claus Rungenhof, anden aber das Land, Wiefen, Weihen und hölzungenheimfallen. Die übrigen Mobilien ber Berftorbenen, Leinen, Wolle, Riften, Raften, Betten, Silber, Hausgerat, Bargeld, Forberungen und Schulden fallen an ihre beiden Töchter ohne Widerrede noch obrigkeitliche Hilfe. Diesen beiden Töchtern kaufen bei der neuen Che die Eltern ihre väterlichen Mobilien für 200 p ab.

Jit die zweite Che beerbt so behalten die beiden Töchter erster Che ihren Brautschapvoraus, ebenso was ihnen während der zweiten. Ehe bar anfällt. Im übrigen teilen alle Kinder beider Chen gleich.

### 2. Wildstand.

Jin letten Drittel des 17. Jahrhunderts war das Wild in Holstein iv selten, daß das Amt Segeberg, das nach altem Herkummen jährlich der Stadt Hamburg 4 Rohe (oder 2 Hirsche) liesern nußte, sie für etwa 7 pas Stück aufkaufte.

### 3. Dänen und Deutsche im 16. Jahrhot.

Nach einer Notiz Breitenaus hat Christian III. am 9. Dez. 1538 an den Herzog von Preußen geschieben: Die Dänischen wollen von den Holsteinern nicht regiert schn, ehe darüber sterben, und ihre Chur frei haben. Die Holsteinischen wollen ihre Herren vom Reich ungesondert wissen, auch darüber wehe thun; obwol die Chur zugestassen, dennoch vor Alters allewege ben dem Geblüte des Stammes geblieben, das sol noch geschehen

### 4. Bur Geschichte von Wieje und Anid.

"Wie viel kleiner und unfruchtbarer ist unser Land gewesen, als noch die Wiesen Flug- und Seegrund waren", sagt ein ungenannter Verjaffer NSM III. 299 bei einer kartographischen Betrachttung. In der Tat ist (oder soll man angesichts der Ergebnisse der amilichen Kriegswirtschaft sagen: war?) unsere ganze Milchwirtschaft aufgehaut auf der Möglichkeit, bedeutende Mengen wohlgepflegten und wohlgezüchteten weiblichen Rindviehe mit entsprechenden Heumassen durch den Winter zu bringen, Heumassen, an benen vor 1780 noch nicht das hohe Laad mit Auttergewächen mie Klee teilnahm. Diese Möglichkeit nuß gegen 1580 in vermehttem Grade entstanden sein, vernimtlich auf natürlichem Wege burch die Abnahme der Wälder, die bekanntlich im 17. Kahrhundert schon bedenklich gelichtet waren, auf fünstlichem durch den immer geringeren Wert, den auf aufgestante Wassermengen firchliche Bedürfniffe der gesicherten Teichfische als Kastenspeise wegen und Sichercungsbedürfniffe gegen Menich und Tier gum Schube ber Unfiebelungen mit naffen Graben legten. Die Waffer janken, trodneten ein, die Wiesen erhoben sich und grünten. Große Teile unserer Landwirtschaft gingen von der Ochsengräsung, die allherbstlich alles Bieh abstieß, das nicht im Freien oder mit dem wenigen Beu gu durchwintern war, und das fich als Ware auf den ärgsten Wegen

selbst beförderte, zur Mildwirtschaft über, die man rasch und neu im Großen nur mit Silfe (und Gelb?) von Fremben burchführen tonnte; noch heute beigen die Meiereipachter, die auf großen Gütern einen "Staat im Staate" bilben, Sollander. Bor 300 Jahren waren fie es (Rod, Schwanfen S. 303, Rolfs, St. Annen S. 83). Mit ihnen scheint ber Anick gekommen ober gemein geworden zu fein. Roch auf Rarten bes 18. Sahrhunderts umgibt weitans die Hanptlänge der Anicks die eingefprengten Wiesen; jolange diese Wajser gewesen waren, hatte natürlich tein Anich fie umschloffen; wir sehen diese Befriedigungsform also zuerst am reichsten angewendet auf einem neuen oder boch größtenteils neuen Betriebsteil unserer Landwirtschaft; bas ipricht natürlich auch für Die Neuheit ber Anideinrichtung felbst. Es ist bezeichnend, daß biefe Form, beren Rennzeichen ber Buchs von Buschwerk ift, sich also anlehnt an das nasse, ohnehin für diese Begetationsform zugänglichste Gelande, ein Gelaude, bas ferner auch Graben und Grabenerde ichon der Entwässerung guliebe gur Berfugung stellte, wie es in ber subweitlichen Urheimat ber Anicks immer der Fall geweien fein mochte. Der Knick wehrte also bem Bich, um einen Teil des Grafes, ben für das Winterhen bestimmten, vor der allbeherrichenden gemeinen Weide zu retten. Und einem ähnlichen Zweck biente die zweite ichon aus ben Rarten bes 18. Jahrhunderts ersichtliche Sauptanwendungsform des Anicks, der bestimmte herrichaftliche Waldteile vor dem Berbig bes bäuerlichen Mindviehs und die Jagd vor dem Dorfhirten schützen wollte. Much hier ergab fich ber reiche Pflangenwuchs auf bem Balle, ber "lebendige" Wall wie von selbst . Richt wie heute: das Bieh einichließen, jondern bestimmte Stude vor dem Bieh ausschließen jollte ber Anick. Erst als bas Hirtenwesen bes Landes um 1800 mit den neuen Aderbaugrundfäten und ber erhöhten Sicherheit bes Landes so gang gurudging, wurde es auch wichtig, das Bieh mit bem Anick einzuschließen. Im Mittelalter war bas Wasser, ber decursus aquarum, ober die palus die Scheide an sich gewesen, im 19. Jahrhundert wurde das in großen Teilen unferes Landes der Rnid; er ichied auch, als erft bamols die meisten Landwege öffentlich wurden, die "Allgemeinheit" zu beiden Seiten des Weges vom Eigentum. Im 18. Jahrhundert waren Knicks am Wege, waren Redder nichts

weniger als das durchgängige Bild. Man nuß das Jahr 1580 ungefähr als den Beginn der neuen Milchviehherden, Wiesenmassen, Knicks, landwirtschaftlichen Großbetriebe ansehen. Es gibt im Lande eine Reihe von großen Fosschernen oder Überlieserungen von solchen aus den 1580er Jahren, früher kenne ich keine einzige<sup>1</sup>); ihre höchste Größe erreichten sie um 1700, in der Blüte des späten Barock, als auch der Prosandan die größten Spannweiten nicht mehr schente, und man zu zeigen liedte, daß Geld und Arbeitskraft (beim Ausbringen der Ernte in schwindelnde Höhen) keine Rolle spielten. Um 1580 begann die Pflugzahl der Güter vor den wüsten Hufen zu weichen. Der Storch, der große Bevölkerungspolitiser, sah zum ersten Mal den gierigen Menschen in seine unbestrittene Alleinherrschaung Disholsteins begann, oder begann doch fühlbar zu werden.

## Bufage ju dem Auffat über das Gewerbe der Bergangenheit.

- S. 11. Aus Rendsburg, wo Ziegeleien blühten, holte man doch 1572 Maurer aus Riel zu Hilfe, Söft, Marienkirche S. 64.
- S. 12. Frauen in der Altonaer Leinewebergunft, Alt. Mus. Mitt. 1902 S. 10.
- S. 20. Atonaer Zunftartikel, ebenda S. 4. 22.
- S. 22. Die Neumünstersche Tuchmacher-Zunft hatte auswärts Genoffen: 1649 in Jehoe, 1666 in Lütjenburg, 1687 in Rendsburg; Dittmann, Aus dem alten Neumünster S. 147.
- S. 35. Beschauzeichen Altonaer Goldschmiede, Alt. Mus. Mitt. 1902 S. 30. Meistermarken, ebenda.

<sup>1)</sup> Die großen Birtichaftsgebäude auf den Gütern sind größerenteils in den Menschenaltern nach 1580, 1680, 1780 und 1880 entstanden.

- 6. 36. Ein Frember führte Christian IV. in Glüchtabt eine höchst funstvolle Webmaschine vor, Detleffen, Elbin. II. 190.
- S. 54. Neumunstersche Handwerkerliste von 1835, Dittmann a. a. D. S. 133.
- S. 63. Fischerei, sehr eingehend mit vielen Bildern. Alton. Mus. Mitt. 1903 S. 27. Nach Brinner: Deutsche Grönlandsahrt haben die Nordstriesen daran teilgenommen, seit die Flut von 1634 ihren bisherigen Erwerb verdarb.
- S. 67. Aufternfang, ebenda S. 30.
- S. 69. Goldich mie de in Altona und Zunftsilber in Sonderburg (Bild), ebenda 1902 S. 19. 22.
- S. 83ff. Bis 1680 verwandten Brüggemann, Gerkens und Gebr. Husselle vergebens 30000 & an das Salzwerk Eldesloe um den Hauptbrunnen wieder zu reinigen, 1712 erhielten es die Lüneburgerwieder für 3000 & Jahrespacht. Dernaths Tatkraft erweiterte das Werk 1773—93, doch zu seinem schwersten Verlust. 1793 Graf Münster, 1797 Staatseigentum; Ausbeute nur das Halbe; 1845 zum ersten Mal Reingewinn. 1865 endete das Werk: Gablenz warf die Brunnenzu. Nach Judickers 1704 gescheitertem Versuch arbeitete Dernathzuerst mit Sachbohrern ersolgreich; Friedrich, Der Untergrund von Eldesloe nebst der Geschichte der ehemaligen Saline.
- S. 98. Siehe Zusatz zu S. 36. Ferner: In Neumünster lernten Tuchmacher schon 1627, Dittmann a. a. D. S. 147.
- S. 100. Weber in Altona, Alt. Muj. Mitt. 1902 C. 4.
- S. 101. Über die Uhren in der Marienkirche in Rendsburg seit 1292, Höft a. a. D. S. 92.

# Nachrichten über die Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat seit ihrem letzten Bericht durch den Tod verloren

Geheimrat Professor Volquardsen in Riel,

Ihre Durchlaucht Frau Prinzessin Henriette von Schleswig-Holstein, vermählte v. Esmarch.

Se. Königliche Hoheit Prinz Christian von Schleswig-Holstein (gestorben im Oktober 1917 auf Schloß Windsor in England),

Se. Exzellenz Graf Kuno zu Ranhau, wirkl. Geh. Rat auf Dobersborf,

Geheinnat Dr. Schöne in Riel,

Geheimen Konsistorialrat, Marineoberpfarrer a. D. Goebel in Stolberg (Harz),

Verlagsbuchhändler Sorgenfrei, Mitinhaber unserers Verlagshauses H. Haeipzig.

Auf dem Felde der Ehre gaben ihr Leben hin:

Leutnant R. v. Jeß, früher in St. Petersburg,

Dr. phil. E. Herniberg aus Münsterdorf b.Jhehoe.

Wiederum sind tiese Lücken in unsere Gesellschaft hineingerissen. Herr Geheimrat Volquardsen gehörte viele Jahre dem Vorstand unserer Gesellschaft an und hat sich um die Geschichtsforschung unserer Heimatprovinz große Verdienste erworden. Den Dahingeschiedenen trenes Gedenken, den Gesallenen nicht bloß unser, sondern des ganzen Vaterlandes Dank!

Die Mitgliederzahl betrug am 1. Januar 1918: 550.

Zur 70. Jahresfeier der schleswig-holsteinischen Erhebung (24. März 1848—24. März 1918) hielt der Schriftführer der Gefellschaft Herr Universitätsprofessor A. D. Meher am 19. März einen Vortrag über "Deutschland und Schleswig-Holstein vor der Erhebung").

Die ordentliche Mitgliederversammlung fand diesmal erst

am 6. Mai d. Fs. statt.

<sup>1)</sup> Der Bortrag ist gebruckt im Friesen-Berlag, Ab. Heine in Wilhelmshaven, erschienen und im Buchhandel für 1 Mark käuslich.

Der Schriftführer berichtete dabei über die Tätigfeit der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahre und teilte mit, daß die Herausgabe des Urkundenbuches von Herrn Archivrat Dr. Aupke auf Herrn Dr. Bolquard Pauls übergegangen sei.

Weiter wurde von ihm und dem stellvertretenden Schriftführer, Herrn v. Hedemann-Beespen, der wissenschaftliche Arbeitsplan für das Jahr 1918 bekannt gegeben.

Der Schatzmeister, Herr Landesrat Mohr, legte die Jahresrechnung vor und wurde entlastet. Sodann legte er den Haushaltungsplan für 1918 vor, der in Ginnahme und Ausgabe mit 15 635 Mark genehmigt wurde.

Zu Rechnungsprüfern wurden die Herren Geh. Regierungsrat Wennefer und Stadtrat Kähler wiedergewählt.

Einer vom Herrn Geheimrat Haupt in Prech gegebenen Anregung folgend, hat der Vorstand die Viederausnahme von Wanderversammlungen beschlossen und eine solche in Prech abgehalten, die gut verlausen ist. Troh des Krieges war die Tätigkeit der Gesellschaft rege, der Geschäftsbetrieb umfangreich, aber insolge des Krieges auch erschwert.

### Bermögensnachweis.

| 1. Sparguthaben bei der Kieler Spar. und Leihkasse 7 849,46<br>2. Rweite Kriegsanleihe 6000 M. Kurswert 5880 M. | .16   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sechste ,, 4000 ,, ,, 3920 ,, 9800,                                                                             | ٠,    |
| 3. Dr. Wilhelm Uhlmann-Stiftung 24 000 . (Kurs 86) = 20 640,-                                                   | ,,    |
| 4. v. Hedemann-Heespen-Stiftung 15 000 M                                                                        |       |
| $\mathfrak{u}.$ 3000 " (Aur $\mathfrak{s}$ 98) $=$ 17640 $-$                                                    | ,,    |
| 5. Bankguthaben Ende 1917 254,75                                                                                | 19    |
| 6. Rossenbestand                                                                                                | ,,    |
| zusammen: 56 211,40                                                                                             | .16   |
| Das Bermögen am Schluffe des Jahres 1916 (50 317,331/2 M)                                                       |       |
| betrug nach dem Aurswert 46 637,331/2                                                                           | . 16. |
| es vermehrte sich in 1917 um 9 574.06 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                               | n     |
| und beträgt am Schlusse bes Jahres 1917                                                                         | .K    |

# Raffenbericht für 1917.

| į   | Einnahme:                               | M                   | 2             |              | Nusgabe                                 | M          | 2         |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| _;  | Raffenbestand Ende des Sahe             |                     | l             | 1.   Be      | Belegte Kapitalien:                     | _          |           |
|     | res 1916                                | $3400  96^{1}/_{2}$ | $36^{1}/_{2}$ | _            | (Zinsgewinn, Sparkasseninlagen,         |            |           |
| જાં | Eingegangene Mitgliederbei:             |                     |               |              | Kriegsanl., Bankguthaben)               | 15739 21   | 21        |
|     | träge                                   | 2880                |               | 2. Ro        | Kosten ber Zeitschrift, Band 47 und ber |            |           |
| ш.  | Beihissen und Beiträge von              |                     | -             | ليا          | Quellen und Forschungen Band 5.         |            |           |
|     | anderer Seite                           |                     | _             | (B)          | a) Homorare 1 433,40                    |            |           |
|     | a) von der Provinzialverwals            |                     |               | _            | b) Drucklegung ufw 7176,80              | 86:0 50    | 26        |
|     | tung Schlestvig-Holftein. 4000,—        |                     | (1)           | 3. Ge        | Gehälter (Bergütungen für das Büro      |            |           |
|     | b) von der Prov. Kommission             |                     |               |              | und für Botendienste)                   | 009        |           |
|     | für Kunst-, Wissenschaft u.             |                     | 4             | 4.   3u      | Zuschuß zu den Kosten der Herstellung   |            |           |
|     | Deukmalspflege 2000,—                   |                     |               |              | des Schlestuig-Holftein. Würter-        |            |           |
|     | c) von der Direktion des Gem.           |                     |               |              | buches                                  | 300        |           |
|     | Fonds der adeligen Klöfter              |                     |               | 5. Sü        | Für Inventarisierung der nicht staat:   |            |           |
|     | und Güter 900,-                         |                     |               | _            | lichen Archive in SchleswHolftein       | 781 30     | 30        |
|     | d) von der Generaldir. der              |                     | _             | 6.   Fii     | Für Register-Arbeiten zur Ahsefeldschen |            |           |
|     | Staatsarchive in Ber'in . 1000,-        | 2000                |               |              | Familiengeschichte                      | 500        |           |
| 4   | Erlös aus verkauften Schriften          | 346 10              |               | 7.   Be      |                                         |            |           |
| ŭ.  | Berschiedene Einnahme n                 |                     |               | <u> </u>     | Bereinsbeitrag, Schenkungssteuer,       |            |           |
|     | a) Schenkung des Herru v. He.           |                     |               | χ.,          |                                         |            |           |
|     | Demann 7800,—                           |                     |               |              | Porto usiv., Gebühren                   | 1296 641/2 | $64^{1}/$ |
|     | (8 000 M Priegsanseihe)                 |                     | ω             | 8. Ra        | Raffenbestand Ende 1917                 | 27         | 27 19     |
|     | b) für Sonderbrucke 41,50-              |                     |               | <del>-</del> |                                         |            |           |
|     | c) für Korrekturkosten erstattet 123,70 |                     | -             | _            | ,                                       |            |           |
|     | Zurückgekommener Honorar-               |                     | _             |              | /                                       |            |           |
|     | Betrag 84,85                            | 8050 05             | 050           |              | /                                       |            |           |
| e.  | Kapitalbewegungen :                     |                     |               |              | /                                       |            |           |
|     | aus dem Sparbuch Nr. 66884D             |                     |               |              | )                                       |            |           |
|     | vereinnahmt f. laufende Augaben.        | 2791 37             | 37            |              | /                                       |            |           |
| 7.  | Bins- und Kursgewinn in 1917            | 2686 06             | 90            |              | /                                       |            |           |
|     | Busammen: 27854 541/2                   | 27854               | 541/9         | 1            | Ouformuch   97854 5414                  | 112000     | 14        |
|     |                                         |                     |               |              | I arathumln()                           | 1          | 1 4       |

# Schleswig=Holstein und der Zusammenbruch "der Neuzeit".

Bon P. v. Sedemann : Seespen.

Wir stehen am Ende ober nahe dem Ende einer Entwickelung von etwa 350 Jahren. Im 16. Jahrhundert tat sich eine Aluft auf, die unfer Bolt bis heute gerriffen, die feine Burgeln überburdet und zum Teil verdörrt hat. Damals trat an Stelle einer überreichen Selbstverwaltung ber Berufs- und Gebietsgruppen ber straffe Staat von oben und damit der jahe Abstand zwischen Db. riafeit und Untertan. Damals brachte ber Norden der allgemeinen Rirche zu ihrem Seil das ihn felbst allmählich religiös entleerende Opfer der Kirchenspaltung; Berftand und Wille der Wenigen rig fich los von Gefühl und Einbildungstraft ber Menge; immer fremder wurden sich Kirche und Laien. Damals jolgten die Söhergebildeten ber leuchtenden Facel bes humanismus ober ben Borbilbern ber linienklaren Runft bes sonnigen Subens und liegen die Schichten unter ihnen in den immer dürreren Niederungen einer reproduktiven Elementarbildung ober eines aufgabenbaren Sandwerks steden. Damals erreichten die Betriebe in Sandel, Gewerbe und Landwirtschaft zuerst haufenweise die Stufe einer unbegrenzten Großwirtschaft, und immer klaffender hat sich seitdem der Abstand aufgetan zwischen Berrn und Anecht, Stadt und Land. im goldenen Jahrhundert entlehnten wie vor dem Stauferfturg die führenden Stände das Vorbild ihrer Lebenshaltung der reicheren Fremde und ichnitten die steigenden Gafte aus dem Urgrunde des Deutschtums jäh nach unten ab. Und so noch mehr.

Abstand über Abstand, Aluft über Alust. Alle notwendig, um den gewaltigen Lebensfortschritt, den das 16. Jahrhundert und seine Nachfolger gebracht, überhaupt zu ermöglichen. Aber alle so reißend, daß die Menge den wenigen Begünstigten nicht zu folgen vermochte; sie blieb geschichtelos zurück, und die Glücklichen ließen sie weit und weiter hinter sich, immer weniger noch Führer des Bolkes als Serren, ost fast wie fremde Serren.

Und so auch im Nahmen des Weltganzen. Derselbe Abstand von Nation zu Nation, von Neligion und Staatskunst. Auch hier notwendig, um die wundervolle Eigenart eines jeden der großen Gebilde zu entwickeln. Aber auch hier war das Ende Seelenlosigkeit des Ganzen.

Die Abstände im Junern wie nach außen waren notwendig, aber sie sind es nicht mehr. Der Baum des 16. Jahrhunderts hat nun alle die Früchte getragen, deren er fähig war. Die Aufgabe ist erfüllt, die er in unserer Geschichte erfüllen sollte. Seine Ideale sind bald annähernd, bald restlos, bald überrestlos erfüllt, also überwunden. Nur ein Beispiel: Steht nicht heute der zentralisierte Staat im Begriff, das Bolk seelisch und wirtschaftlich im Namen der Baterlandsliebe ebenso schauerlich auszupressen, wie zu Luthers Zeit die Kurie im Namen der Religion? Sind nicht selbst unsere Größten nur noch gewaltige Fachmänner? Man vergleiche mit Gneisenan, ja noch mit Moltke. Ausgelebter Juhalt, leere Schalen, seelenlose Form, Mittel ohne Ziel.

Die große Fehlerliquidation der Christenheit, die wir erleben, ist erstens und vor allem eine beutsche Krise. Unsere Geschichte zeigt, daß Zeiten äußeren Glückes in Staatsmacht ober Wirtschaft jedesmal und etwa alle 350 Jahre eine tödliche Gefahr für unsere innere Bildung gebracht haben. Jede der deutschen Krisen, die auf diese Weise entstanden, hat einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Abendlandes begleitet. Die letten 350 Jahre wird man als Abergangszeit zwischen einem "Mittelalter" und einer "Neuzeit" bezeichnen müssen, wenn man überhaupt sich mit diesen Ausdrücken abgibt. Der Ideenkampf, den ein gewaltiges und gewaltsames Jahrhundert vor Zeiten entfesselte, wird in seinen letten, überspanntesten Ausläufern vor den Augen der Gegenwart heute ausgekämpft ober allernächstens ausgekämpft werden. Was wir breit und öffentlich vor uns sehen, ift der dröhnende Abschluß der wipfeldürren Bergangenheit und hat für unfere Zukunft kaum eine andre Bedeutung, als den Boden für sie frei zu machen. "Lasset die Toten ihre Toten begraben." Die Weltgeschichte ist weit weniger eine "Entwicklung" als eine unendlich reiche Bariation; immer sind es vorwiegend die zahllosen alten Karten und nur wenige neue, die zu den wechselvollsten Spielen zusammengemischt werden können

und werden, um an ihnen nach und nach jede nur denkbare Fähigkeit bes Spielers, ber Menschheit, zu entwickeln. So wird auch die ausammengebrochene Christenheit von heute sich wieder auf alte im 16. Jahrhundert abgeriffene Faden gurudbefinnen; das Mittelalter wird auf einmal wieder spannend werden und altvolkstündliche Bauftoffe liefern für ein neues Zeitalter von Sahrhunderten, bas wir erst ernstlich als Nenzeit empfinden werden. Wohin bie Reise geht, zeigt ichon jett mit einiger Deutlichkeit die beutiche Jugendbewegung. Wie sich so häufig zu gleicher Zeit Bölker über ben nächsten Nachbarn hinaus die Sand zum Bündnis von Leib und Secle reichen, jo machen co nach gleichem Bejete in ber Folge der Zeiten die Weltalter hintereinander. Geben wir die Rräfte, die in den letten Jahrhunderten geherricht haben, heute ober bald als abgelebt an, jo fonnen wir glauben, daß die neuen benen des "Mittelalters" wahlverwandt sein werden. Je franker ein Volk, desto fräftiger muß ber Abstand von den Beilkräften werben.

Und nun zu unserer engeren Seimat! Jene Abstände, von benen ich gesprochen habe, beren Keime natürlich uralt gewesen, aber erst seit dem 16. Jahrhundert an das volle Connenlicht der Tagestämpfe gedrungen jind, jene Abstände, die heute den Totengräber ber Vergangenheit ausmachen, um eine neue Zukunft einläuten zu können, wie steht es mit ihnen bei uns? Bis in bas 19. Jahrhundert hinein bildeten wir auch staatlich eine Brücke von Nation zu Nation und haben in unserer Bernstorffzeit ein wahres Muster geliefert, wie eine ausgezeichnete Verwaltung imstande ift, Bestandteile zweier Nationen unter einem Szepter glücklich zu machen, ohne das Bolkstum zu zerstören. Dieje jelbe Berwaltung, im bewußten Gegensatz gegen die Grundsätze Friedrichs bes Großen, wußte ben Abstand zwijchen Religion und Staatstunft außerordentlich zu verringern, ohne sich staatlicher Chumacht preiszugeben; auch für diesen Sat liefern die Bernstorffpapiere reiche Belege. Der "Gesamtstaat" auf bem Kreugwege bes Nordens mit seinem starken Handelsbetriebe wurde früh, ichon um 1600, dazu geführt, trot der Kirchenspaltung eine friedliche religiose Duldsamkeit gu üben, die aus dem Rahmen des Zeitalters herausfiel, lebendiges religiöses Leben spielte sich in den Zeiten der Rationalismus bei

uns gerade auf dem Boden der literarischen Wiedergeburt ab. Alle Selbstverwaltung hört, was heute nur wenige wissen, genau da auf, wo die Rechtsgleichheit beginnt; örtliche Autonomie und Gewohnheitsrecht find der Nährboden echter Selbstverwaltung; so war es bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei uns, so ist die Grundlage unseres Tochtervolkes, ber Engländer; Berichiedenheit. nicht Gleichheit, sichert die Freiheit und macht die Gewaltherrschaft der Beamten wie der Massen unmöglich. Bis um 1890 waren unsere Kirchspiele und Harden, genau in der richtigen Gebietsgröße für Autonomien, lebendige Verwaltungsbezirke. Die schleswig-holsteinische Landschule war weit entfernt, das öbe Durchschnittsergebnis und die formale Ausgeglichenheit als Lehrziel anzusehen; sie liebte die Sommerdispensation, sie hatte aber eine lange Schulzeit (bis 16 Jahre) und verlangte vom Lehrer Brivatunterricht selbst im Lateinischen, man brauchte nicht abzuwandern, um etwas zu lernen. Unser Land ist ein Großbauernland; nur vereinzelt und ohne bas Gefamtleben zu beherrschen, kennen wir die landabgewandte große Stadt. Nur mäßig ist ber Großgrundbesitz vertreten; in ihm lebt der Gedanke der Grundherrschaft lebendig weiter; bäuerliche Erbpacht und Zeitpacht, von Bater auf Sohn oft durch Jahrhunderte, lebt in seinem Rahmen seit der Agrarreform von 1800; jede Größenform des Besitzes kommt innerhalb des "adl. Gutes" vor, der dienstlandausgestattete Arbeiter wie Handwerker, der Rätner wie der Baner, der landwirtschaftliche "Unternehmer" als Pächter größerer Höfe, der Haupthof als weitaus kleinerer Teil des ganzen Befikes.

Die Lebenshaltung der Bewohner blieb volkstümlicher und gleichförmiger in allen Schichten als vieler Orten; das gute Leben der arbeitenden und bäuerlichen Schichten ist hier ebenso sprichwörtlich, wie es bekannt ist, daß der Wohlhabende seinen Tisch am liebsten mit derben Bolksgerichten beckt, und die plattbeutsche Sprache spricht auch die "literarische" Schicht selbst heute noch meistenteils geläufig; auf dem Lande sast immer, selbst in der Stadt noch oft, ist sie Umgangssprache im Verkehr zwischen hoch und niedrig.

Die Abstände aus dem Geist des 16. Jahrhunderts sind bei uns also in wichtigen Punkten und in bedeutendem Maße verringert;

natürlich aber fehlen jie darum nicht. Auch bei uns find nach dem Abschluß des Mittelalters durchgängig die Höfe auf Rosten der Bauern und, was wenig beachtet ist, gradeso die Großbauern auf Rosten der kleinen und der Kätner verstärkt; wo wie nach Norden ber Groggrundbesitz verschwand, sind barum noch lange nicht immer lückenloje Leitern nach unten burchgeführt. Auch bei uns ist das religiose Leben in erschreckendem Mage durch reines Diesseitsstreben als Volkserscheinung abgelöft. Auch bei uns bedeutete es einen vollen Verfall ber Volkskunft, als die "italischen" Muster unsere Gebilbeten auch innerlich gefangen genommen hatten und ber Größen- und Zahlentrieb feit dem 17. Jahrhundert allmächtig zu werden begann. Man kann den Einschnitt um 1560-70 garnicht genug betonen; nach Ranke wurde er besonders grell, indem auf fast allen Thronen Europas unbedeutende Staatslenker auftraten; dabei war die große Begeisterung für die neuen Errungenschaften bes Jahrhunderts untergetaucht. Errungenschaften, groß genug, um bas Siegel einer Bergangenheit und ben Stern einer Bufunft zn bedeuten, und min die große Rluft, von der ich geiprochen, und jo der Schwindel auf grundlofem Ban vollbewußt geworden, und damit — alles wie in den letzten Jahrzehnten ein tödlicher Mangel an höheren Zielen und Aufgaben in den Seelen ber führenden Schichten erwacht. Bas ist Bildung ohne Bolk? Lähmung! Solche Tatjachen wie Stimmung beherrichen offensichtlich auch unsere Landesgeschichte von 1570—1620. Ich erinnere anrelig. Zwangswirtschaft und Heren, Sittenverfall und "Leibeigenschaft", Anjätze zu römischem Recht und Absetzung der hochdeutschen Gesetzssprache und noch mehr unter ben Epigonen Christians III. Auch bei uns brachte bann weiter bas 19. Jahrhundert - in einem Grenzland stärker als jonjtwo - eine Blüte nationaler Ausschließlichkeit, während der Gleichheitstrieb in der inneren Verfassung (Demokratie) von seinem Gegenteil, bem Freiheitstrieb (Liberalismus), dauernd mindestens aufgewogen geblieben ift. Die preußische Eroberung hat natürlich die Kluft allenthalben stark erweitert. In der Schule wurden die Landessprachen (Blattdeutsch, Friefijch, Anglojütisch) mit großem Erfolg befämpft und damit den unteren Schichten das Gefühl gegeben, eine minderwertige Umgangssprache zu sprechen: immer ferner trat die Sochschule im Wechsel

ihrer Lehrer dem Lande, in dem sie lehrte. Die Erbpacht, das natürliche Übergangsglied zwischen Pacht und Eigen, wurde ausgerottet und spät durch das schwerfällige und gefünstelte Rentengut ersett: zahllose örtliche Rechtsordnungen, selbst so volkstümliche wie die kleinen Gilden, wurden vernichtet oder verseucht, und endlich im Kriege die volle Zwangsvormundschaft eines dem Lande überhaupt und den ländlichen Berhältnissen völlig fremden, immer bildungstieferen Beamtenstaats aufgerichtet. Auch erst in der Kriegszeit vollkommen, wurde der Einfluß auf das Bolk durchgängig an die allen gleichen, also die minderwertigen Instinkte angeknüpft. Das Gebot des Gesetzes ist ethischer Höchstpreis, nicht mal mehr Richt-Im Zeichen bes Verkehrs wurde ein großer Teil ber Bevölkerung von der Scholle entwurzelt, und die Gesetzgebung wesentlich auf die Heimatlosen eingerichtet, im Zeichen der Baterlandsbegeisterung die Stammestiberlicferung als Partikularismus planmäßig unterdrückt. Und so mehr!

Es kann fraglich sein, in welchem Mage sich unser Land dieser verhängnisvollen Bahn zu entziehen vermocht hätte, wenn die Berzogtümer nach 1864 ein Stammesfürstentum erhalten hätten. Ichenfalls hätten wir dann nicht so viele Schritte zur Rechtseinheit mit minderwortigen, auf den halbslavischen Often berechneten Maßregeln zu erkaufen gehabt. Moltke befremdete 1868 (Werke V. 85) die Dankesstummheit der Schleswig-Holsteiner, weil er nicht begriff, daß wir zwar fremder Oberherrschaft ledig geworden woren, aber dafür die stumpfe Beamtenherrlichkeit einer kolonialen Großmacht eingetauscht hatten. Bis dahin der bemitleidete Liebling des beutschen Geistes, wurden wir nun sein Stiefkind, ein verlorenes Randland deutscher Bildung. Es ist nicht fraglich, daß die Herzogtümer fich aus jener Bahn jett leichter wieder emporarbeiten würden, wenn es ihnen vergönnt wäre, sich in einem eigenen, kleinen Rahmen wieder innerlich zu sammeln: Aleine Arcise! Vom Rande her! Biclseicht nur mit Nachbarnhülfe! Ich habe gezeigt, wie reich die Elemente, von denen der Wiederaufbau unferes Volkstums abhängt, grade in den Herzogtümern vorhanden oder doch noch unverschollen sind, so reich wie sonst nur in dem so vielfach natur= und wahlverwandten Bayern, deffen Zukunft große nationale Soffnungen zu bergen scheint. Aber hat unfre Heimat schon bisher

Rückschritte über Nückschritte für die Neichs- und Verwaltungseinheit des in sich so ungleichartigen Preußens wehrlos mitmachen müssen, so würde es demnächst noch schwerer leiden, wenn an Stelle des Beamtenstaates das ausgeprägteste Gebilde gleichen Geistes, die Massenherrschaft der Handarbeit, vor der wir heute in Kriegs- und Friedenswerken andeten, als unitarischer Nachsolger in der staatslichen Allmacht träte. Die Partei der "Freiheit" ist dazwischen, wie es dem monarchischen Wesen des Deutschen entspricht, genau mit der Herrschaft des zweiten Hohenzollernkaisers ausgesallen. Nur in kleinen und wesenseinheitlichen Gebilden können wir wieder genesen. Beruf und Heimat werden unsre Retter sein; das Land wird wieder die Führung nehmen; schon heute sindet man nirgends mehr Geist als da. So angesehen aber können die Herzogtümer kraft altheimischer Ausstatung wie schon einmal, einen entscheidenden Plat in Deutschlands Zukunft einnehmen, wenn sie wollen\*).

Man kann streiten, ob Betrachtungen wie obige in eine geschichtswissenschaftliche Zeitschrift gehören. Aber abgesehen davon, daß auch die führenden Geschichtszeitschrift gehören. Aber abgesehen davon, daß auch die führenden Geschichtszeitschriften Teutschlands in dieser außerordentlichen Zeit reich an solchen Gedankengängen sind, kommt m. E. entschedend dazu, daß die Tagespresse nur den geistig weniger gehobenen Durchschnitt des Volkes bedenkt, dagegen nie den selbständig denkenden Leser mit reisen Betrachtungen versorgt, die das große Erlebnis der Zeit in seinen tieseren Gründen verstehen lehren. Grade die Höchsigebildeten, die jeht zu aufreibend beschäftigt sind, um in der Masse der alles durcheinander bringenden Monats und Wochenschriften zu wählen und sich zurchtzusinden, gehen bei der Tagespresse sür ihre stärksten seelischen Bedürfnisse und Rechte Leer aus. So mag ihnen der natürliche Anschluß an die Geschichtszeirschrift ihrer Heimat diesen kleinen Ersay zu bieten versuchen.

<sup>\*)</sup> Bergl. zu diesem Aussatz frühere Betrachtungen von mir in Zeirschr. für Politik XI (1918) S. 226 (Selbswerwaltung und plattes Land), das Neue Deutschland 1918. S. 331 (Ländl. Großwirtschaft), Zeitschrift sür schlesw. holft. Geschichte XXXXIII. 490. (Schule und Volkssvrache), Sbenda XXXXV. 246 (Gotischer Märchengeist und Herengresesse, Gbenda S. 1 (Preußen und wir, Person des alten Kaisers), Landeskirchl. Kundschau 1917. S. 185 (Kirche und Bolt), Abel und Kultur in Schleswig-Holzen während des 17. Jahrhunderts (Anhang zum Berzeichnis der Ausstellung des Großgrundbesigers im Städt. Museum in Altona 1914) (Die Zeit nach 1570 besonders). Die bisherigen in schönen Farben schwelgenden Darstellungen über unser Geschichte von 1864—1914 sind unhaltbar einseitig; hiermit sei auch unter Hinweis auf obige Betrachtungen die Schrift "Düppel 1864, 1914" besprochen (vergl. Zeitschr. XXXXV. 394.)

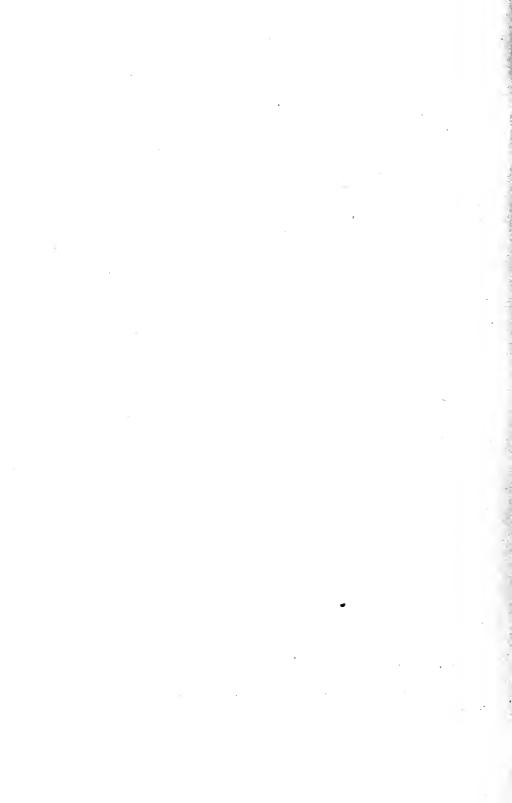

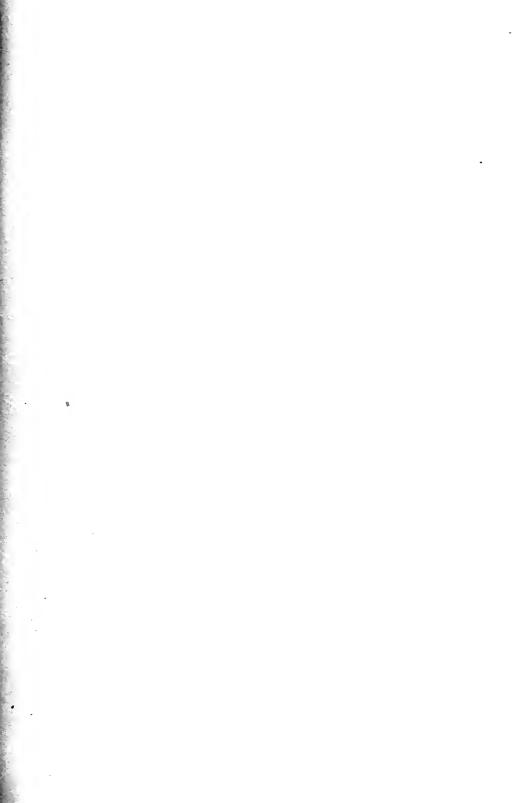





